

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

PT 2616 .AI 1922

Ī

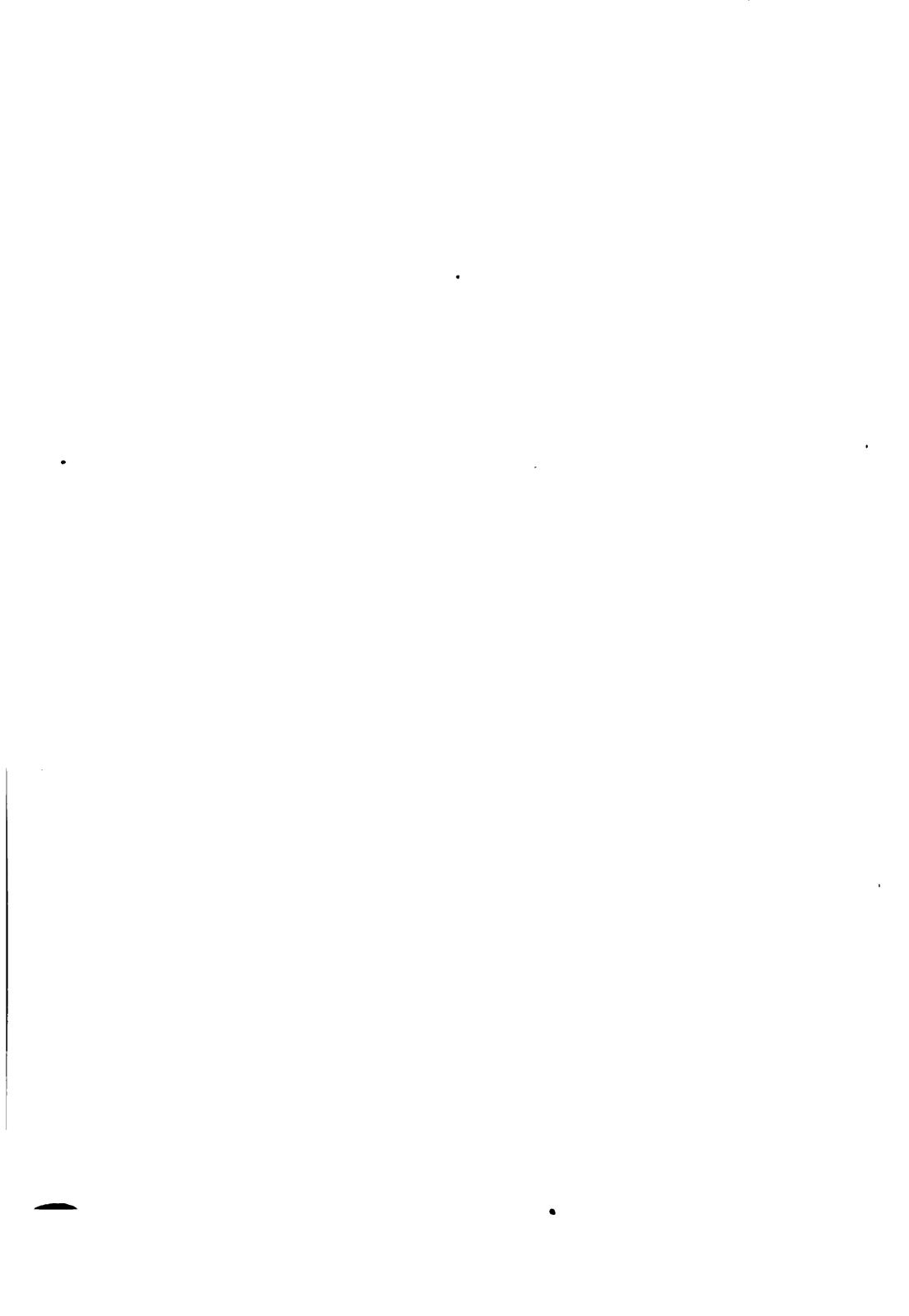



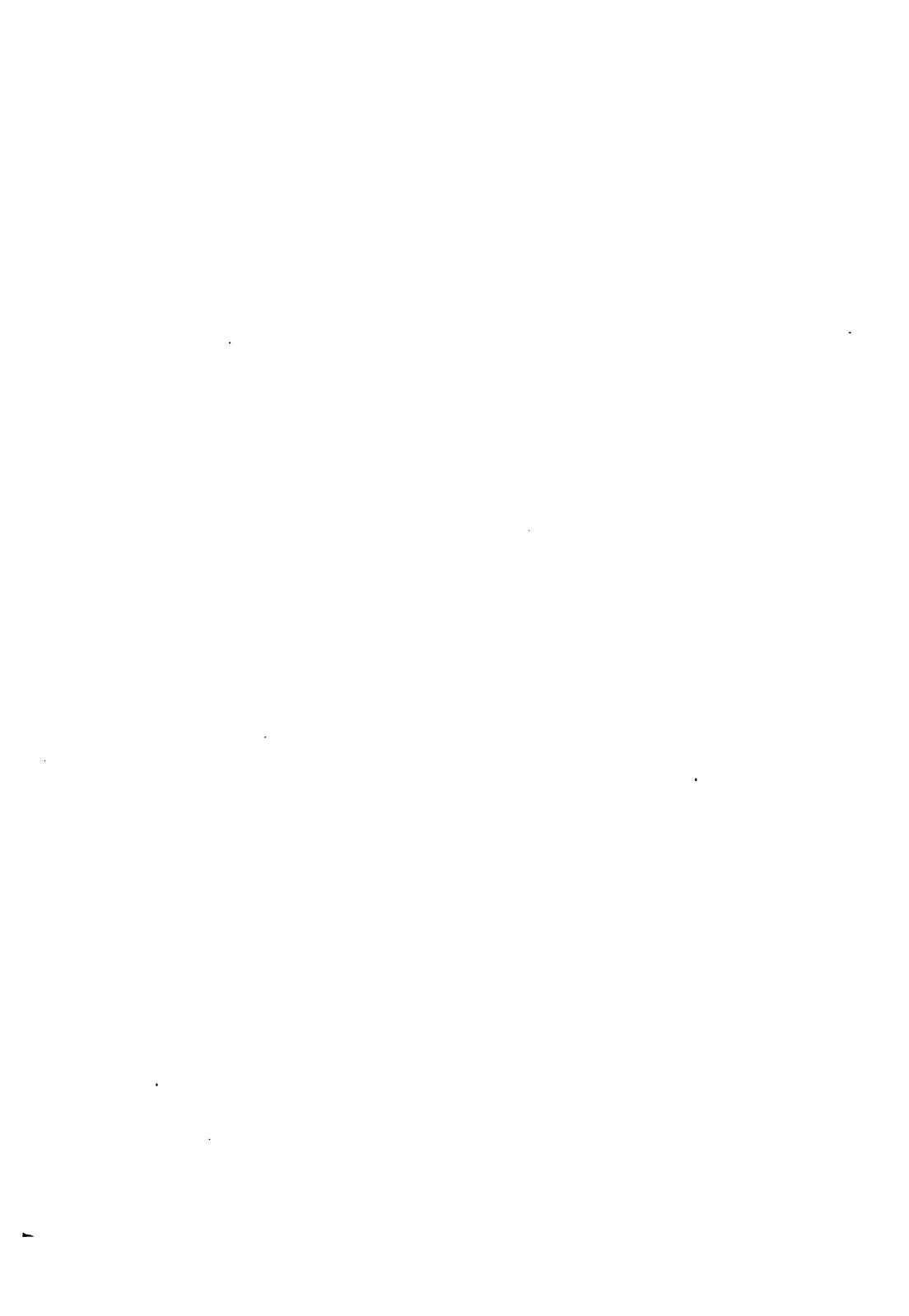

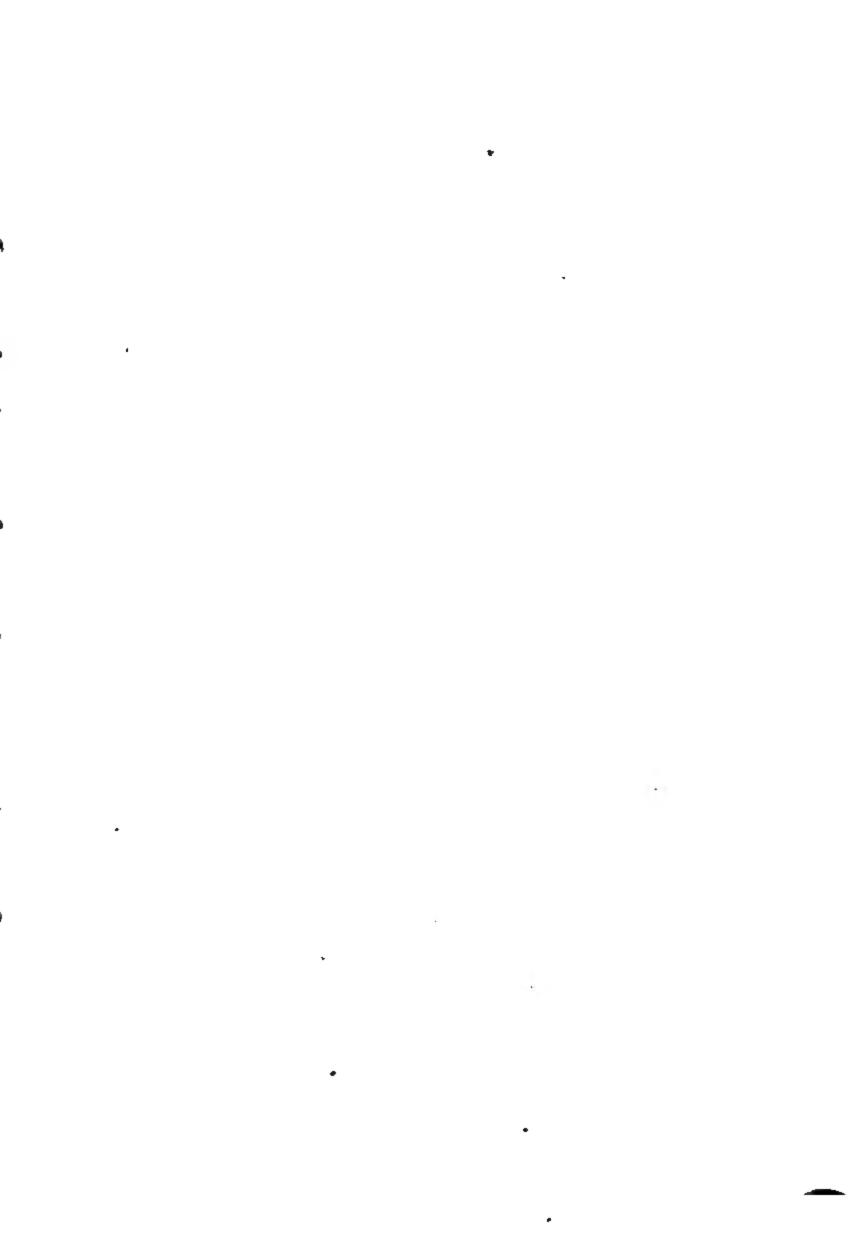



Gerhard Sauptmann Gesammelte Werke

in zwolf Banden

Zehnter Band

S. Fifcher, Berlag Berlin 1922 Alle Rechte vorbehalten. Den Bühnen gegenüber Manustript Coppright 1922 by S. Fischer, Verlag, Berlin Grad. P. 8.2 Gurman Harrans 1-31-29. 18247

## Inhalt Der Narr in Chrisso Emanuel Quint

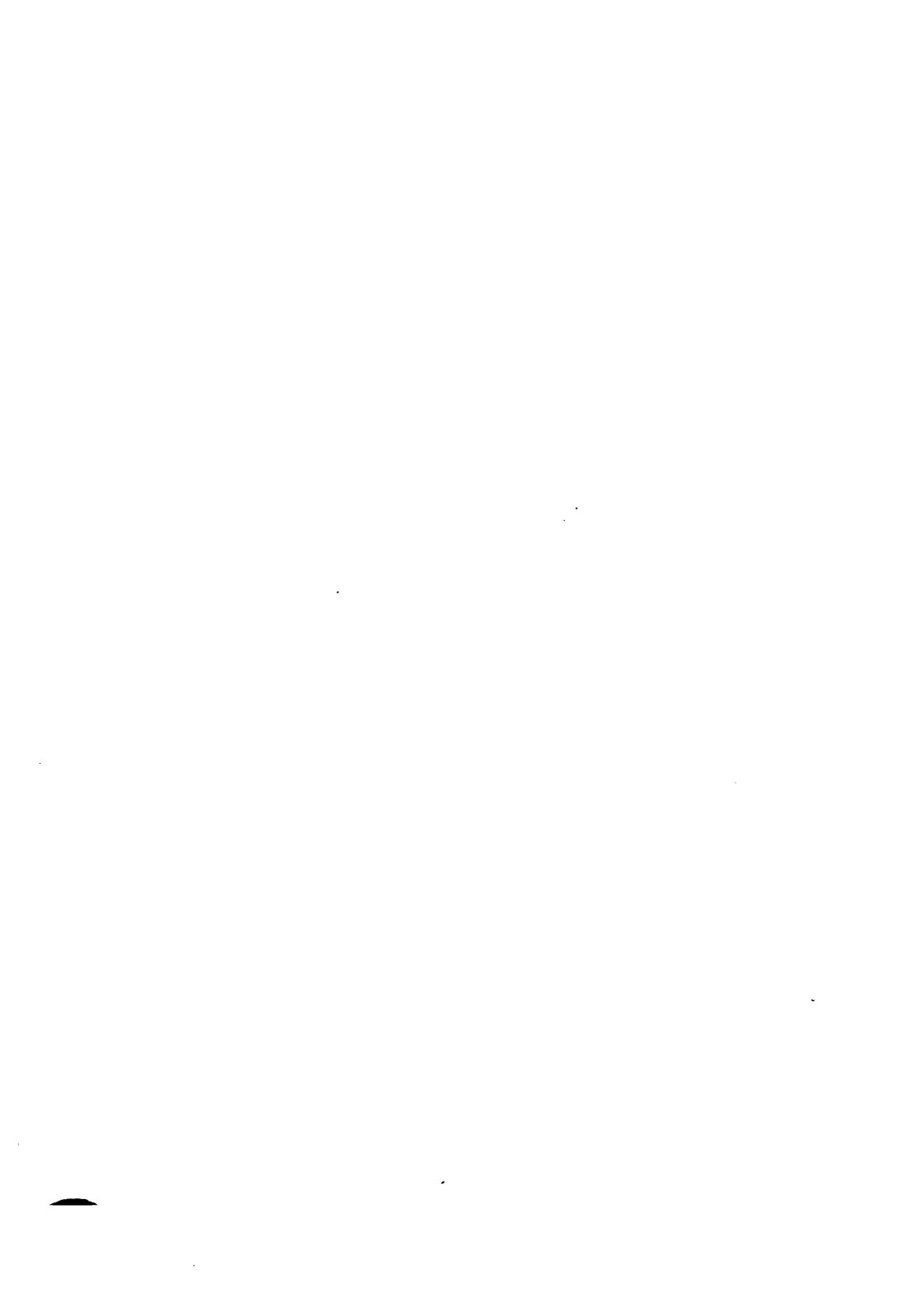

# Der Narr in Christo Emanuel Quint

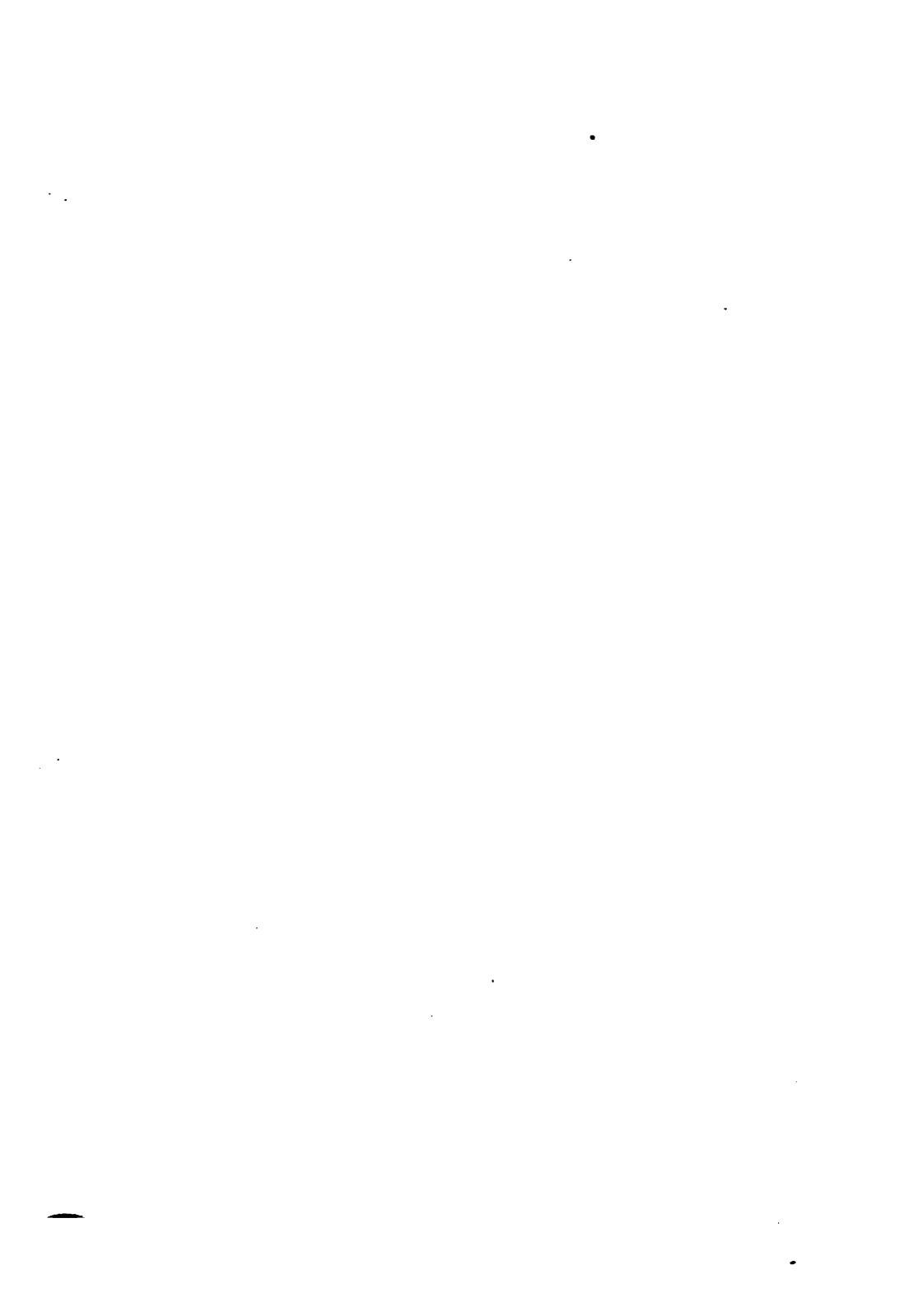

## Erstes Kapitel

Die einem Sonntagmorgen, im Monat Mai, erhob sich Emanuel Duint von seiner Lagerstätte auf dem Boden des kleinen Hittchens, das der Vater mit sehr geringem Recht sein Eigen nannte. Er wusch sich mit klarem Sebirgswasser, draußen am Steintrog, indem er die hohlen Hände unter den kristallenen Strahl hielt, der aus einer hölzernen, vermorschten und bemoosten Ninne sloß. Er hatte die Nacht kaum ein wenig geschlasen und schritt nun, ohne die Seinen zu wecken oder etwas zu sich zu nehmen, in der Richtung gegen Reichenbach. Ein altes Weih, das auf einem Feldweg ihm entgegenkam, blieb stehen, als sie von sern seiner ansichtig wurde. Denn Emanuel ging mit seinem langen, wiegenden Schritt und in einer sonderbar würdigen Haltung, die mit seinen unbekleideten Füßen, seinem unbedeckten Ropf, sowie mit der Armseligkeit seiner Bekleidung überhaupt im Widerspruch stand.

Bis gegen die elfte Stunde hielt Emanuel sich fern von den Menschen in den Feldern auf. Alsdann überschritt er die kleine Polybrücke, die über den Bach führte, und ging geradezu dis zum Marktplatz des kleinen Fleckens, der sehr belebt war, weil die protestantische Kirche sich eben leerte. Der arme Mensch stieg nun auf einen Stein, wobei er sich mit der Linken an einem Laterneupfahl sesthielt, und nachdem er sich so und durch

Beichen der Menge bemerklich gemacht hatte und alles erstaunt, belustigt oder neugierig herzukam oder wenigstens von fern hers übersah, begann er mit lauter Stimme zu sagen: "Ihr Männer, lieben Brüder, ihr Frauen, liebe Schwestern! Tut Buse! Denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen."

Diese Worte, denen viele andere nachfolgten, ließen sogleich erkennen, daß man es mit einem Narren oder Halbnarren zu tun hatte, von einer so eigentsmlichen Art, wie sie in dieser weitgedehnten Talgegend seit lange nicht vorgesommen war. Die guten Leute verwunderten sich. Aber als der einfältige und zers lumpte Mensch nicht aufhörte zu reden und seine Stimme mehr und mehr über den Marktplaß erschallen ließ, da entsetzen sich viele über den unerhörten Frevel des Landstreichers, der gleichsam das Heiligste in den Schmuß der Gasse zog, liesen aufs Amt und zeigten es an.

Als der Amtsvorsieher, mitsamt dem Gendarmen, auf dem Markt erschien, herrschte dort unglaubliche Aufregung: die Hauss knechte standen vor den Gasthäusern, die Rutscher der Droschken schrien einander mit lauter Stimme zu und wiesen mit den Stöcken ihrer Peitschen auf einen Knäuel Menschen, den Quint, predigend, überragte, und der mit seder Sekunde zunahm. Die Jungens gaben einander Zeichen durch laute Signalpsisse, und wüstes Gebrüll und Gelächter übertönte zuweilen auf lange die Stimme des seltsamen Predigers, der noch immer eifrig und eindringlich sprach.

Er hatte soeben den Propheten Jesaia genannt und gegen Reiche und Herrscher gedonnert, "die die Sache der Armen beugen und Sewalt üben im Recht der Elenden". Er hatte gedroht, Gott werde die Aute der Perrscher zerbrechen, und dann zulest rührend und siehentlich alle Welt immer wieder zur Buse gemahnt. Da faste die unentrinnbare Faust des sechs Fuß hohen Sendarmen Krautvetter ihn hinten am Kragen sest und ris ihn,

unter Gesohl und Gelächter der Zuhörer, von seinem erhabenen Standorte berab.

Quer über den Markt ward nun Emanuel von Krautvetter, unter dem Hohngejauchze der Menge, abgeführt.

Der Amtsvorsteher, ein durchgefallener Jurist und Mann von Abel, hatte einen protestantischen Pfarrer der Rachbarschaft bei sich ju Lisch. Und als er ihm, während sie sich jum Essen niederließen, den standalbsen Borfall mitteilte, äußerte jener Pfarrer den Wunsch, den Verrückten ju sehen. Der Geistliche war ein Mann von Schrot und Korn, herfulisch gedaut und mit einem Luthergesicht, dessen lutherisches Wesen nur durch den pechschwarzen, gedlten Scheitel und durch listige, schwarze Augen beeinträchtigt wurde. Er liebte die außerkirchlichen Schwärmer nicht. "Was bringen die Setten?" sagte er immer: "Spaltung, Verführung, Argernis!"

Emanuel hatte faum eine Stunde im Polizeigewahrsam vers bracht, als er herausgeholt und dem Pfarrer vorgestellt wurde. Außer Quint, dem Gendarm, dem Pfarrer und Amtsvorsteher war niemand in der Amtsstube. Emanuel kand da mit herabs hängenden Armen und einem unbeweglichen Ausdruck seines blutlosen Gesichtes, der weder herausfordernd noch verschüchtert war. Durch das danne, rotliche Bartgefräusel um Oberlippe und Kinn sah man die feine Linie seines Mundes, gegen die Winkel herabgezogen, und die, bei Quints Jugend, in auffälliger Weise ausgeprägten Falten von den Nasenstügeln seitlich zum Munde herab. Die Augenlider des jungen Menschen waren entzündet, und die etwas hervortretenden Augen, obgleich groß aufgetan, schienen im Augenblick nichts von dem zu bemerken, was um ihn war. Über die ganze, mit Sommersproffen bedectte Gesichtss haut, von der flaren Stirn bis jum Kinn herad, gingen die inneren Bewegungen bes Gemütes, wie unfichtbare Winde über einen ruhigen, den gelblichen Abendhimmel widerspiegelnden See.

"Wie heißt Du?" fragte der Pfarrer. Quint sah zu dem Pfarrer hin und sagte mit einer hohen klangvollen Stimme seinen Namen.

"Was ist Dein Beruf, mein Gohn?"

Quint schwieg einen Augenblick. Alsdann begann er, Sat um Satz ruhig hervorbringend, durch kleine Pausen der Übers legung getrennt:

"Ich bin ein Wertzeug. Es ist mein Beruf, die Menschen zur Buße zu leiten. — Ich bin ein Arbeiter im Weinberge Gottes! — Ich bin ein Diener am Wort! — Ich bin ein Prediger in der Wüsse! — Ein Bekenner des Evangeliums Icsu Christi, unseres Heilands und Herrn, der gen Pimmel ist aufs gefahren und welcher dereinst wird wiederkehren, wie uns vers heißen ist."

"Gut", sagte der Pfarrer — sein Name war Schimmels mann! — "Dein Glaube ehrt Dich, mein Sohn. Aber es ist Dir bekannt, daß in der Bibel steht: Im Schweiße deines Ans gesichts sollst du dein Brot essen. Was hast Du denn sonst für einen Beruf? Ich meine, welches Handwerk betreibst Du denn?"

Der Wachtmeister Krantvetter räusperte sich, rückte den Sabel ein wenig, so daß es klirrte, und sagte, als Emanuel schwieg, er habe in Erfahrung gebracht, daß Quint in seinem Dorfe als Nichtstuer gelte und seiner armen, sleißigen Mutter zur Last liege. Im übrigen habe er sich schon früher durch ähnliche Streiche, wie den von heute, bemerklich gemacht. Nur daß in den Dörfern die Leute an ihn gewöhnt seien und über seine Torheiten sich nicht mehr wunderten.

Jest erhob sich der Pfarrer in seiner ganzen Länge und Breite vom Stuhl, auf dem er gesessen hatte, sah Emanuel scharf an und sagte mit Ernst und Gewicht: "Bete und arbeite, heißt es, mein lieber Sohn. Sott hat die Menschen in Stände geteilt. Er hat einem seben Stand seine Last und einem seben Stand

sein Gutes gegeben. Er hat einen jeden Menschen nach seinem Stand und seinem Bildungsgrad in ein Amt gesetzt. Das meinige iff, ein berufener Diener Gottes zu sein. Run, als ein berufener Diener Gottes sage ich Dir, daß Du verführt und auf Irrwegen bift. Ich sage es Dir, als berufener Diener Gottes. Verstehst Du mich? Als einer fage ich das, der in die Plane und Absichten Gottes durch Amt und Beruf einen tieferen Einblick hat, als Du. Goll ich vielleicht Deinen Hobel führen, mein Sohn, und wolltest Du etwa an meiner Statt auf die Kanzel treten? Run sage mir doch: Was hiese denn das? Das hiese Gottes Ordnung mit Füßen treten. — Da haben wir's, lieber Baron" - und hiermit fehrte er fich an den Amtsvorsteher — "man kann sich gar nicht bestimmt und energisch genng dagegen auflehnen, daß Laien in ungesunder Geschäftigkeit den Dienern am Worte vorgreifen und eigens mächtigerweise das Bolk bennruhigen. Der kaie ist unverants wortlich. Derrnhut in Ehren! Aber, ob der Schade, der von dort ausgeht, den Segen nicht überwiegt, bleibe dahingestellt. Man darf nicht Keime in die Bolksseele tragen, die, ohne das treue Auge des Gartners, wucherisch auswachsen muffen. Wie leicht saugt so ein Wuchertrieb alle ebleren Safte aus der Seele, um schließlich oben in eine Giftblume auszulaufen. Denken Sie an die gefährlichen Schwärmer zu Luthers Zeit! Denken Sie an Thomas Münzer! Deuten Sie an die Wiedertäufer! Und wie viele verirrte Schafe, die reißende Wolfe wurden, gab es in allen Landern, auch während der füngst verstoffenen Zeit. Denken Sie an den Zündstoff, der heut überall aufgehäuft, gleichsam nur auf den Funken wartet, um mit einer furchtbaren, ganz entsetz lichen Explosion in die Luft zu gehen. Da heißt es, nicht mit dem Feuer spielen. Um Gottes und Christi willen nicht! Ein Pflanzchen gibt es, der zartesten eins, der edelsten eins, das es geben fann, und dies Pflanzchen vor allem sollen wir gießen und nahren in der Boltsfeele: Gehorsam gegen die Obrigkeit. Und

darum lies in der Bibel, mein Sohn, tue das, wenn Deine ernste Arbeit Dir eine halbe Stunde am Abend übrig läßt. Tue das, wenn Du des Sonntags aus der Kirche kommst, tue es, falls Du nicht vorziehst, hinaus in Gottes freie Ratur zu gehen, aber vergiß nicht, immer und immer wieder die Stelle zu lesen, wo da geschrieben steht: Jedermann soll untertan sein der Obrigkeit. In geistlichen Dingen bin ich Deine Obrigkeit, in weltlichen Dingen ist es der Herr Baron, der neben mir steht, ich also, als Deine geistliche Obrigkeit, ich sage Dir: Bleibe in den Dir von Gott gezogenen Grenzen, und zwar bescheidentlich. Predigen ift nicht Deines Amtes. Das verlangt einen klaren, gebildeten Ropf. Einen klaren, gebildeten Ropf hast Du nicht. Den kannst Du nicht haben. Den hat man in Deinem niedrigen Stande nicht! — Du scheinst mir im Grunde kein beser Mensch zu sein, deshalb rate ich Dir aus ehrlichem, gutem Herzen, verblende Dich nicht. Überspanne die unentwickelten Krafte Deines schwachen Verstandes nicht. Bohre und verbeiße Dich nicht in die Schrift, eine Sunde, deren Du mir verdächtig scheinst. Es ist besser, wenn Du sie eine Zeitlang beiseite legst, als daß der Teufel Gelegenheit findet, Dich wohl gar durch das · lautere, liebe Gotteswort selbst zu verführen und ins Verderben ju ziehn."

Rachdem er diese Worte alle mit der sicheren Lechnik des Kanzelredners gesprochen hatte, schien er einige Augenblicke auf Antwort zu warten. Aber der Zurechtgewiesene, der, ohne einen Gemütsanteil zu verraten, zugehört hatte, bewahrte ein sinnendes Stillschweigen. Darauf sagte der Amtsvorsteher mit einem übels gelaunten Gesicht zum Pastor: "Was tu ich mit ihm?" Worauf der Geistliche durch einen Seuszer seiner Ungehaltenheit erst nochs mals kopsschützelnd Ausdruck verlieh, alsdann den Baron beim Armel saste und ihn in ein anderes Zimmer zog. Dier legte er seinem Freunde mit wenig Worten dar, wie er der Ansicht sei,

man dürfe einen Vorfall wie diesen nicht weiter auf bauschen, und beide Männer einigten sich, Emanuel nur mit einem strengen Verweis zu entlassen. Es sprach sa doch vieles in ihnen zugunsten des einfältigen Menschen, der ja doch höchstens des Guten zu viel tun wollte.

Demnach verfügten sie sich wieder in die Amtsstube, und der Baron, an Stelle des Pastors tretend, brachte nun eine andere Lonart zur Anwendung, mit einer sener scharfen und schneidigen Abkanzelungen, um derentwillen er bei der Behörde in Ansehen stand. Er sagte: "Wehe Dir!" — Und: "Ich warne Dich!" — Er sagte: "Steck Deine Wase in den Leimtops, wenn Du Lischler bist, und siehl nicht dem lieben Gott seine Lage ab." Er sagte: "Wenn dieser Unsug noch einmal vorsommt — das ist Kinderei, das ist Lästerung! — dann wird man Dich ohne Gnade ins Loch stecken. Jest marsch! Verstanden! Verkrümle Dich!"

Mis Emanuel Quint auf die Straße trat, hatten sich bort Musige aufgestellt, die ihn mit Gejohle empfingen. Ihm ward dabei wohl zumute. Durch sein ganzes Wesen verbreitete sich ein stolzes Gefühl der Genugtnung darüber, daß er nun ernst lich gewürdigt ware, für das Evangelium Jesu Christi zu leiden. Denn Quint, wie alle Narren, nahm seine Torheit für Weisheit und seine Schwachheit für Kraft. Mit leuchtenden Augen, die von Tränen des tiefsten Glückes feucht waren, ging er mitten durch die rohe Menge dahin und bemerkte nicht, daß zwei Männer, die unter den Leuten verborgen gestanden hatten, sich losibsten und ihm nachfolgten. Diese beiben, ein Brüderpaar namens Scharf, noch jung und ehrsame Leinweber, hatten ber Predigt auf dem Markt beigewohnt. Aber während alles in ihrer Umgebung lachte und Possen trieb, hatte der ganze Bors gang auf fie einen tief bewegenden Eindruck gemacht. Man nannte die beiden in ihrem Dorfe die Betbrüder. Und auch sie,

ähnlich wie Quint, weil sie mit ihrem alten Vater ein Sonderlings, leben führten und in ihrer verfallenen Hatte öfters laut sangen und beteten, galten nicht für ganz richtig im Ropfe. Emanuel Quint schritt seines Weges, ohne sich umzublicken. Sobald er aus dem Städtchen heraus über die Bahngleise auf die Lands straße gelangt war, traten die Brüder Scharf ihn an. Sie fragten ihn, ob er nicht berjenige sei, der vor einigen Stunden auf dem Markt von der Buse gepredigt habe und von dem Raben des himmlischen Reiches. Emanuel bejahte das alles, und nachdem alle drei eine Zeitlang stumm durch die öbe Tallandschaft gewandert waren, fing der älteste von den Brüdern, Martin Scharf, an, allerhand ängstliche Fragen zu tun und mit sichtlicher Bangigkeit, indem er zuweilen die grauen, drohenden Wolken des himmels betrachtete, danach zu forschen, was man tun musse, um, vor den Schrecken des letten Tages geschütt, der künftigen, ewigen Wonnen sicher zu sein.

Anton Scharf, der zur Linken neben dem Narren ging und ebenso blaß und rothaarig wie sein Bruder war, streiste, wie dieser, Quint gespannt mit Blicken. Der seltsam gravitätische Mensch, der den meisten ein Lachen abnötigte, hatte vom Angensblick seiner Predigt an auf die ihm in geistiger Armut und Not verwandten Brüder eine ernstliche Macht ausgeübt und, ohne davon zu wissen, beide mit Banden der Liebe au sich gesesselt.

Als er nun zwischen den fremden Männern dahinschritt, vom Gesühl seiner göttlichen Sendung berauscht und ob seiner Erste lingstat triumphierend, hörte er ihre Worte und Fragen gleich wie im Traum. Ihm war nicht anders, als müsse es nur so sein, daß, wenn er nach Gottes Gebot den Hamen auswürse, sich Fische singen. Aber, ohne sich zu verwundern, empfand er darüber doch Glück. So sagte er denn, mit dem Klange der Liebe in der Stimme, zu den beiden nach Gottes Worte hungrigen Seelen gewendet: "Wachet!"

An einem bestimmten Punkte des Weges, schon zwischen Bergen, in die sie aufstiegen, brachte nach einigem Zögern und Stottern Wartin Scharf eine Bitte vor. In der rauhen und rohen Mundart der Segend und sich, wie alle im Volke, des Du zur Anrede bedienend, legte er Emanuel nahe, er möge doch mit ihnen gehen und ihren alten Vater womöglich gesund machen, der das Fieber habe und bettlägerig sei. Emanuel sagte, das stehe bei Gott. Aber an dem Krenzwege, obgleich in seiner Antwort etwas gelegen hatte, was einer Abweisung glich, folgte er doch den Brüdern auf vieles dittliches Drängen hin, und weil ein sonders bares Zutrauen aus ihren Bticken und Vitten sich auf ihn übers trug und seine nun einmal vom Schwarmgeiste in Vestz ges nommene Seele sast widerwillig zum Rausche des Wunders zog.

Während sie sich zwischen Granitblöcken auf einem holprigen Wege dem Wohnort der Brüder näherten, betete Emanuel innerlich. Rach seiner ersten Prüsung sah er sich plöstlich vor eine zweite, größere hingestellt. Er war dem Ruse des Heilands gesolgt. Er hatte öffentlich Zeugnis abgelegt für die Wahrheit des Evangelii, jest aber sollte er den Beweis dafür antreten, daß er der vollen Rachsolge Jesu durch Gott gewürdigt sei, ins dem er Kranke gesund und Tote lebendig mache.

Man kann nicht sagen, der törichte Rensch habe solches zu tun sich aus hochmut vermessen. Er war voll Demut. Auch seinen stillen Gedeten, die mit Indrunst durch seine Geele gingen und darin er den heiland dat, ihn ganz zu heiligen, fügte er immer die Worte: "Nicht wie ich will, sondern wie du willst!" an. Und deshald, ohne Bewußtsein davon, daß er Sünde tat, von starter Erwartung innerlich bedend, wandelte er der Stätte zu, die es ihm klar enthällen sollte, wie hoch er dereits in die Gnade Gottes gedrungen, wie nahe er schon seinem herrn und Meister sei. In seiner Verblendung dachte er auch der Worte des Pastors nicht, geschweige daß er des Amtsvorstehers und

seiner Warnungen sich erinnert hätte. Er hatte am Bibelbuch lesen gelernt. Die unrechte Art, mit der er sich in die heiligen Schriften vertieft hatte, wochens, monates, jahrelang, hatte ihn gegen die äußeren Übel der Erde leider ganz abgestumpft, wess halb ihm nicht leicht mit einer Wasse zu drohen war, die aus der irdischen Rüstammer stammte.

Der alte Scharf, ins Stroh seiner ärmlichen Bettstatt ges frümmt, sichnte, als seine Schne hereintraten. Mühsam die kleinen, tränenden, rotgeränderten Augen aufmachend, bewegte der Greis den zahnlosen Mund, und ohne, wie es schien, zu ers fassen, wer zu ihm kam, griff er mit den vertrockneten und ers skarrten Händen irr in die Lust, aufs neue wimmernd, röchelnd und sichnend.

Der Jüngere, Anton Scharf, trat num zu dem Vater heran, und nachdem er eine lange Weile in ihn hineingeredet hatte, was mit außergewöhnlicherregter Stimme geschah, schienen die Schmerzen des alten Mannes sich zu verdoppeln, und dange, hilseschende Laute entrangen sich seiner Brust, die rasselnd und krampshaft aus und abwogte. Anch Emannel trat nun hinzu. Aber ihn hatte der alte Scharf kaum ins Auge gesaßt, als er mit gurgelnden Lauten des Schreckens und Grausens auf und zurücksuhr und, wie versteinert den Narren anblickend, ein "Hilf, Herr Jesus Christus!" hervorsties. Er schien den leibhaftigen Satan zu sehen. Und soviel auch immer die Brüder sich mühten, den Alten von seiner Angst zu befreien: er schob sich nur immer zitternd zurück, dis endlich die Angst in Entseten umschlug, das Entseten in Wut, und er, erst gleichsam eine Erscheinung wegs wischend, am Ende verzweiselt nach Emannel schlug.

Aber dieser, die langen, brandroten Wimpern über die Augen gesenkt, blickte nur in sich hinein. Er hob seine lauge, blasse, nicht unschöne Hand ein wenig empor, und wie der Alte nach seinem Ausbruch wider Erwarten schwieg und starr der Bewegung seiner Rechten zu folgen schien, legte er diese ihm weich und leise auf die mit Runzeln und Falten bedeckte Stirn: darunter entschlief der Alte sogleich.

Vor dieser Wirkung — an sich nicht wunderbarer als irgends eine in dieser Welt! — verstummten die Brüder Scharf vor Schreck. Sie, die doch selber, von einem sähen Aberglauben gepackt, den fremden Burschen and Bett des Vaters genötigt hatten, waren in ihrer Einfalt nun ganz entsetzt, als das vermeintliche Wunder sich wirklich vollzogen hatte. Der Alte schlief, wie es schien, einen ruhigen Schlas. In tieser Betändung ruhte der schon seit Wochen schlassos Wann, der seine Tage mit Stöhnen und Jammern, seine Nächte mit Schreien und Wimmern hingebracht hatte, und atmete gleichmäßig aus und ein. Je mehr sich die Brüder dieser erstaunlichen Wendung bewust wurden, die mit dem Vater zus gleich sie selbst von einer höllischen Folter losdand, um so heftiger wurde in ihnen der Orang, überreizt, wie sie waren durch Arbeit und Nachtwachen, dem Bringer der Hilse die Hände zu küssen, der ihnen nun ganz ein göttlicher Bote schien.

Auch Quint, durch das vermeintliche Wunder, und zwar noch mehr als die beiden Brüder, bewegt, konnte, wie sie, nur mühr sam des Aufruhrs Herr werden, den es in seinem Junern erz regt hatte; aber während es lant in ihm schrie, weil seine Bez seiligung dis zum physischen Schmerze ging, und während er um sich und in sich das Brausen des heiligen Seistes zu hören glaubte, stand er doch aufrecht und stumm am Bett des Kranken still, nur daß er den Kopf ein wenig nach rückwärts geneigt, die Augen nach oben gegen die Decke, wie gegen den Himmel gerichtet hatte, wobei eine große Träne ihm langsam die Wange herunterrann.

In diesem Abend ließen die Brüder Quint nicht von sich gehen. Da sie am Tage vorher ihre Webe zum Kaufmann gebracht hatten, so war ein wenig gebrannter Roggen und Brot im Hause, ein Feuer konnte im Herd entzündet und Quint bes wirtet werden. Nach einer Weile, indessen der Alte immer ruhig geschlasen hatte, und nachdem Martin Scharf soeben das dürstige Mahl, Kartosseln, Brot und eine Brühe aus Korn, auf den Lisch gestellt hatte, nahmen alle drei zugleich die übliche Stellung von Betenden ein, und Martin sprach das "Komm, Herr Jesus, sei unser Gast". Alsdann aber, miteinander essend und trinkend, hatten sie alle drei ein klares Gesühl davon, daß nun der Heiland wirklich zugegen wäre. Und dadurch begreislicherweise die auf den innersten Grund ihres Wesens entzückt, saßen sie miteinander in ihrer Dürstigkeit am wackligen, gleichsam schwarz vertohlten Lisch, bei Brot und Salz, wovon jedes Körnchen sauer erarbeitet war, von einem sessilichen Licht umstrahlt, geborgen wie an dem Lische des Herrn.

Erwachsene Kinder und Unmündige, von Jugend auf an die Balten des Webstuhls gesesselt, dessen Pedale sie ununterbrochen treten mußten, wie einer das Wasser tritt, wenn er darin nicht ertrinfen will, war ihnen die Erde ein wirkliches Jammertal: als solches hätten sie es gefannt, auch wenn man es ihnen in Schulen und Kirchen nicht sortgesetzt so bezeichnet hätte. Und deshalb, aus Pein und Not heraus, ergrissen sie auch die frohe Botschaft des Evangelii mit sener Krast, die dem Ertrinsenden eigen ist, und klammerten sich an ihren Netter.

Der Weber in seinem Stübchen für sich, nur an den Umgang mit vertrauten Menschen, meist Gliedern der eigenen Familie, gewöhnt, und darum empfindlich und leicht verletzt bei Berührung mit Fremden — ein Studenhocker, durch sein Gewerbe zum Träumer gemacht, in dem der Junger, die Sorge, die Not zum Dichter wird, und nicht zu vergessen, die Sehnsucht nach allem, was draußen ist: nach Sonne, nach Lust, nach Himmelsblau... der Weber, in sich zurückgedrängt und gleichsam in eine zweite Welt, entschädigt sich in der Welt der Träume für seine irdische

Träbsal und Not: und wenn er, an ein nach innen gekehrtes Dasein gewöhnt, zum Buche, gleichwie zum Hausbrunnen hinsgedrängt, aus ihm den Durst des Geistes zu stillen gewohnt ist und die Bibel das einzige Buch des Webers ist, so kann es nicht sehlen, daß seine Geele die biblische Welt mehr als die wirkliche Welt erfüllt.

Emanuel Quint erschien diesen beiden Männern nun deshalb als geradezu aus dem Bibelbuch hervorgestiegen. Schon auf dem Markte zu Reichenbach, obwohl als Christen gewarnt vor falschen Propheten, gerieten fie doch sogleich in Emanuels Bann. Rein Rarr in der Welt, der nicht Narren macht! Leichtgläubig und in dem steten Gefühl, ihre Not sei zu mächtig, um sich nicht bald in enden, warteten sie mit ungeduldigeren Herzen auf Erfüllung der Verheißungen des himmels, als sie auf Brot warteten, ihren irdischen Hunger zu stillen. In ihrer Einfalt hatten sie, ach wie oft, vermeint, das schreckliche Ende der Welt sei nahe und alles stünde unmittelbar vor dem Untergang. Sie waren zu ihren Konventikeln gelaufen, Sommers und Winters, stundenweit, und hatten dabei, den letten Blick auf die armliche hatte werfend, aus der sie gingen, für sich gemeint, es konnte vielleicht zum letten Abschied sein. Denn jedesmal, sobald sie mit anderen Sektierern ihrer Art betend, fingend und Bibel lesend vereinigt waren, hatten sie das Gefühl, dem Rätsel der letten Stunde gang nahe zu sein. Da schien es ihnen, als lägen vielleicht nur Minuten zwischen jest und dem letten Augenblick. Und oftmals, während des stillen Sebetes, wenn draußen die Nacht und innen im Zimmer der kleinen Gemeinde die Stille des Grabes herrschte, wurden die Brüder jählings blaß, und während fie, einer den anderen, entsett und beglückt jugleich ins Auge faßten, hatten fie draußen die ersten Posaunenstöße des jüngsten Gerichtes drohnen gehört.

Nachdem sie gegessen hatten, und in der seltsamen Erregung, worin alle drei sich befanden, nur wenig gesprochen worden war,

erhob sich der jüngere Scharf, um die Reste des Mahles abzustragen, wobei ihm der ältere Bruder behilflich war: dann wurde von diesem die Heilige Schrift — sie hatte auf einem Balken der Decke gelegen! — herbeigeholt, und während er sie vor Emanuel, auf dem gesäuberten Tische, aufschlug, sah er den neuen Apostel bittend an.

Dieser hatte die Hand nicht sobald auf das teure Buch gelegt, als es den Brüdern vorkam, wie wenn seine Augen überirdisch zu leuchten begännen, und als verbreite sich, von dem göttlichen Talisman aus, ein himmlisches Feuer durch seinen Leib, aber es zeigte sich nur, daß der verstiegene Mensch eine größere Sichers heit wieder gewann und, troß aller Schwärmerei, in dem Augens blick sest den Füßen stand, wo er den Urgrund göttlicher Weisheit wieder berührte, darin, wie er meinte, sein Irrtum, den er für Wahrheit hielt, begründet lag.

Er hub nun zu lesen, das heißt, nur immer flüchtig die Schrift betrachtend, mit leiser, innigsheimlicher Stimme zu sprechen au: "Selig seid Ihr, dieweil das Reich Sottes Euer ist. Ja, ich komme zu Euch, Ihr Armen! Euer, Ihr Armen, ist das Reich. Selig, die Ihr hier hungert, Ihr werdet satt. Selig, die Ihr hier weinet, Euch wird man trosten, Ihr lacht dereinft. Der Geist des Herru ift bei mir", fuhr er dann fort. "Er hat mich gesandt, wie er viele gesandt hat. Ich bin hier. Ich verkunde das Evangelium. Ich komme, zerstoßene Herzen zu heilen. Die Gefangenen sollen ledig werden, die Zerschlagenen heil, die Blinden gesund." Und weiter sagte er: "Seht mich an," und dabei schien der Jammer verborgenen, schweren Leides auf seine verhärmten, plötlich verfallenen Züge getreten zu sein: "Ihr werdet am Ende zu mir sagen, Arzt, hilf Dir selbst. Wenn Ihr mich kennt, wie Euer Bater mich kannte, was er durch seinen Ausruf bewiesen hat, so wist Ihr, daß ich ein von den Menschen Verftoßener bin. Ich war verachtet von Jugend auf. Ich war mit Schwären

behaftet als Kind. Ich habe längere Zeit auf dem Stroh des Krankenlagers gelegen, als Euch, da ich lebe, möglich scheint. Aber die Schmach hat mich nicht erniedrigt, und die Krankheit bat meine Seele lebendig gelassen. Fand ich doch auch, daß geschrieben steht: selig seid Ihr, so Euch die Menschen haffen und absondern, Euch schelten und Euren Namen verwerfen. Sie nennen mich einen Narren. Mögen sie's tun. Sie haben sich auch von dem Heiland gewendet und haben ihm alle Namen gegeben. Sehet, das ist Gottes kamm, welches der Welt Gunde trägt. Natte er doch auch weber Gestalt noch Schöne, sie aber hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert würde. Wenn Ihr nun heut wolltet zu mir sagen: Arzt, hilf Dir selbst, so sage ich Euch, das ich das Kleid der Schmach und der Krankheit dieser Welt nicht eher will ausziehen, als bei Gott. Auf dieser Welt hier ift Leiden Glack. Ich segne den Vater für jede Qual, die er mir geschenkt, für jede Marter, die er mir bescheret hat. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ift mein Schmuck und Ehrenkleid. Ich will das Rleid der irdischen Drangsal nicht von den Schultern laffen, bevor der lette von meinen armen Menschenbrüdern es abgelegt. Denn wiffet Ihr auch, wer der lette, der armste und elendeste unter den Menschen ist? Der Krantste, der um Gesund. heit sieht? Unter den Durstenden der Verschmachtende? Der, den der hunger am meisten plagt? Der unterm Mangel am bittersten leidet? Ja? Wist Ihr auch wirklich, wer das ist! Er! Jesus Christus von Nazareth."

Emanuel war mit seiner Rebe bis hierher gekommen, als einige übermütige Vauernburschen, die, an der Hütte vorübersgehend, im Innern das Licht und die Schwärmer darum bemerkt haben mochten, ihre betrunknen Sesichter an eines der kleinen Fensterchen desickten und so, die Rasen und Mäuler zu schlimmen Srimassen breitgequetscht, wüstes Sebrüll und Drohungen aussstießen. Erblassend sahen die Brüder sich an. Anton aber, dem X. 2

ploglich das Blut zu Ropf stieg, noch eben von Andacht ganz übermannt, sprang auf, vom Jorn heftig gepackt, bereit die Störenfriede zu züchtigen.

Mit einer gelassenen Milde, vielleicht nicht ganz ohne Wohls gefallen, betrachtete Quint den seine Wut nur mühsam beherrs schenden Mann. "Selig sind die Sanstmütigen," sagte er zwar, streckte ihm aber zugleich die Rechte entgegen, und als er die Hand des Erregten in seiner spürte, drückte er sie und sagte dabei: "Wohl Dir, daß Dir Mannheit und Mut von Sott gesgeben sind. Branche sie. Diene dem Evangelium. Die Diener am Wort sollen Männer sein. Aber brauche Deine Kraft zur Demut, Deinen Mut zur Duldung und Deinen Eiser verwandle in Liebe zu Sott. Dann wirst Du ein Fels wie Petrus sein."

### Zweites Kapitel

ablegung getrieben hatte, und das er für das Jeuer des heiligen Geistes nahm, brannte fort, auch nachdem er die Brüder Scharf verlassen hatte. Er zweiselte nicht daran, daß der heiland in ihm war, durch ihn mit der Krast des Wunders gewirkt und seinen Apostelberuf auf diese Weise bestätigt hatte.

Er war von den Brüdern weg in die Wälder gegangen, wie jemand, der seine Seligkeiten verbergen muß. Während der Morgen graute, der Himmel sich immer heller färdte, die Vögel immer lauter zu singen anhuben, zog es ihn immer tieser und höher in Wälder und Berge hinein. Denn dieser irdische Frührlingsmorgen, dem alles entgegensah, und dessen innere Wollust, vor ihm her webend, alle Kreaturen bereits erfüllte, hatte süe ihn einen himmlischen Sinn. Der innere Antrieb, der diesen Schwarmgeist mit seinem in Liebe übersließenden Perzen auswärts

trieb, war nicht nur derauf gerichtet, so bald wie möglich die Schöpferin dieser irdischen Wonnen, die Sonne, zu sehen, sondern er fühlte Gott selber in ihrem Lichte heraustsmmen und wollte in seiner Glorie stehen, und sei es auch nur, um darin zu schmelzen.

Emanuel atmete Worgenluft. Aber es schien ihm der Morgen jenes ewigen Tages zu sein, aus dem die Finsternis immerdar verbanut ist, und wo wir, nach den Verheisungen der Bibel, im Angesichte und Frieden Gottes, von allen Abeln erlöst, wandeln werden, teilhastig der ewigen Seligkeit. Und deshalb steigerte sich seine Wonne zu Trunkenheit. Die Wogen der inneren Schauer gingen so hoch, das er, sast gegen seinen Willen, vor Freude zu schreien begann, zu sungen, und Gott mit lauten Jubelrufen zu loben, nur um in dem ganz unfastlichen Abermasse der Wonnen nicht zu vergehn.

So war er bis auf den Sipfel der Johen Eule gelangt, der höchsten Erhebung in sener Segend, und wer den armen Hands wertsgesellen beobachtet hätte, wie er, die Hände gen Himmel wersend, adwechselnd murmelnd und rusend umhertief oder starr ans heißen, verweinten Augen gen Osten sah, das Tagesgestirn voll trankhaster Spannung erwartend, der hätte in ihm einen Irren gesehn.

lind wie nun die Sonne mit dunkel purpurnem Lichte, gold, feurig warm, in weiter Glorie spielend, ins Irdische brach und die Räume gleichsam mit einem urgewaltigen Gottesgetummel erfüllte — dieweil es von Becken, Pauken, Posaumen und Parsen vor den Ohren des armen Apostels toste und klang! — so konnte Emanuel sich nur noch einen Augenblick lang hoch aufrichten, einen Augenblick sest in die brünstige Lohe sehn, um dann, von einem drennenden Schmerz im innersten Perzen gleichsam versehrt, in die Knie zu sinken — einem Schmerz, der ebenso süs, als brennend war! — und stammelnd für alle um Gnade zu siehn.

Ple Quint aus einem schweren, totenähnlichen Schlaf wieder erwachte, war der Wittag herangekommen. Ob er geträumt, und was er in diesem Schlase geträumt hatte, wußte er nicht, aber er war erfrischt und empfand eine tiese Beseligung. Rachs dem er dann Sesicht und Hände an einem nahen Waldbach gewaschen und überdies sich durch einen Erunt erquickt hatte, stieg er, scheinbar ziellos, zu Tal hinab und gelangte nach einiger Zeit an die erste, dicht am Waldrand siehende Hütte, an deren Tür er Almosen heischend anklopste. Es wurde ihm Brot herausgereicht.

Run wanderte der Rarr, die Ansiedlungen der Menschen vermeidend, über versteckte und verlassene Fußsteige in die Sebene hinab und weiter auf dieser Sbene hin, bald auf Rainen zwischen Feldern, auch wohl in der Furche eines blühenden Kartosselackers oder an den Rändern kleiner Flüsse, deren Lauf Weidens und Erlendüsche verrieten. Es war dereits dunkel, als er ein Odrschen von Ackerdauern erreicht hatte, das in einer Bodensalte gelagert war, über die es mit Giebeln und Schornsteinen und der Spisse eines verwitterten Heidenturmes und auch mit dem dunklen Sewölk seiner Eichens, Rüsserns und Lindenbäume hinausblickte. Man kannte den Rarren hier nicht, und außerdem machte die Dunkelheit, daß er, ohne auszufallen, gemeinsam mit einigen alten Männern und Weidern, das Schulhaus erreichen konnte, wo er bereits in einem der Schulzimmer eine kleine Gemeinde, auf ihren Prediger wartend, versammelt fand.

Kanm hatte sich Quint auf ein leeres Plätzchen der letzten Schulbank gesetzt, als die Tür wieder geöffnet wurde und ein weibisch aussehender junger Manu, der Lehrer des Ortes, einen anderen hereinführte, der breit, mit niedriger Stirn und kurzem Nacken, durchaus keineswegs wie ein Bote des Friedens geartet schien.

Nachdem dieser Mann das kleine Katheber ber Stube betreten und in einer zwischen zwei brennenden Kerzen aufgeschlagenen Bibel, wie um die düstere Glut seiner Angen darin zu verbergen, forschend geblättert hatte, musterte er die Schar der Versammelten, hauptsächlich ältere Weiber und Tagelöhner! mit einem drohenden und durchdringenden Blick.

Es war ein Blick, der den armen Emanuel Quint erzittern machte. Er kam sich auf einmal mit Schuld beladen und wie ein des Lodes würdiger Sünder vor. Roch während bereits die ersten Worte des Predigers den dunstigen Raum durche dröhnten, wie das beginnende Grollen eines großen Gewitters, sand im Junern des Rarren ein verzweiseltes Ringen statt. Es sehlte nicht viel, er wäre aufgesprungen und, wie von höllischen Geistern gepeitscht, davongeranut; denn es siel ihm auf einmal mit Zentnerlassen aufs Herz, was er in diesen letzen Wochen getan und sich angemaßt hatte. Wie unter einem alles durche leuchtenden, jähen Blis erfannte er seine geheimsten Gedanken und ihre noch geheimere Eitelkeit; dazu hörte er nun die surcht daren Worte: "Es ist schon die Art den Säumen an die Wurzel gelegt. Darum, welcher Baum nicht gute Frucht bringet, der wird abgehauen und ins Feuer geworsen."

Der arme rothaarige, bleiche Mensch riß die Angen weit auf, und von einer namenlosen Bestürzung betroffen, ließ er den Mund mit dem salben Bärtchen weit offen siehen. In Gedanken schlug er an seine Brust, beugte sich zehnmal so tief zur Erde, das seine schweißbedeckte Stirne den Boden berührte, und war bereit, jeder surchtbaren Strase und Jüchtigung Gottes voll tieser Zersknirschung sich auszuliesern.

Bie der Täufer Johannes gleichsam Donner, Bith und feurige Ruten geredet hatte, so ging auch von ihm eine strafs gewaltige Stimme aus, die jeden Hörer erbeben machte. Aber

er setzte nicht nur die Mission des ersten Johannes, des Läusers, sort, sondern er hatte auch die schrecklichen und verwirrenden Bilder des andern Johannes in sich gesogen, jene gräßlichen und entsetzlichen Phantasien, die in dem Buche der Offenbarung beschlossen sind.

Nachdem er die Blindheit und Verruckheit der Welt ges geiselt hatte — die Kaussente, welche Fürsten seien! die Könige und Sewaltigen, die nur darauf ausgingen, immer neue Werts zeuge zu erstunen sür Krieg und Mord! — rief er aus: "Ich din die Stimme eines Predigers in der Wässe. Aber ich sage Euch: ich und schon mancher versiegelte Christ außer mir, wir haben zuweilen des Nachts schon eine andere Stimme unter den Sternen rusen gehört: sie ist gefallen! sie ist gefallen die große Babel!"

"Webe! webe! webe!" schrie er, die Lider unter den buschigen Wimpern über die Augen gezogen, wie um die Gesichte nicht sehen zu mussen, die ihm solche Aufe der Angst, der Warnung und Qual entprest hatten. "Ich sehe die Engel des Euphrat losgebunden! Ich sehe sie mit den Schwertern der Rache auf die Weltteile niederbraufen! Sie fahren nieder und schlagen Amerika und ertränken das Dritteil aller Bewohner im Blut! Sie fahren hernieder und schlagen die große Affia und morden den dritten Teil alles Lebendigen! Sie fahren wieder und schlagen Europa, Australien, Afrika und würgen und schlachten und zers treten mit glühenden Füßen die Feinde des, der da war, ist und sein wird. Die Sonne verfinstert sich; die Sterne fallen vom Himmel auf die von Mordbrand schauerlich lohende Erde. Das Meer ist Blut. Die Fische und alle Kreaturen im Meer find erstiekt im Blut. Und nun baumt sich das Meer und speit und speit und speit seine Toten aus. Alle die Opfer speit es van wieder aus, die es vom Anfang der Zeiten an dis auf diese Stunde des letten Gerichtes verschlungen hatte ... " und auf viese Art suhr er auf geraume Weile, das Ende der großen Babel zu schüldern, sort. Schweslige Flammen durchzuckten das Schulzimmer. Die armen, in sich zusammengekrochenen Lentchen hörten mit schlotternden Rinnladen zu. Ihre mageren, knochigen Runzelgesichter hingen mit gierigen Augen sestgesaugt am Munde des Sprechenden. Sleichwie in Wollust und kaltem Entsehen waren die Mänder weit ausgetan. Qualvolles Seuszen und Ascheln ward lant. Sie vernahmen von Aronen und wieder Aronen, womit die sieden Tiere geschmückt waren: sie rochen den Damps und Sestant des stressenden Feners, das aus ihrem abs gründischen Nachen ging. Unter ihnen erbebte die Erde bei immer erneutem Mord und Posaunenschall. Da war kein Ende; da war niegend ein Heil; da war für den Sünder niegend ein Schupswinkel.

Und Berge von Leichen hauften sich unter Pest, Brand, Schwert und Stachel. Raben, Geier und Wolfe starben vom Nas. Man sühlte den qualmenden, gistigen Dunst der Verswesung. Aber mitten in aller weit über Menschenbegrisse sints sin seiner Geele etwas, ähnlich einem hellen, silbernen Glöckchen, leise anschlagen, dann etwas erklingen, gleich einem rätselhaft wunderbaren Schalmeienlaut, dem allfogleich sein ganzes Wesen mit einem entzückten Schauer antwortete.

Run hatte das wilde, buschige haupt mit den angeschwollenen Stirnabern, das swischen den Lichtern tobte, keine Sewalt mehe über ihn. Allein auch der Prediger schien sich nunmeht darauf zu bestanen, das unn der Acker det Seelen genngsam dereitet war, um den Samen des Neiches ihm anzuvertrauen. Das Schwefelseuer der Läuterung hatte wohl nun, wie er annahm, die Zungen genugsam nach einem Tropfen lebendigen Wassers durstig gemacht, nach jenem erquickenden Element, dessen Worse Brunnen ihm offenstand. Und so ging er benn in seinem Vors

trage auf den sicheren Frieden der Auserwählten über, denen die Stätte ewiger Freude, die heilige Zion, bereitet sei.

Er sprach vom Senftorn des Glaubens, das zu einem welte beschattenden Baum emporwachsen werde. — Emanuel horchte von neuem auf! — Er sprach von dem rosenfarbenen Blute des Lammes, durch das der Glänbige rein von jedem Flecken der Sünde gewaschen sei. So schneeig und weiß, das kein Makel an ihm zu erfinden ware. Er baute an Stelle der alten Babel das neue glückfelige Zion auf und rief verzückt: "Gelig ift ber und heilig, welcher teil an der ersten Auferstehung hat. Wer überwindet, der wird alles ererben!" — Und er bauete nach und nach, wie ein himmlischer Baumeister, vor den bebenden Seelen die heilige Stadt auf Jaspis auf. Er zeigte ihnen die Tore und Gründe. Er maß die Fläche Jerusalems mit einem goldenen Nohre aus. Er machte die Pauser aus Gold, die Gründe aus Jaspis, Saphir, Ralzedonier und Smaragd. Er nannte Sardonpp, Sardis, Chrysolith, Topas, Pyazinth und häufte die Worte, die, seiner Gemeinde unverständlich, ihr doch einen Rausch von Glanz und Verzückung brachten. Er schloß mit einem Gebet um Buß fertigkeit und um einen felsenfesten Glauben, damit die Gemeinde ju denen gehöre, die tausend Jahre unter dem Sjepter des Lammes, das die einzige Leuchte des irdischen Zion sei, in uns aussprechlichen Wonnen hinzubringen berufen ware.

Saufen hatte, trat Emanuel Quint den Predigtbruder mit den leise gesprochenen Worten an: "Was soll ich tun, daß ich seige werde?" Der Angesprochene aber umfaßte mit weichem Griff seiner harten Hand die herunterhängende Rechte des Fragenden und zog ihn über eine knarrende Polistiege mit sich hinauf in das kleine Gastzimmer, das ihm die Lehrersleute eins geräumt hatten. Es schien, daß der redliche Gottesmann an der

Erscheinung Emanuels mehr Gefallen sand, als jüngst der installierte Vertreter des Christentums; denn der Lehrer und seine Frau warteten unten lange vergeblich vor dem sauber ges deckten Abendtisch, während die Stimmen der beiden Männer immer lebhafter durch die getänchte Decke herunterdrangen.

Als Bruder Nathanael endlich jum Abendessen erschien, war, man sühlte es seinem Wesen an, etwas Unerwartetes in seine Leben getreten. Seine Reden schienen zerstreut, und er as ohne Ansmertsamseit. Nach Schluß der Nahlzeit ließ er seinen schweren Körper in die Ecke des mit einer gehäkelten Decke überzogenen Sosas niederfallen und stocherte sich, noch immer versonnen, in den Zähnen herum; denn seine Manieren waren gewöhnlich.

Von Gott, dem Reiche Gottes und seinen Freuden zu reden, konnte der Lehrer nicht müde werden. Der bärtige, etwas weibische Mann mit dem weichen JüngersJohannesskopf war geradezu unersättlich darin. Seine üppige, junge Frau, die ein orientalisch, sinnlichsschlasses Wesen hatte, verzog den Nund, da er, mit dem Bibelbuch in der Hand, nicht ohne Ungeduld ihr bereits wiederum Zeichen machte, sie möge im Abräumen des Tisches und im Hunger nach Gottes Wort ungeduldiger sein.

"Ich habe da eben einen Menschen oben in meinem Zimmer gehabt," sagte Bruder Nathanael plötzlich, "dessen Wesen und Wort mir noch immer vor meiner Seele steht. Ich kannte ihn nicht; doch er kannte mich. Er hatte von mir vielsach reden gehört — ich weiß nicht, von wem! — in frommen Flugblättern hat er manches von mir gelesen — ich weiß nicht, in welchen! — Er ist dibelsest, und es war mir bei seinem ersten Anblick kaum möglich zu denken, daß er überhaupt lesen könne. Er hält mir seinen Namen verdorgen. Ich weiß nicht, warum! Viels leicht ist er bereits wegen irgendwelcher Vergehen bestraft! Wormöglich hat er bereits im Zuchthaus gesessen. Nun es wird Freude sein vor neunundneunzig Gerechten über einen Sünder,

ver Buse tut! — Ich muß aber wiederum sagen, das in seinem Wesen ein eigentsmlicher Atem von Einfalt und Unschuld ist. Es ist in diesem Menschen ein schlichter, überzeugender Glaube. Es sam mir dei seinem Andlick das Wort in Erinnerung, ich weiß kaum, wodurch: Fürwahr er trug unsere Arankheit und nahm auf sich unsere Schmerzen; wir aber hielten ihn für den, der von Sott geschlagen und gemartert würde. In der Tat, er scheint krank. Die roten Flecken auf seinen Wangen deuten wohl auf die Auszehrung. Allein so groß kann dei seinem Alter sein Wartyrium doch kaum gewesen sein, daß es ihm ein so tieses durchdringendes Ange sir die Leiden und Schmerzen der Erde gegeben hätte. Es ist erstaunlich, mit welcher dehutsamen, wissenden Hand er alles berührt! Ich verstehe es nicht. Ich begreise es nicht.

Es ist eine Liebe und eine Barmberzigkeit in diesem Menschen, deffen abgezehrter Körper an vielen Stellen durch Risse seiner armlichen Rleider schimmert, die mich in einem gewissen Sinne entwaffnet und rührt. Es spricht aus ihm ein so allgütiger Geift der Barmherzigkeit, daß ich mit meiner Liebe mir vors komme, wie ein toter und graufamer Mann. Er wandte fich gegen eine Stelle der Offenbarung, die ich in meiner Predigt gebraucht hatte, wo die große Babel, wie es heißt, gequalt werden witd vor den heiligen Engeln und vor dem kamm mit Feuer und Schwert. Er sagte, dies sei der Geift des Lammes nicht. sprach bas wie einer, der es weiß, und ich, der ich mich mit dem Worte Gottes geharnischt wähne, wußte ihm nichts darauf ju erwidern. Er erklarte, das ware unseliger Migverstand und zwar aus der Blindheit des Hasses geboren, den, auch nur in den Jüngern, ganz zu zerfidren, der ewigen Liebe des Heilandes selbst nicht gelungen sei."

Der Lehrer erschraf. Es war ihm ein unerhörter Gedanke, die unantastbaren Worte der Schrift, ja nur den kleinsten von

ihren Buchstaben, in ihrer göttlichen Wahrheit bezweifelt zu sehen. Er hielt auch mit seinem Entsetzen deshalb nicht zurück.

"Der Heiland, der Heiland und wieder der Heiland", ants wortete ihm der Bruder darauf. "Es ist nichts dawider zu sagen, lieder Genosse im Herrn, wenn Du bei jemand den unzweis dentigen Eindruck hast, er beite sich ganz an die Brust des kammes. Jesus, Jesus und wieder Jesus. Etwas anderes kennt dieser sunge Gläubige nicht. Und dieser Jesus hat auch gesagt: der Buchstade titet; der Geist macht lebendig. Wor diesem Jesus ziehen wir her. Auf welche Weise er kommen wird, wer kann es wissen? Ob er heut oder morgen kommen wird oder erst nach zwölstausend Jahren, wer kann es aussprechen? Ich habe dem herzensreinen und herzensguten Wenschen meine beiden Hände übereinander segnend aufs Haupt gelegt und habe der Worte des Peilandes gedacht, der gesprochen hat: Was ihr getan habt einem meiner geringsten Brüder, eben das habt ihr mir getan."

Dann suhr der Apostel des tausendjährigen Reiches unter tieserem Sinnen fort: "Was geht aus diesen Worten hervor? Zu welcher nimmer vastenden Worsicht müssen sie jeden Gländigen ausstodern? Wer sagt mir denn, wenn ich jemand hart anlasse, od es nicht Jesus selber gewesen ist? Wer sagt mir denn, od nicht vielleicht er, der Heiland selber, in diesem Reuschen ges wesen ist? Steht es nicht ganz in seiner Wacht, auß neue den Weg der irdischen Riedrigkeit und des irdischen Elendes aus zutreten? Steht es nicht täglich und ständlich in seiner Wacht? Lieder Bruder in Chrisso, ich weiß, was ich sage: dieser junge Wensch kann der Heiland in eigener Person gewesen sein! Ia, in einem gewissen Sinne ist er es ganz bestimmt gewesen." — So sprachen sie sber den armen Emanuel Quint die lange nach Witternacht.

Um folgenden Morgen, als das Licht der herannahenden Sonne nur erst bleich und falt den Naum über der weiten Fruchts

ebene erfüllte, ohne daß der Quell solcher Helligkeit sichtbar ges worden wäre, hatte der Beuder Rathanael Schwarz einen Sang über Feld zu tun. Auf die Dorfstraße getreten, begegnete ihm der achtzehnsährige sogenannte Schreiber eines gewissen Sutes, dessen Besther gläubige Christen waren. Bei diesen Leuten, deren Resse und gleichsam angenommenes Kind der Schreiber-Eleve oder Lehrling war, hatte der Wanderprediger schon oft Aspl und einen gastlich gedeckten Tisch gefunden.

Raum daß er des jungen und jarten Menschen ansichtig wurde, der in dem magischen Licht der Frühe, an den Toren der Vanerngüter und den Sattern der kleinen Kossätenhöse vorsüber, einsam herangeschlendert kam, so dachte er alsogleich daran, wie seine Gastfreunde, um das Seelenheil des halberwachsenen Burschen besorgt, ihn um Rat und Hilfe seinetwegen ersucht hatten. Er ging also auf den blassen und schönen Jüngling zu, der sogleich die Müße vom Kopse zog, und begrüßte ihn freundslich, bei sich selber den scheinbaren Zusall dieser Begegnung als eine Schickung des Himmels segnend.

Wie sich herausstellte, hatten beide den gleichen Weg, und so schritten sie nebeneinander hin, in einem mäßigen Fußgängertritt, und waren bald aus dem Dorse hinaus in eine vergrasse, breite Kirschenallee gelangt, unter ein langgestrecktes, durchsichtiges Geswölbe aus Blüten, in das von allen Seiten viel tausendstimmiger, rastloser Jubel von Lerchen drang.

"Wie kommt es," fragte der Bruder den sungen Mann, "daß Sie in dieser frühen Stunde schon auf den Beinen sind, Herr Kurt?" Und Kurt, der den Familiennamen Simon trug, auts wortete ihm mit scheuem Erröten. — "Sie sind gestern in meiner Predigt gewesen?" "Jawohl!" Und wirklich hatten die drohenden Bilder des jüngsten Gerichts und des Weltuntergangs den Gutssschreiber die ins Mark beunruhigt und ihm den Frieden des Schlass gerandt.

Der Bruder versuchte nun auf mancherlei Arten und Weisen in das Vertrauen dieser verschlossenen Jünglingsseele sich einzusschleichen, deren seltsames Wesen seinen Gasifreunden Kummer machte. Soviel er sich aber auch mühte, der Junge zog sich nur immer mehr in sich selbst zurück. "Ihre Tante hat Ihnen vor einigen Tagen ein Testament geschenkt?" —

"3a."

"Und Sie haben darin gelesen?"

"Ich habe darin gelesen. Ja."

"Jaben Sie nie daran gedacht, sich mit allen Ihren heims lichen Roten und Schmerzen dem anzuvertrauen, der all unsere Schmerzen und Rote kennt und der aus Liebe zu uns, damit wir von allen Sünden entbunden und selig würden, sein Blut am Kreuze vergossen hat?"

Rurt Simon schwieg. In Wirklichkeit hatte er dies in heims lichen Stunden oft und mit Jubrunst getan, ohne daß sich die Wirruis seines Innern durch seine Gebete in Rlarheit gelöst hatte.

Der Bruder, weil er den Mangel an Glauben als die haupts sächliche Wursel alles übels im Wesen des jungen Menschen ausch und nicht erwog, ob es vielleicht ein zu starker Glaube war, verbunden mit einem allzu zarten Gewissen, was den Jüngsling zu seinem eigenen Wesen und Werden in Widerspruch setzt versuchte nunmehr, als getreuer Gärtner, das Saatsorn des Glaubens einzupflanzen. Allein die empfindsame Geele des selts samen Jüngers lehnte den Ausgleich mit der Gottheit durch die derbe Vermittlung Bruder Nathanaels ab und fand sich durch seine Ratschläge mehr beleidigt, als angezogen.

Die Beispiele von Gebetserhörungen, die sein Begleiter ihm vortrug, die kleinlichen Berbriefungen kleinlicher Wunder erschienen ihm lächerliche wie jener um zwanzig Mark, dieser um Gewährung eines neuen Rocksutters oder um ähnliches gebeten hatte. Dagegen waren im Bereich seiner Phantasse leicht brennbare Stosse in

großen Mengen vorhanden, die es leicht hatten, einen aushöhlens den und vernichtenden Brand in ihm aufzusänden. Es war ein Glück, daß der Bruder, erfüllt von seiner Begegnung mit dem milden Emanuel, erneut durch die Frische des Spätfrühlingsse morgens, die schwarzen Fackeln des Abgrundes nicht wieder schwang.

Am Ende der Kirschenallee angelangt, wurden die Wanderer von den ersten warmen Strahlen der Sonne berührt. Um nun das erhadne Sestirn über die weite Fläche des Erdreichs ausstauchen zu sehen, erklommen sie eine gelinde Beschung. Da bemerkten sie unweit eines mächtig getürmten Strohschobers, der teilweise abgerissen war und im grellsten Lichte stand, einen Wenschen knieen und, gleichsam zu einem sonnambulen Justand verzückt, wie blind an ihnen vorbei in die Sonne starren.

Sie flanden fill und bewegten fich nicht.

Wenn auch von ferne ber die Dampspfeifen einiger Fabriken ihre Arbeiter riefen und Stange und Draht einer nahen teles graphischen Leitung im Tumukte der Lerchen leises Summen vernehmen ließ, so konnte man doch, den knieenden Mann in der Sonne betrachtend, nicht glauben, in den Zeiten des Dampfs und der Elektrizität zu sein. Er hatte kein Obergewand. Ein lehmfarbenes Beinkleid, um die hüfte mit einem Riemen gegürtet, war alles, was er am Leibe trug. Die Sande hielt er auf seinen Anien gefaltet, den bleichen Ropf in verzehrender Andacht jurud's gelehnt. Wie Flammen umfloß seine Stirne, Schläfen, Wangen und Schultern bas rote Haar, als waren es heilige Flammen, die ein Opfer verbrennen, das sich selbst darbeingt. Die Lippen des Beters waren bleich. Das nackte, perlmutterartige Fleisch erschien zart und durchsichtig, wie ohne Abryerschwere und gleiche sam durchschlagen von Licht. "Dabe ich doch," sprach, fich ers mannend, gang unwillfürlich Bruder Rathanael, "von diesem Menschen die ganze Racht durch geträumt und ist es mir doch, als wenn ich ihn schon im Traum heute nacht in dieser betenden Stellung mit meinen geistigen Angen erschaut hätte."

Paum eine Spanne hoch schien die Sonne über den Horizont emporgerückt, als Emanuel Quint — er war der Beter! — ans seiner wunderlichen und franken Ekstase erwachte. Zwinkernd und wie im Dunkeln taskend sah er sich um. Er hatte im Stroh des Schobers genächtigt, weil er am Abend vorher die wenigen Pfennige des Quartiergeldes, die Bruder Nathanael ihm hatte reichen wollen, wie alles Geld zurückwies, das man ihm bot. Vergeblich hatte er dann im "Krug" der Ortschaft angeklopst und um Obdach gebeten: eine närrische Tat, die zusammen mit seiner Marvete, kein Geld anzunehmen, eine ganz besondere Narrs heit des Narren war.

Eine Weile ruhte das Auge Emanuel Quints versonnen auf Bruder Nathanael; dann verriet ein schwaches und gütiges Lächeln, das über sein Antlit ging: er hatte den Eiserer wiedererkannt.

Der junge Landwirt, der mit dem Ausderuck fragenden Staunens dald seinen Begleiter angesehen, bald die Bewegungen des sich nun von den Stoppeln des Brachselds erhebenden Quint verfolgt hatte, sah, wie dieser ein grobes Pemde ergriss, das in der Nähe lag, und es mit komischer Mühe, wobei sein Ropf darin versschwand, über Aeme und Schultern zog. Dann reichten er und der Bruder einander die Pand.

Ohne viel Worte zu machen, schlof fich der fichtlich ermattete, zuweilen frostelnde Mensch, dem Bruder und seinem Begleiter an. Schweigend, selbbritt, schritten sie nebeneinander.

Der junge Landwirt konnte bemerken, daß in der Stimme des Bruders Nathanael, als er endlich zu reden begann, eine tiefe Bewegung zitterte, und auch er war seit dem Erscheinen des Fremden, besouders seit dem ersten Laut seiner ruhigen, klangvollen Stimme seltsam errest.

"Ich habe über das, was wir gestern abend miteinander gesprochen haben, noch lange nachgedacht", sagte der Bruder. "Ich habe auch wenig Schlaf gehabt, und in den halbwachen Zuständen dieses Schlafs haben Sie mir zuweilen vor Augen gestanden. Ich möchte gern wissen, lieber Mitbruder, wer Sie sind!"

"Ich bin ein Mensch", gab der Narr zur Antwort.

Mit dieser Antwort, die mehr gehaucht, als gesprochen wurde, schien dem Bruder wenig gedient zu sein. "Warum dist Du zu mir gesommen," sagte er plotlich, "wenn ich Deines Vertrauens nicht würdig bin?"

Emanuel schwieg einen Augenblick; dann blieb er stehen, mitten im Feld, im Worgenwind und im Bogelsang, sah den Bruder mit einem leisen Vorwurf der Liebe an und bengte sich dann zum Auß über seine Hande.

"Ich könnte Dir sagen, wer ich bin", erklärte er, als sie weitergegangen waren. "Was liegt baran? Was ist ein Rame, und nun gar, was kann der meinige sein, den keiner jemals anders genannt hat, als mit Verachtung? Warum soll ich ihn nennen? Wenn ich ihn ansasse und aus dem Schmuße aushebe, der ihn bedeckt, so erhebe ich das oberste Slied einer Rette von Leid, Gram und Erniedrigung, und also müßte ich anch diese Rette miterheben. Das will ich nicht! Denn ich will nicht klagen! Ich will keinem Menschen die Beichte des eigenen Kummers ausschütten. Dies darf ich nur dem gegensber tun, der in mir ist."

In einer leicht dialektischen Färbung hatte er diese Worte gesagt. "Wer ist denn in Dir?" fragte Rathanael.

"Gott gebe, daß er, der in uns wohnen will, in mir ist." Wie eine Rlammer legte es sich um den Ropf des jungen Eleven der Landwirtschaft, indem er ein wenig hinter den beiden berschreitend den langsam schwingenden Saug der nackten, bestaubten und wunden Füse des Menschen in Lumpen und den schweren Schritt des Herrnhuter Bruders wandern und wandern sah. Eine unsichtbare und dennoch undurchdringliche Wand schien ihn mehr und mehr von der Wirklichkeit seiner Tage auszusschließen. Die Erde war ihm verwandelt und wunderlich. Als gäbe es keine Zeit, so kam es ihm vor, oder als wäre die Begenwart die Vergangenheit und Längswergangenes gegenwärtig. Als seien tausend Jahre ein Tag.

Der Rampf der Wirklichkeit, die ihn umgab und die er heute und gestern gelebt hatte, mit einer phantaftischen Vorstellung, steigerte sich bis zur Qual in ihm. In der Tasche das kleine Evangelienbuch mit der Hand umschließend, das ihm die um sein Geelenheil beforgte Pflegemutter geschenkt hatte, kam es ihm vor, als wanderten zwei Gestalten aus diesem Buch vor ihm ber. Ja, als ware er selbst nur eine Gestalt aus der beiligen Darftellung, die ihn nun schon seit Wochen beschäftigte. Aber er sagte zu sich, er sei frant und wolle sich diesem vermeintlichen Wahne nicht hingeben. Sein Vater und seine Mutter fielen ihm ein, die unbefangne Naturen waren, und er dachte bei sich, daß es ihnen gelingen würde, die phantaftische Wolke, die ihn trug und in die er gesperrt war, aufzulösen. Er selber sah keine Möglichkeit, es zu tun. Er war bald vom Zittern der Freude bewegt, bald von Angst. Bald wollte er seinen Eltern, den ahnungslosen, über die fernen Sügel bin zurufen: "Sebet, der heiland schreitet vor mir! Sehet den Sohn, den Ihr zeugtet, und welcher Euch mehr, als die anderen, Gorgen und Schmerzen bereitet bat, er schreitet jett in des Heilandes Fußstapfen!" Balb wollte er schreien: "Errettet Euch vor den Schrecken des Unterr gangs!"

Vielleicht war Jesus Christus, der eingeborene Sohn des allmächtigen Gottes, wirklich wiederum auferstanden! Weshalb sangen die Lerchen eigentlich heut so laut? Weshalb rasten sie X. 3 stemlich in den Lusten? Wußte der Bruder Rachanael eigentlich, oder nicht, wer neben ihm ging? Er sprach, und man konnte es nicht heraushören.

Nathanael hatte den Namen einer gewiffen Dorothea Trudel genannt, einer Schweizerin, die in der Rachfolge Jesu foweit gegangen war, wie Paulus und Silas, Kranke gesund zu machen. Bon dieser Frau, so fagte der Bruder, gehe ein großer Segen aus; berer, die da gesund geworden wären durch sie an Leib und Geele, seien ungahlige. In Menneborf am Züricher Gee habe sie eine Anstalt errichtet, wo allerlei Sieche und vom Tenfel Besessene Aufnahme und Behandlung fanden. Ihr Glaube sei groß, behauptete er; er muffe groß sein, denn ihr Gebet sei von einer gewaltigen Kraft. Zwar habe sie noch keine Toten aus dem Grabe erstehen machen, aber durch Dandanslegen und Beten habe sie manchen vor dem jähen Sturz in Tod und Berdammnis bewahrt. Der Bruder hatte selber viele Blinde gesehen, die später sehend geworden waren, rasende Beitstänzer, die ein bes scheidenes, geistliches Wesen durch Dorothea wiedergewonnen hatten, und anderes mehr.

Der Bruder Nathanael Schwarz befand sich selbst auf dem Wege zu einem Kranken. Er meinte, man müsse vorsichtig sein und siets auf der Int vor den ränkesüchtigen Kindern der Welt. Unch Dorothea Trudel wäre des österen mit den Arzten, mit ihrer teuslischen Wissenschaft und mit den weltlichen Obrigkeiten zusammengestoßen. Iede Verfolgung habe sie aber nur froher und heiterer im Herrn gemacht; es sei Pslicht jedes Christen, Verfolgungen zu erleiden nach dem Vorgang des Peilands und seiner Apostel, und so habe auch er sich frei von Furcht und bereit gemacht.

Und er sing an aufs neue in Eiser zu geraten wider den Fluch der Weltlichkeit, aber der bleiche Begleiter blieb ernst und friedsertig. Er sagte: "Ich kann nicht eisern, ich kann nicht

hassen! —" Und er forschte den Bruder Rathanael ohne Hast, doch mit einem merklich niedergehaltenen, brennenden Anteil aus, ob der auf dem rechten Wege wäre, der Werte zu tun wie Pankus und Silas in Hossung sei, und ob man — hier überssiog verräterische Abte des Narren Gesicht! — im Glauben so sest zu werden wünschen dürse, im Namen Jesu ein Erwecker der Loten zu sein.

"Was kann ich Dir lehren? Lehre Du mich!" sagte Bruder Nathanael mit jäher Ergriffenheit. Und sie setzten sich nieber in gelbe Maiblumen, vor sich ein junges Feld von bläulichen halmen, am Wegrain, unter einen alten, einsam siehenden Sichenbaunt.

Emanuel Quint war sichtlich durch die Worte des Bruders tief bewegt. Leise Schauer und Zuckungen gingen wiederum über sein Sesicht. Wit einer fast schmerzlichen Spannung vers solgte der junge Kurt Simon diese Vorgänge. Einen Augendlick ging es durch seine Seele, ob wohl dies eigentümlich berückende Spiel der beiden ein abgekartetes und zum Zwecke seiner Bestehrung oder Erweckung erfundenes sein könne. Aber sogleich verwies er diesen Sedanken weit hinweg.

Schließlich, um von dem Eindruck des Wunderbaren nicht länger befangen zu sein, gestand er sich, daß der Bruder und jener ärmliche Wensch in Lumpen nur Dinge geredet hatten, wiessie in einem gewissen Areise von "Stillen im Lande" alltäglich sind. Es kam hinzu, daß jest der Bruder eine gewaltige, schwarze Ledertasche össnete, die er, über dem sadenscheinigen Düsselübers rock, an einem breiten Riemen stets mit sich trug, und ihr eine Flasche Wein, einen hatben Laib Brot und ein Räpschen mit Butter entnahm und neben sich stellte. Die Sonne, die, sest schon höher gestiegen, die Fächer und braunen Inneussächen der Tasche beschien, entdeckte dem jungen Landwirt außerdem sauber geordnete Schichten frommer Traktätchen, wie sie der Bruder verkausse oder an Kinder: umsonst vergab: dadurch entstand in

ihm eine gewisse Ernüchterung zugleich mit einem rein irdischen Wohlbehagen.

Es schien auch, als nahme die rings entfaltete Schönheit der Frühlingserde nun ihr Necht an den drei so äußerst verschiedenen Wanderern, indem sie ihre Seelen durchdrang und an sich sog. Inruckgelehut in das saftige Gras rubte versonnen der rote Emanuel, und man wußte nicht, ob das wachsende Entzücken seiner Mienen mehr durch ein inneres oder mehr durch das äußere Gesicht veranlaßt wurde. Gestützt auf den linken Arm, hielt er seine rechte, edelgeformte, wenn auch mit Sommers sprossen besäte Hand, wie eine Rohre gefrümmt, und der Lands wirt sah, wie bald eine Wespe, bald eine Biene sorglos vers traulich durch diese Robre froch. Indessen hatte Bruder Nathanael sich zu einem in Steinwurfsweite entfernten Quell begeben und hatte die Flasche hineingelegt. Wan konnte den weißgrauen, buschigen Kopf, der mehr einem alten, verwetterten Kriegsmann aus Luthers Zeit, als einem Diener am Wort und Berkunder des Friedensreiches ähnlich war, von Zeit zu Zeit über Weidens und Rüsterngebüsche auftanchen sehen. Unweit von den Zurückgebliebenen lag der breite, in Regen, Schnee, hagel und Sturm erprobte, erdfarbene Schlapphut des Abwesenden, darunter sein ·Stab und nahe dabei die Lasche, an eine der machtvoll ges frümmten Wurzelarme der Siche gelehnt.

Fremde erschienen war, sich hervorgewagt. Jest horte er sich auf einmal sagen, daß es ein herrlicher Morgen sei. Der Narr sah ihn an. "Ja," gab er zur Antwort, "der Morgen ist schön; aber der Tag, dem kein Abend folgt, wird noch schöner sein!" Der Eleve errötete. "Bas wir hier sehen," suhr der Sprechende fort mit der leisen Bewegung inneren Judels in der Stimme, "ist nur soviel, als wir jest zu ertragen imstande sind.

Es ist nur der tausendfältig verminderte Abglanz dessen, was einstmals sein wird. Es ist von diesem Abglanz, muß man sagen, wieder nicht mehr, als der Bericht eines Boten! Ein Wort, ja, ein Laut kanm aus diesem Bericht." "Wie wird's sein, wie wird's sein, wenn ich zieh in Salem ein!" jubilierte Kurt Simon inwendig.

Die Nähe des Narren verführte den jungen Menschen zu einem Gefühl überschwenglicher hoffnung und zu einer Geborgens heit darin. Er beschloß bei sich, in einem gegebenen Angenblick den ganzen Inhalt feiner verschloffenen Seele mit ihrer Selbst qual und Sandenaugst vor biesem Menschen auszuschatten. Es fehlte nicht viel, so hatte er ein Notizenbüchlein hervorgeholt, das Berse von seiner Dand enthielt, und diese Emanuel vors gelesen. Es weinte in diesem Gedicht von Gelbstanklage, von Abkehr und Aberwindung der Welt, die dem heißen, in Liebe überwallenden Herzen nur Kälte und Gleichgültigkeit entgegens brachte. Es schwoll darin von schmerzhaft entzückter Gehns sucht nach reineren Sphären auf: "... wo liebend alles sich umschlingt und nur ein einziger hoher Wille mit Donnerton das All durchdringt!" — Und seine Verwandten hatten davon doch nur den befremdenden Eindruck unnützer, überspannter Redensarten gehabt.

Quint streichelte plötzlich seine Hand, als habe er etwas von dem, was Kurt Simon bewegte, erraten: "Mein Joch ist sanst; meine Last ist leicht! Und es ist und bleibt eine frohe Botschaft," sagte er dann mit dem Klange froher Zuversicht und Fröhlichs keit, ohne daß seine Stimme die melodiöse Ruhe verlor oder hestig und laut wurde.

Der Bruder, als er zurücktam, kniete ins Gras — ein Beisspiel, dem Quint und Kurt Simon nachfolgten! — faltete seine Häude und betete: — "Komm, Herr Jesu, sei unser Sast und segne, was du uns bescheret hast!" — Hierauf brach er das

Brot, und während sie asen, wurde exbriert, wie das Sakrasment des Abendmahls den Sinn einer täglichen Handlung habe, nicht nur zu einer Erinnerung. Sogar das kleine Gebet besage dies schon. Jede Mahlzeit sei ein tierisches Mahl, wo Jesus, der Herr, nicht zugegen wäre. Sosern er aber zugegen sei, werde es eine heilige Handlung, man genieße dann Himmelss brot und Himmelswein.

Und so genossen sie wirklich himmlisches Brot und himmlischen Wein in jener Berklärung, darin schon Quint und die Brüder Scharf miteinander gegessen hatten, nur daß diese Verklärung im Lichte des Frühlings unter dem ehrfärchtigen Flüstern und im Schatten des weitverbreiteten Eichenwipfels diesmal eine noch hochgestimmtere war, als bei tiefer Nacht in dem Hüttchen der Brüder.

Wer will entscheiden, ob diese drei mit ihren Gedanken und Taten Unrecht begingen und schwere Sündenschuld auf sich suden, indem sie die Kirche gemieden hatten, deren Glocken soeben in der Ferne zu läuten begannen: und dadurch, daß sie etwas vom Regiment der Kirche Verbotenes aus kindlicher Liebe zu Jesu und ganz einfältiger Gländigkeit unternommen hatten? Jedenfalls bemächtigte sich der drei eine reine und gleichsam bebende Frohelichkeit, die sie weit über alles Gemeine erhob, ja, sast zu weit von dem nüchternen Grunde der Erde entrückte.

Das Wort des Herrn: "Wenn zwei oder drei versammelt find in meinem Ramen, so din ich mitten unter ihnen," vereinte sie; denn sie zweiselten nicht an diesem Wort, und es kam ihnen auch der Gedanke nicht, es wäre irgend dahin zu deuten, als masse der Heiland, um zu seinen verirrten Schästein zu kommen, durchs aus erst den Weg über eine Kanzel, eine Adendmahlszeremonie und durch den Rund eines Bischofs, Pastors oder besonders zeprüften Sottesgelahrten gehn.

Sie waren einig, und dieses Gefühl der Einigkeit war zugleich

ein Gefühl verbindender Warme. Die Liebe in ihren Herzen war befreit; die Liebe zu einem unsichtbar Gegenwäetigen, darin sie sich trasen und geung taten. Das Märchen des Frühlings, das sie von allen Seiten umgab, mit leuchtenden Farben, Insestens gesumm und Blumendust, vermischte sich mit dem Zauber der heiligen Legende von Jesus, dem Sohn der Jungfran und Gottes Sohn, und das Liebesgeheimnis seiner Geburt und irdischen Pilgerschaft, seines Leidens, Sterbens und Auferstehens, seiner heiligen Ferne und Gegenwart, erzeugte in diesen dreien ein mystisches Glück.

"Über ein Kleines, so werdet ihr mich nicht sehen, und aber über ein Kleines, so werdet ihr mich sehen." Fast zweitausend Jahre nach Christi Geburt klangen die Worte nicht anders in diesen Wenschen wider, als habe sie Jesus zu ihnen gesagt und als wären sie nicht aus alten Schriften genommen worden.

Sie rebeten von der Wiedergeburt, und bei dieser Gelegenheit gab sich der Bruder Nathanael Schwarz als Anhänger einer verstreuten Sette zu erkennen und bewies aus der Schrift, das die Taufe von Kindern mehr eine kirchliche Greuel, als eine Haudlung im Sinne des Heilands sei. Nur der erwachsene Mensch, behauptete er, könne, nach ernsthafter Prüfung seiner selbst, auf dem Wege der Buse und Läuterung aus klarem, freiem Entschlusse des Sakramentes teilhaftig werden. Er entwickelte, gam nach der Lehre der Wiedertäuser, seine Ansicht mit großer Eindringlichkeit und gab zu versiehen, daß niemand die Pforte zum schrecklichen Heidentum hinter sich sest genug verschlossen habe, der ohne die wahre Tause geblieben sei.

Rachdem sie gegessen und auch getrunken hatten, erhoben sie sich und überließen es einer Schar von Finken und Ammern, die Brosamen auszupisten. Der Bericht, die Tanse betressend, hatte Quint und auch den sungen Kurt Simon in eigentümlicher Weise neu bewegt. Der kandwirt blieb in Gedanken versunken; indessen

der Narr im langsamen Weiterschreiten vor dem Taufgesinnten eine Art zögernder Beichte begann. Er dat Rachanael, schonungs: los mit ihm ins Gericht zu gehen und ihm, nachdem er werde seine eigenmächtigen Taten und eitlen Beweggründe — oder wenigsiens einige unter ihnen! — erfahren haben, frei zu bekennen, od er Vergebung erlangen konne und welchen Weg der Buße er gehen müsse, um seiner Taufe würdig zu sein.

"Ich habe mich unterfangen," fuhr Quint fort, "als ein Sänder Sändern zu predigen. Weil ich verachtet din, habe ich ganz besonders das Wort der Schrift ergrissen, wo der Peiland sagt, wer Glauben habe, werde dieselben Wunder tun als er und größere. Um meine Feinde dadurch in Demut niederzubeugen, wollte ich Zeichen und Wunder tum. Seit ich denken kann, habe ich mich an diesen Gedanken geklammert. Jahrelang ging ich, in mich rerschlossen, umber und träumte davon, ein wundergewaltiger König und Gott zu sein. Ich habe mich selber als Gögen versehrt und angebetet. Wein Sinn stand durchaus nicht darauf, die Lahmen gehend, die Blinden sehend, die Schmerzgequälten von Schmerzen freizumachen, vielmehr ich wollte nicht nur von mir, sondern von Hoch und Niedrig rings um mich her bestaunt und vergöttert sein."

Nathanael unterbrach Emannel. In einer Aufwallung, als sei der Seist über ihn gekommen, sprach er die Worte: "Es ist genug. Wer ist anders wert, mit der Tanse Sottes den Nächsten zu tausen, als durch die Inade und die Barmherzigkeit? Tause Du mich! Denn die Zahl meiner Sünden und Schwachheiten ist Legion. —" Und so redeten sie eine Weite herum, weil seder die Tause des anderen wollte, und keiner hielt sich, den anderen zu tausen, sür würdig genug.

Ich will nicht getauft sein, dachte der junge Lehrling der Landwirtschaft bei sich selbst. Seine Seele sing an, sich leise von dem Handel der beiben auszuschließen. Er sah allmählich den

Bruder und seinen Begleiter wieder im nüchternen Licht der Alls täglichkeit. Sie erschienen ihm seltsam und wunderlich, und hatte er eben noch die göttliche Gegenwart gefühlt, so war das Göttsliche seigenwart gefühlt, so war das Göttsliche seigen den Rinuten empfand er jest das Betragen der Ränner beinahe als lächerlich.

So, gleichsam um etwas Röstliches, kaum gewonnen, nicht wieder einzubüßen, nahm er den kürzesten Abschied und entscrute sich von den Weggenossen querfeldein. Es darf nicht verschwiegen werden, daß ihm mehrmals, als er den kleiner und kleiner werdenden Wanderern Blicke nachsandte, das Wort Obstranten durch die Seele glitt.

Se floß ein Bach, der klares und kühles Wasser enthielt, durch die Felder hin, zuweilen offen den Himmel spiegelnd, zuweilen durch kleine Trupps von Bäumen und Büschen versteckt und umsstellt. In einem solchen zerteilten Naine, dessen Grund ein blumiger Rasen war, hatte Quint seine Kleider abgelegt, während Bruder Rathanael betend am Bachuser kniete und das Gurren der Wildstanden aus den hohen Iweigen einer edelgewachsenen, alten Birke klang.

Rußhäher slogen von Busch zu Busch. Das Lachen des Bunts spechtes scholl gewaltig. Und als der weiße Körper des irres geleiteten, armen Quint sich in völliger Nacktheit über die farbige Ane bewegte, schien alles ein Bild ans den Unschuldstagen der Menschheit zu sein, ein lieblicher Grund aus dem Garten Eden.

Als Emanuel mit den heißen Füßen ins kalte Wasser stieg, sah er, wie eine Schar kleiner Fische gedankenschuell auseinanders stob; danach sedoch sah er sich selbst im Wasser.

Es muß gesagt werden, daß der zu Taufende, gleichwie der Tänser — denn eine Taufe sollte vollzogen werden! — weit ents fernt von jeglicher Frivolität, ein Sefähl erhabenster Weihe empfanden. Es ist nicht zu billigen, ganz gewiß, daß sie sich hier verleiten ließen, etwas Unerhörtes zu tun, eine Blasphemie, die das Sefetz unter Strafe stellt! Aber wenn man bedenkt, wie Iesus die Armen an Seist und die Einfältigen, wenn sie nur reines Herzens waren, besonders liebte, so wird man nicht ohne Rachsicht sein.

Die Absichten der Männer waren lautere. Sie weinten in tieser Ergrissendeit: der Täusling die zur Ohumacht verzückt und verzehrt. Nur freilich, sie waren in einem Irrtum. Das Gottesreich, welches die große und gewaltige, wenn auch zerspaltete, christliche Kirche verwirklicht hat, sahen ihre verblendeten Augen als Babel an. Sie glaubten ein anderes Gottesreich und meinten, es ahnend zu begreisen. Ringsum lag die Welt. Diese, wusten sie, war die Feindin des Reichs. Darüber hinaus war sie ihnen fremd, und sie kannten sie kaum vom Hernsagen; aber sie wollten mit ihr nichts gemein haben und einzig Bekenner des Wortes Jesn und seines zukünstigen Reichs auf Erden sein.

So wurden dem armen Tagearbeiterssohn, als die für ihn geheiligten Wassergüsse ihm Scheitel, Schultern und Brust bes sprengten, nicht nur die Schauer heiliger Weihe zuteil, sondern es ward ihm auch leichter zumute: hatte er doch das Sewicht der Berantwortung zum großen Teile auf Bruder Nathanael abgewälzt.

Dieser, mehr als Emanuel hingerissen, au sich von einer uns gebändigten, leicht entzündlichen Sinnesart, hatte inmitten der Stille mit dröhnender Stimme nur gefragt: "Glaubst Du, daß Jesus Christus Gottes Sohn ist?" und Emanuel hatte das "Ja" geantwortet. Bender Schwarz indessen sah mehr in ihm. Sein sanguinischer Schwärmergeist war gewaltsam entrückt. Und als er nun das Wildtaubenpärchen aus den langen, grünen Bes hängen der Birken heranschweben sah und plöslich über dem Täuslug mit einer jähen Wendung dahindligen, kam er sich vor, wie der Täuser Johannes, und der Himmel schien ihm ges öffnet zu sein.

## Prittes Kapitel

Wiedertanfe im ganzen als eine Bestätigung. Das Bestragen des Bruders und seine Werte zum Abschiede waren von einer Art gewesen, das Emanuel es in einer gewissen Bedugstigung von sich wies, Schlüsse darans zu ziehen. Aurz nachdem er den Bruder verlassen hatte, vermochte er schon nicht mehr sicher zu unterscheiden, ob nicht die eigene Erregung ihn hatte den Himmel offen sehen und Stimmen hören gemacht oder ob der Bruder im überschwang solches behauptet hatte. "Das ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe." Es war genug und Bläcks genug, sofern auch nichts äuserlich Wunderbares sich weiter ereignet hatte, und allein diese Rede wirklich aus der Seele Nathanael Schwarzens gedrungen war.

Von diesem Manne hatte der Rarr in seinem zehnten Jahre bereits reden gehört, wenn er, wie es bei Kindern in jener Gegend der Brauch ift, in Hütten der nahen und ferneren Nachbars schaft aus und ein ging. Voll tiefer Chrfurcht sach er in ihm einen wirklichen Gottesmann. Er war für ihn eine Autorität, tropbem seine eigene Seele in der Zwischenzeit bereits zu einem so karten Leben erwachsen war, das die karte Seele des Bruders ihrem ganz besonderen Stand und Wuchs nichts mehr abbrechen Emanuel ging und war voll Sesang. In gottlichen tounte. Wallungen fiebernd hatte er seinen Schritten kein Ziel gesetht; nur daß er die Richtung nach einer fernen Kette von Bergen ju und nicht nach den Heimatsdörfern einschlug. Diese fernen Berge fannte er nicht. Einem Rinde abnlich war ihm jumute, das der Meinung ist, am scheinbaren Porizonte musten Erde und himmel pasamenstoßen, ja, man könne bort geradeswegs in den himmel hinein.

Emanuels Seele war voller Liebe. Näherte fich ein Mensch

ibm an, so bemerkte er gleich den Rummer und auch die Schons beit in seinem Angesicht. War es ein Mann, so sagte seine Seele sogleich in der Stille "Bruder" zu ihm. War es ein Weib, so sagte fie "Schwester". Gingen sie aneinander vorüber, er und das Weib oder er und der Mann, so sprach es in ihm: "Ich kenne bich, dein Leiden, dein Glück und deine Schmetzen, ich kenne dich, wie mich selbst und bein und mein Los." Waren sie aneinander vorübergegangen, so war es ein Abschied, und er liebte die Menschen, indem er sich von ihnen trennen mußte, noch mehr. "Du mußt einsam gehen, wohin du nicht willst, mit beiner Schönheit," sagte er manchmal, sofern es ein schönes Weib war, die vielleicht unter einer Barbe von dannen ging, ober sofern es ein Mann war: "Du wirst mit deiner schlechts verborgenen Sehnsucht weiter irren und den Freund nicht finden in deiner Einsamkeit, der dir dein Konigreich in deiner eigenen Bruft erschließt." Und er liebte sie alle und hatte sie alle gern in die Arme und an sein Herz genommen, obgleich ihm aus ihren wahnfinnigen Blicken oft genng Haß, Hohn und Verachtung entgegensprang.

Er war den Tag bis zu Sonnemuntergang durchgewandert. Bevor er wiederum in einen Strohschober schlasen ging, betete er in die scheidende Sonne, am Morgen darauf in die wieders gekehrte hinein, und aufs neue begann seine Wanderung. Seine Nahrung bestand aus Wasser, das er, slach ausgestreckt, von dem Spiegel der Quellen trank — er umging die Obrser! — aus Wurzeln, die er hier und da den Feldern entnahm, gelegentlich aus frischen Salatblättern, und einige Wale ward ihm, ohne daß er gebeten hatte, Brot und ein Trunk bannen Kassees zu teil, Neste der Vespermahlzeit, die Weiber und Kinder von den Arbeitsstätten der Felder oder Fabriken heimtrugen.

Bei aller hochgestimmtheit und schwärmerischen Verzückung seiner Natur erkannte Quint und mußte erkennen, daß alles

Rene in seinem Junern vorerst mehr Särung als Klärung war. Berwogene Sedanken hatten sich vorgewagt, die unzweiselhaft Abgesandte des höllischen Dämons waren und die zur Sünde und Aberhebung verleiten sollten. Die Schlange war listig. Roch immer war sie darauf bedacht, durch allerlei Känke die Kücktehr des ausgestoßenen Menschen in seinen paradiesischen Unschuldstsand zu verhindern. "Ihr werdet sein wie Gott!" Quint wappnete sich. Er wollte sich nicht zum Genuß der verderblichen Früchte senes verbotenen Baumes verführen lassen. Indem er ging — und hier seize die krankhaste Anlage seines Wesens wiederum ein — hörte er deingliche Stimmen slüssern: "Ich grüße dich, Ehristus, Gottes Sohn!" "Der bin ich nicht!" sprach Emanuel.

Aber er konnte nicht Aube finden: "Ich grüße dich, Christus, Gottes Sohn!" klang es immer aufs neue. "Ich grüße dich, der du gekommen bist und herabgestiegen vom Throne des Baters in Elend, Schmach und Riedrigkeit. Tritt an: deinen Weg! tritt an: deinen Sendung! Fürchte dich nicht. Siehe, an deinen Händen und Füßen die Rägelmale von ehedem sind nicht verharscht. Du spürst in dir das brennende Weh aller Leiden von ehedem. Es ist vollbracht. Der Bater hat keine neuen Leiden für dich ersonnen, du Sesegneter. Diesmal sollst du nichts anderes, als der gute Hirte sein und sollst die Schalmei erklingen lassen und beine Herben in Gärten sühren, auf Weiden, wo Milch und Honig sließt. Ich grüße dich, Christus, Gottes Sohn."

"Ich bin nicht Christus, Gottes Sohn," sagte Emanuel, und indem er hinzusezen wollte: "ich din nur ein Mensch", trat ihm ganz unwillkürlich das Wort auf die Junge: "Ich din nur des Wenschen Sohn." Darüber erschraf er aber sogleich; denn es mußte ihm einfallen, wie der Heiland sich auch mit diesem Namen bezeichnet hatte. So hatte auch dorthin, wohin er aus; weichen wollte, der Bose eine Falle gestellt. Es blied nichts sibrig, als schnell und eifrig zu widerrusen und zu sagen: "Pebe

dich weg von mir; ich nenne mich auch nicht des Menschen Sohn."

Allein stundenlang, als er weiterging, durchdachte er diese Fragen tiefer, und am Ende schien es ihm nicht mehr gegen Christi Gebot zu verstoßen, sich, wie er es getan, als Menschens sohn zu bezeichnen. Die Geburt des Heilands im Irdischen, wie nicht zu leugnen war, hatte die Merkmale äußerster Riedrigkeit auch insofern an sich getragen, als Joseph, der Mann seiner Mutter, nicht sein Vater war. Jesus war also, gleich wie er, Emannel, vaterlos, und diefer unterfing sich nun, die Kette vers fleckter Leiden, die er beshalb erduldet hatte, die qualende Scham und Bitterkeit mit ben Leiden des Heilands, aus eben der Urs sache, zu vergleichen. Wie mußte es nicht, wenn andere Rinder von ihren Vätern gesprochen hatten und Jesum nach dem seinigen fragten, den Anaben mit Scham und Schrecken erfällt haben, daß er ihn nicht zu nennen wußte, und welche ätzende Pein, als er älter wurde, mußte es ihm verursacht haben, daß viele unter senen niedrig und roh gearteten Menschenkindern, die ihn ums gaben, anders von ihrer Mutter reden durften, als er.

Emannel dis die Zähne zusammen. Wieviel hundertmal hatte er Vater und Mutter verleugnet, aus tiefer Scham, und sich deshalb in den Augen der Leute zum Narren gemacht. Sollte nicht Christus, der alle verborgenen Leiden der Seele kannte, wie niemand außer ihm, die gleiche Erfahrung gemacht haben? Sollte er nicht eines Tages sich unter den lauernden Fragen der Pharisäer sollt aus dem angstlichen Druck der Schande zur freien Köhe des Menschensohnes aufgereckt haben? Und sollte es nicht seine Absicht gewesen sein, indem er sich diesen Ramen beilegte, damit zugleich für alle Zeit das Mal einer unverdienten Schmach von den Stirnen aller SpätersSeborenen im vorhinein abzuwischen?

Quint war auf einmal davon überzeugt, es müsse so und nicht anders gewesen sein; und beschloß das Erbe des Heilands

in dieser Beziehung mit reinem Bertrauen anzutreten. Er ist es, und nicht der Satan, bestätigte er sich selbst, dessen Wesen sich mir in diesem Augenblick und mit diesem Gedanken offenbaret.

Sanz unwillkarlich richtete er sich auf und bekam einen freieren, sesteren Sang. Es war nicht mehr eine hestige Stimme, die ihm "Sottes Sohn" in die Ohren blies, sondern es lag eine stumme und klare Erkenntnis in ihm, daß er als Menschenschn durch die Felder ging. Er wußte von einem König und Kaiser, der in Berlin, der Hauptstadt des Reiches, auf seinem Throne saß; aber in seiner neuen Wärde erkannte er plößlich, daß er, Emannel Quint, der Bankert — sein Stiesvater nannte ihn oftmals so! — vor Gott nicht geringer dassand, als er. Des Menschen Sohn ist ein Herr der Welt!

Und so rollte sich der braunliche Weg wie ein Tuch vor ihm aus. Wie Teppiche voller Kostbarkeiten breitete sich die Erde mit ihren Städten, Türmen, Flüssen und Saaten gegen die Berge hin, als Erd und Eigen dem Menschensohn. Über ihm spannte sich weit als Decke die blaue Seide des Himmelsgezetts. Die strahlende Sonne war seine Ampel. Die Lerchen sangen dem Menschensohn. Die Früchte reisten dem Menschensohn. Die Huchte reisten dem Menschensohn. Die Hauferes und Perrlicheres auf der weiten Welt, als der, den die Bögel, die Winde, die Jungen der Gräser und Blätter im Chore begrüßten: Sesegnet sei und gelobt, der da kommt im Namen des Perrn! Richts Perrlicheres als des Menschen Sohn!

"Ich suche nicht meine Ehre, sondern des, der mich gefandt hat," redete es nun wieder in ihm, so daß er erschraf und Auen, Wälder und Hägel mit ihren Ausen plötlich stumm wurden. Der Karr erfannte, es war ein streitendes Wogen in seinem Inneren ausgebrochen, wo immer eine Welle des Lichts eine Welle der Finsternis — eine Welle der Finsternis die Welle des Lichts — ju verdrängen schien. Sanz unabhängig von seinem

Willen geschah dieser Kamps. Er war so kark und so unabs hängig von Quint, daß dieser zuweilen ihm gleichsam nur als erstaunter und gespannter Zuschauer beiwohnte. "Nein, nein! ich suche nicht meine Ehre; allein ich war wiederum nahe daran, in Versuchung und Stricke zu sallen. Ist es Gott? Ist es Satan, der mich versucht? Ist es nicht Gott, zu dem wir so beten: sühre und nicht in Versuchung?" Und er betete das Gebet des Herrn, das Jesus gelehrt hatte. Danach wandte er sich sogleich von dem, an den es gerichtet war, ab, und dem zu, der es gelehrt hatte, und ging im Geist wieder, wie so oft, den Spuren des Peilandes nach. Er liebte den Heiland. Der arme oder in dieser Hinsicht glückselige Quint hatte eine Liebe zu dem holdseligen Jesus gesaßt, die so groß war, daß ihn, so oft er seiner gedachte, das Herz schmerzte — eine Liebe, die über alles Irdische ging.

Bor nahem zweitausend Jahren war Jesus über die Erde gewandelt, und nun erst war Duint aus seiner Hütte am Wege getreten und hatte mit einigen anderen nach der Richtung ges schaut, wo der heilige Wandrer verschwunden war. Sogleich begab er sich, wie ein treuer Hund seines Herrn, auf die Spur, und es hatte für seine brennende Sehnsucht kein anderes Bes schwichtigungsmittel gegeben, als Tag und Racht diese Spur zu verfolgen. Er schlief, wenn er schlief, über Jesu Fußsapsen ein.

Seine Jesusliebe war grenzenlos. Er hatte bas zerlesene neue Testament, das die Nachrichten von dem Sohne Marias enthielt, an der Brust verwahrt, und es war ihm, als ob dort allezeit eine liebe Hand sein Herz beschwichtigte. Aber außerdem war er selber das Buch, das er, wie Johannes, gleichsam versschluckt hatte. Es wohnte in ihm und er wohnte darin. Wärde es nicht in ihm gewohnt haben, so würde der Tod an seine Stelle getreten sein. Würde er nicht darin gewohnt haben, der Negen hätte ihn mit Nadeln gestochen, die Sonne ihn mit Brands wunden übersät, der Himmel würde wie ein Felsen auf ihn

gefallen sein. Nun aber schadeten ihm weder des Todes Kälte, noch des Winters Frost, weder die Hipe des Tages, noch die Rauheit der Nacht. Aber er ruhte nicht gern. Sofern er die Füße nicht regte, kam es ihm vor, als würde der Zwischenraum größer, swischen ihm und dem Freunde, der vor ihm her durch die Erden und Himmel ging, und als hätte er weniger Teil an ihm.

Ein Kind, das weinend der Mutter nachläuft, die ihm vers loren gegangen ist, hat keine größere Liebe in seiner Seele als dieser müßige Handwerksgeselle, der nach dem Anblick des Heilands Verlangen trug. Er war bereit, in ihm unterzugehen. Deshalb war er, kaum daß ihm der Satz: "Ich suche nicht meine Ehre!" ins Bewußtsein kam, sogleich ganz Selbstverleugung und Demut und empfand sich, weit entfernt von dem Anspruch, ein Hirte zu sein, nur mehr als das letzte Lamm der Herde.

Er wollte in diesem und keinem anderen Sinne des heilands Rachfolger sein. Allein seine Liebe hatte ihn mehr und mehr verlockt durch stärkere Ansprüche. Es genügte ihr nicht, gleiche mütig zu dulden, was ein dumpfer Wandel der Nachfolge mit sich brachte, sondern sie wollte dem hirten auf allen labye rinthischen Pfaden nachgehen, um sich nichts zu ersparen, was dieser erduldet hatte, und ihm in jeglichen Dingen ähnlich und damit auch näher zu sein.

"Wir effen bein Fleisch, und wir trinken bein Blut, wie du uns besohlen hast", grübelte Quint. "Peißt das nicht auch: wir sollen in allem wie du werden? Hat es nicht deine unendliche Liebe uns aufgetragen, wie du zu sein? Hast du uns nicht diese ganz überschwengliche selige Aussicht eröffnet? Suchet in der Schrift! Ja, suchet, suchet!" — Und er zog sein Testamentchen hervor und blätterte! — Es leuchtet ein, daß das, was gesucht werden soll, nicht zutage liegt. Aber suchet, so werdet ihr sinden! Suchet! und suchen wollte Quint.

Er wollte vierzig Tage und vierzig Nachte in einer Bufte sein und wollte sich, wie sein Vorbild, aller Unbill des Wetters und Mangels in einer ganz besonderen Weise aussetzen. In diesen Tagen sollte der Heiland und nur der Heiland in ihm sein. Er wollte sich ihm ohne Rückhalt hingeben. Und hatte wirklich bereinst Satanas den Gesalbten des Herrn versucht, mochte auch ihn immerhin der Teufel versuchen; denn er wollte kein Müßiggänger am Reiche sein. Verwirf mich oder erleuchte mich, herr, nach dieser Zeit. Gib mir einen neuen gewissen Geist ober verstoße mich, wenn du mich nicht würdig befindest. Gend mich aus durch die Tore deines Leidens und Sterbens oder verurteile mich zur Nichtigkeit; aber laß mich wenigstens den Saum deines Mantels berühren, so werde ich nie gang vers loren sein; die Erde kussen, auf der du gewandelt bift, den Stein, der dein Kopftissen war, die Dornen an den Sträuchern, von denen man deine Krone gestochten hat, so wird noch in der tiefsten Finsternis tiefster Abgrunde ein unverlierbarer Raub ewigen Lichtes mir Glack und Labfal fein.

Landstraße, der er sich annäherte, oder hinter dem Busche werk der Raine, die Helmspiße eines oder des andern Gendarmen aufbligen sehen, und jedesmal hatte er, nicht anders wie es die Bagabunden tun, sich irgendwo in Gräben und Feldern eine Deckung gesucht und abgewartet, dis der gefürchtete Reiter aus dem Gesichtskreis entschwunden war. Run aber kam einer dieser Gewaltigen querfeldein, zuweilen im Schritt, zuweilen im Trab, wobei sein friesisches Pferd sich vorsichtig durch die Gräben herans arbeitete. Quer vor dem Wanderer ausgepflanzt, hielt es still, und der Wachtmeister tat die üblichen Fragen.

Quint wußte, was ihm bevorstand. Er hatte weder Papiere, die seinen Namen, Geburtsort, Beruf und Arbeitsausweis

enthielten, noch konnte er daran denken, dem schweren Reiter ben Grund und 3weck seiner Wanderung begreiflich jn machen. Er war ihm gegenüber, ohne Geld und in Lumpen, gang rechts los und seiner gesetlichen Willtür preisgegeben, obgleich er durchs aus nichts im Sinne führte und tat, als sich dem Zug seiner tindlichen Seele zu überlassen. Durchbohrend sah der Gendarm ihn an. O bliebe dir nichts verborgen in meiner Geele, dachte der Narr. Aber ber Mann des Gesetzes, so sehr er sich von dem Gegenteile den Anschein gab, war dennoch blind. Er sah einen wunderlich armlichen Menschen, deffen Gefichtszüge bleich und leidend, aber vom Trunk nicht entartet waren. Er vernahm eine Stimme, die ihm bereitwillig über Ramen und Herkunft Bericht erstattete, und was er wahrnahm, brachte ihn nicht von dem Gedanken ab, er habe hier, wie nur je, einen Galgenvogel gefangen. Er rangte ihn also gehörig an. Dennoch, als er fic eine Weile in raunzenden Redensarten erleichtert hatte, schien er nicht recht zu wissen, was tun, und — war es nun, daß ihn seine Frau mit dem Mittagessen erwartete, oder ihm im Städtchen ein gutes Bier und Frühstäck in unmittelbarer Aussicht stand, turz, statt den Arbeitsscheuen mit sich ins Polizeigewahrsam abs zuführen, ließ er ihn plöglich nach einem menschenfresserisch furchts baren Blicke stehen und ritt davon.

Quint dankte Gott, denn er sah in diesem unerwarteten Aussgang des Abenteuers eine Folge himmlischer Einmischung. Aber es ging ihm auch hier wie stets: in der harten Raske hatte er nach und nach die schmerzlich erzwungene tote Berufsgrimasse erkannt, dahinter eine darbende Seele schmachtete, und diese hatte ihn bittend aus einer unwillkürlichen Riene heraus und aus den Liesen der niemals lügenden Augen angeleuchtet. Bekümmert sah er dem Reiter nach: er haste ihn nicht, er liebte den Renschen.

Mm dritten Tag seiner Wanderschaft hatte Quint, in ein dusteres Waldgebirge emporsteigend, eine wilde, verlassene Gegend erreicht, von wo aus der Blick unendlich weit über Berge, Hügel und Ebenen Schlesiens schweifen konnte. hatte er gleichsam gegen die rückwärts gewandte Angst seiner Seele ertrott. Die Einsamkeit, die tiefe, lautlose Stille vers lassener Waldgründe, die er durchschritten hatte, das aufrauschende Stannen und die flufternden Beratungen der Wipfel über ihm, wenn er zwischen ben Farnen, Moosen, Steinen und Wurzeln stillstand, und manches andere wirkte beklemmend auf ihn. Es schien, als ob hier die Stille und Einsamkeit, die Quint als eine ewig gleiche und gutige Freundin kannte, sich zu einer furchts baren Macht aufrichtete, um eine Sprache zu führen, die ihn und sein eitles, unerhörtes Beginnen zerschmettern wollte. Die Finger in beide Ohren gedrückt, wie um das tausendfältige Zischeln eines wilden Damonengelichters, das an Zahl mit jeder Minute zunahm, nicht hören zu müssen, war er hinangestiegen, und zuweilen hatte er sich auf den Waldboden niedergedrückt und auch hier mit den Ballen der Hände die Ohren verschlossen, um nichts von den lügenhaften Posannen eines vom Teufel ers logenen jüngsten Gerichtes hören zu müssen. Er glaubte, daß es vom Teufel erlogen sei; denn er sagte zu sich: Ich will zu Jesu! Und wenn nun die Berge wie furchtbare Richter sich um mich auftürmen, die schwarzen Wolken um ihre Spigen zu grollen anheben, zuweilen Posaunenside gleich Winden dahers fahren, um die Wipfel zum Achzen zu bringen, so kann dies, sowie das bose Gelächter des Hohnes, das ich mitunter hören muß, nur Blendwert des Teufels sein.

Es war aber das Gelächter der Spechte, das er hörte, dann wieder das markdurchdringende, eigensinnige Klagen eines Raubs vogels, das den bösen und peinvollen kauten einer im höllischen Feuer gemarterten Seele glich.

Über der Baumgrenze angelangt, wurde dem Toren freier zumute. Die ungewohnten, gewaltigen Eindrücke um ihn ber bedrohten ihn nun nicht mehr, sondern sie hoben ihn jählings aus dem Staub der Erniedrigung zu einer erhabenen Sohe empor. Er sah die Welt unter sich. Das Gebirge, das ihn rings mit steinernen Kraterwänden halbkreisformig umgab und bis in die Wolfen überragte, war ihm zugleich der Schemel für seine Füße geworden. Er atmete frei. Er wandte sich gegen den weiten unendlichen himmel, und fagte: "Gott!" Er wandte sich gegen den bunten, welligen Teppich der Känderstächen, der von den Schatten weißer Gewolfe gefleckt erschien, und sagte: "Gott!" Er wandte den Rücken gegen die Tiefe und blickte fannend gegen die jackigen Banbe und Riffe der ihn umgebenden Felsmauer bin, auf die zwischen ihnen gestauten Schutte und Geröllhalden, und fagte: "Gott!" Er betrachtete bas Gestein, das in riefige Blocke gelost wie von Zyklopenhanden in jahrs tausendelanger Arbeit zusammengetragen übers und untereinander gestürzt weite Hänge bedeckte, und plötlich, eh er den Namen Gottes ju nennen imftande war, flusterte ihm eine Stimme ins Ohr: Bift du Gottes Sohn, so sprich, daß diese Steine Brot werben.

Aber Emanuel war auf der Dut; er wies diese Stimme, die ihn zum Sohne Gottes machte, ab, indem er so tat, als habe sie ihn nur verführt, an Jesum diese Bitte zu richten. Und er dat den Heiland deshalb um Bergebung. Er sagte: "Ich weiß, du kannst es! Auch daß du es tun wirst, wenn ich bitte! Aber es lebt der Mensch nicht vom Brot allein!" — Es schien dem Rarren, als ob durch diese Erwägung der leibliche Hunger, den er seit einigen Stunden empfand, gestillt worden wäre.

"Sondern von einem seglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht." Darüber dachte er weiter nach. Es war in ihm eine seltsame Unwissenheit. Er hatte lesen gelernt um der Bibel willen. In ihr forschte sein Geist. Was sonst an sinnfälligen Dingen ihn seit seiner Jugend umgeben hatte, kannte er nur gemäß den natürlichen Spiegelungen der Seele und sener Liebes, beziehung, die ihn mit allem, was ist, verband. Darum blieben ihm himmel und Wolken, Sonne und Tag, Nacht, Wond und Sterne das reine Mysterium. Desgleichen die Erde mit ihrem Getier, Sestein und Gras, und als er nun durch den Sinn des Gesichts und Sehörs dies alles ans tieser Einsamkeit in sich saste, schien ihm jegliche Kreatur, und das Sanze der ihn ums gebenden Welt der Erscheinung das durch den Wund Gottes gegangene Wort zu sein.

Sott sprach zu ihm und er wollte zuhören. Er wollte ganz Dhr, ganz Auge, ganz Liebe sein. Vielleicht, sagte er sich, werde er die gewaltige Stimme der Sottheit nicht zu ertragen vers mögen! Allein, dann, dachte der Tor, wollte er gern an dem Worte Sottes zugrunde gehen. Schon empfand er sich gleichsam als ausgelöst. So erweitert vom Wort, so erfüllt und ins Unsendliche ausgedehnt durch das Wort, erschien er sich manchmal, daß er kaum noch etwas in sich und an sich als eigen empfand: und doch war er nur erst ein armseliger Reuling an Wort, wie er wußte.

Jesus, vom Seiste in der Wüste geführet, war schlimmer daran, als er, der Jesum bereits als Freund und Begleiter hatte. Er hatte ihn außerdem als Vorbild. Er wußte nicht, wie viele vor ihm sich in der imitatio Christi versucht hatten, die eine ganz besondere Falle des Teufels war.

Er glaubte, er sei, wie der Heiland, vom Geist und nicht von Satanas in die Wüste geführt und er könne sich überdies an den Heiland halten, und deshalb überwand er immer wieder die Bangigkeit und suchte endlich, indem er einem verwachsenen Pfade durch hohes Knieholy mühsam nachkletterte, einen vers borgenen Plat im Gestein, wohin er sich etwa bei Regen und

Wind juruciehen und auch nötigenfalls vor Menschen verbergen könnte: eine Stätte für einen dauernden Aufenthalt.

"Senügt es dir nicht," fragte auf einmal die damonische Stimme in ihm, "was über des Heilands Versuchung in deinem Büchlein geschrieben steht? Glaubst du, daß es zu wenig sei? oder etwa erlogen? oder verstehst du, was da gesagt ist, nicht?" "Ich will es erdulden", sprach halblaut Emanuel. Und nun bekam die Stille sogleich eine neue Furchtbarkeit. Es war, als sielen die Wände seines Wesens auseinauder, und sein Inneres wurde grenzenlos. In der Verzauberung dieser Stille, in ihrem Vann, mußte sein Geist unaushörlich Vilder hervordringen, eine Reihe von Vildern, die einander zu sagen schienen als wie bei einer eiligen Fahrt. — Und immer eiliger wurde die Fahrt! Und immer unerhörter die Vilder. Es war, als sei das Wort "Ich will es erdulden!" ein Zeichen für den Losbruch der seindlichen Wächte gewesen, deren Absscht es schien, ihr Opfer von Grund aus zu verwirren.

Ist die Stille: Gott? Ist die Stille: der Teufel? Sind die tierisch menschlichen Fragen, die mir entgegengrinsen, Gottes oder des Teufels Wert? Warum zeigt mir auf einmal die Welt ihre sonst verborgene scheußliche Unstätigkeit in zahllosen eklen und widrigen Vildern? Warum ist mein Gesicht auf einmal vom Andlick des Kots, des niedrigen Passes, der Wordsucht und seder ruchlos und widernatürlichen Gier erfüllt? Warum wird das heilige Fließen und Weben in meiner Brust auf einmal durch einen Fluch gedämmt? Durch Schweinegrunzen und Ziegenmeckern, warum höre ich jenen stinkenden, greulich rohen Lon, den Gesmeinheit nur immer hervordringen kann? Das Heilige selbst durch Kloaken gezogen, mit Kot besudelt, unter Pollengelächter in jeder widerlichen Verrichtung vor das schauernde Innere hinz gestellt? — Plöglich rief eine Stimme laut und weckte das Echo zwischen den Felswänden. "Du weißt nicht, was du erdulden

willst, und was alles Christus erduldet hat!" — "Und eben dess halb muß ich es jetzt erfahren": mit diesen Worten faßte sich Quint und brach sich weiter durchs Knieholzdickicht.

Er fand nach einigem Suchen ein robes Gemäner aus uns behauenen Blocken zusammengefügt, mit Moos verstopft und mit einem kunstlosen Dache bedeckt, das aus alten verwitterten Kistendeckeln bestand, darauf Humusschichten gebreitet waren. Gebeugt an der unvermauerten Seite eintretend, sand Quint in diesem Versteck ein erhöhtes Lager aus trockenem Moose vor und sonst so viel Raum, um darauf zu liegen oder gebeugten Nackens darauf zu sigen und dabei noch mit beiden Knien im Trocknen zu sein. Hier konnte man Tage und Wochen aushalten.

As war gegen die Mitte des Wonats Mai und der Schnee won den Bergen bis auf wenige schmußige Reste abgeschmolzen. Tagsüber hatten noch schwache Winde aus Güden geweht. Als Quint, nachdem er einen Trunk Bergwassers gegen den Hunger ju sich genommen, sich auf das Mooslager ausgestreckt hatte und die Sterne am Himmel hervortraten, wurde die Luft weich und ganz still. Die Dammerung kam, der Mond stieg herauf. Wie ein grenzenloses goldbesticktes Gegel von dunkler Geide bauschte fich der Himmel über das Gebirge hervor und über die im Dammer fast versuutenen Länderslächen. Es war, als hätten die unjähligen Stimmen der Ratur viele Monate lang in ruhelosen Bemühungen jene vollkommene Harmonie gesucht, die sie nun gefunden hatten. Quint hatte die Macht gefürchtet, und nun gab sie ihm mehr als einen Vorgeschmack künftiger Seligkeit. Alle Damonen schienen gebunden oder in ihre Käfige eingesperrt, oder der Zauber der Schönheit hatte sie stumm und selig gemacht. Metallisch summende Mackenschwarme bildeten zwischen den Augen des Toren und dem runden Mond ein tanzend durchsichtiges Gewölf, das mit seinem wohligen Klingen mit der Seele des Schauenden eins wurde, ja, diese selber, sichtbar und hörbar geworden, darstellte, wie es schien.

Zwischen Träumen und Wachen geriet Quint allmählich in einen Zustand der Wonne hinein, den er in seinem ganzen dies herigen Dasein noch nicht gefühlt hatte. Mit halbem Bewußtsein beschloß er bei sich, sortan immerdar die Rähe der Menschen zu meiden und nur, wie sest, mit ganzer Liebe Gott in der Stille ergeben zu sein. Würde sest, dachte er bei sich selbst, ein Mensch in seinen Gesichtskreis treten, er müste ihn hassen wie ein Gesspenst. Jeden Menschen? sedenfalls seden Mann! — Jeden Mann, und wenn es der Heiland wäre? Er beantwortete diese Frage nicht. Der Heiland ist in mir und unsichtbar! Damit versuchte er zu entschuldigen, daß er im Begriff ihn zu versleugnen stand.

Niemand durste kommen, auch nicht ein Weib. Er kam sich vor wie vermählt mit der Pracht und der laulichen Stille. Die ihn umgebende Felswüsse war durchaus etwas anderes als hartes und kaltes Sestein. Von allem ging lebendige Wärme aus wie in Ställen von Tierleibern: nur daß diese Wärme rein und balsamisch war. Es lag darin etwas Aufreizendes und Entzykkendes, wovon man berauscht wurde. Es mischten sich süße Düste von Blumen und blühenden Gräsern hinein, die einen sitzelnden Pollen mit sich brachten, der ein tolles, heimliches Lachen auslösse. Der Boden der Schlassselle war mit Zweigen der Krüppelsieser bedeckt, darin lag ein Ziegengehörn und das Stück eines Felles. Daher kam es, daß Quint im Traume Ziegenzherden und bockssüsse Hirten sah, die mit Eimern voll Milch und runden, gewaltigen Käsen hantierten. Wanche der Hirten waren gehörnt und trugen Kränze aus Kiesernzweigen.

So wie das Blut in den Abern des Narren heiß pulsierte, schien ihm die ganze Natur durchpulst zu sein. Es war etwas von entzückender Nacktheit in allem. Und immer wärmer, immer

betäubender stieg der Atem des Nackten von allem auf. Der Mondglanz tross wie Salbslüber die weichen Formen der Klippen und Bergspitzen, und etwas wie eine Gruft aus Scharlach zog sich zusammen vor den geschlossenen Augen Quints und tat sich auf; etwas, das er nicht müde wurde zu sehen, die es verschwand; dann plötzlich tanzte, ganz nackt, ein Weib vor ihm, eine Eva mit üppigen Brüsten, sie warf sich zurück und warf den Schwall ihrer rotblonden Haare zurück. Alsdann stemmte sie beide Hände in das quellende Fleisch ihrer Hüsten und drehte sich langsam um sich herum, — da fuhr der Narr aus dem Schlase empor und schrie laut: "Hebe dich weg von mir, Satan!"

Is der Morgen herauftam, hungerte Quint, und er stand auf, um irgend etwas Esbares aufzusinden. An dem Rand einer weiten hochstäche angelangt, kam es ihm vor, als dringe Geläut einer Herde von den tiefer gelegenen Wiesen herauf. Es war aber nur ein unter Steinen verstecktes, glucksendes Rinnsal, wosdurch diese Läuschung verursacht wurde. Indessen bemerkte Quint in der Ferne ein einsames Haus, und da seine Augen weits blickend waren, konnte er sehen, wie Ziegen und Rinder aus der Stallung des Hauses ins Freie traten und allsogleich, nachdem sie die Köpfe ein wenig in den kalten Worgen erhoben hatten, zur Tränke liesen. Die Lust war nicht mehr lan, wie zur Nacht, sondern vielmehr frisch; denn der Südwind hatte sich eingelegt, und den Narren frösselte.

Nachdem er eine geraume Weile die Vorgänge und das spielzeugartig klein erscheinende Haus in der Ferne beobachtet hatte, konnte er merken, wie eine Herde sich mitsamt ihrem Hirten mehr und mehr von der Baude ablöste. Sie bewegte sich wohl eine Viertelstunde lang in bestimmter, ihm näher sührender Nichtung und hatte dann ihre Weide erreicht.

Quint pirschte sich an den Hirten heran.

Er fand einen greulich zerlumpten Kerl mit wulstigen Lippen und struppigem Haar. Der Mensch erschraft, als er Quinten sah. Allein als dieser sich, mit gehörigem Abstaud, ruhig auf einem Granitblock niederließ und Ziegen und Zicklein, sa, sogar der Bock ihn vertraulich beschnupperten, achtete er seiner weiter nicht und suhr fort, eine Pfeise aus Ninde zurechtzuklopfen.

Eine ziemliche Weile wartete Quint. Die schweren Ainder graften ruhig. Zuweilen hob eines brummend den Kopf, um den Fremdling mit einem leeren, nichtssagenden Blick zu begloßen. Endlich trat Quint an den Hirten heran.

"Mich dürstet."

"Hier gibt's genug Waffer zu trinken", antwortete jener ohne Bedenken in seiner kaum verständlichen Rundart.

"Schenke mir einen Trunt Milch, um Gottes willen."

Der Mensch sah Quint aus seinen gedunsenen und versschworenen Augen an und befreuzte sich.

"Ich bin arm wie Du."

"Ich habe zwei Tage lang nichts gegessen," ergänzte Quint. Run warf der Bursch seine Pfeise weg, als ob er eine Ersscheinung sähe, holte ein Kännchen aus Blech herbei, das er unter einer Krüppelsieser versieckt hatte, und schlich und troch wie ein Tier auf Raub zu einer schwarzbraunen Blesse hin, die ihr Euter fast auf dem Grase schleppte, und als er sie zwischen das Knieholz verlockt und dort verdorgen, gemolten hatte, befand er sich plöglich im Rücken Quints und reichte den Trunk über seine Schulter. Quint trank mit Gier und erquickte sich, und von nun an kam er täglich herauf zu dem armen Hirten, und dieser, ohne zu zögern und scheinbar mit immer größerer Freude, schenkte ihm Milch und teilte sein hartes Brot mit ihm.

mit sedem Tage, den der arme Quint ohne anderen Menschens verkehr als den mit dem Hirten zubrachte, geriet er tiefer in die Welt seiner Träume hinein. Jeder, der den eigentümlichen Reiz des Wanderns kennt und besonders des Wanderns in Ges birgen, weiß, welchen Reichtum an Bilbern es innerlich aufs tauchen läßt und welche Fülle farker Empfindungen. Was Wunder, wenn Quint, unter den Einwirkungen der dauernden Einfamkeit und des planlosen Wanderns, allmählich jedes Mas des Wirklichen ganz verlor und zuweilen von neuen und starten Empfindungen dermaßen trunken wurde, daß er sich kaum noch als Mensch empfand. Einen so Verstiegenen weckt nur bas Menschenwort! Und da er in seiner Absonderung nur das Atmen und Brausen iu der Ratur immer wieder horte und nur mit Sternen und Winden Zwiesprache hielt, empfand er fast nur noch sein Dasein als Geist, als heiligen Geist, und also als gottlich. Ihm ging durch den Kopf, was die Schlange im Paradiese gesagt hatte. War nicht durch das rosenfarbene Heilandsblut die Jahrhunderttausende alte Sünde wettgemacht und dadurch der Zugang zum Baum der Erkenntnis freigeworden? Ja, war nicht Brot und Wein, wie es Jesus geheiligt hat, die Erkenntnisfrucht, und hatte er, Quint, diese Frucht nicht gegessen? Diese Frucht, von der die Schlauge gesagt hatte: Genießet fie, und ihr werdet wie Gott?

Er war wie Sott, so in alles Erhabene aufgelöft, oft kundens lang. Dann stand er zuweilen dicht am Absturz verwitterter Rlippen und blickte mit einem bacchantischen Lächeln surchtlos hinunter in die Abgrunde. Unter ihm lösten sich einsame Raubs vögel und schwammen verloren im pfadlosen Raum, und plößlich war es ihm dann zuweilen, als schölle ein Spottgelächter von unten herauf, und er müsse, um diesen Schall zu beantworten, einen triumphierenden Sprung in die Tiese tun: dann würde er schweben, er wußte es, und leichter wie eine Taube dahingleiten.

Die heimliche Kraft dieser Sehnsucht war groß in ihm. Er sühlte sie oft. Er schalt sich und sagte, wenn er den inneren Ansturm überwunden hatte, zu sich: man dürse Gott den Herrn, nicht versuchen! Aber es war nicht allein der Orang, den Glauben oder das Wunder bestätigt zu sehen, auch war es Wahn einer übermenschlichen Größe und Allmacht nicht, sondern es war eine Art Gewisheit, eine Empsindung der eigenen Unzersörbarkeit, verbunden mit einer wilden, hingerissenen Ungeduld, die Wächte des Todes, die Wächte des Abgrundes mit einem Triumphschrei, und wär's im irdischen Tod, zu verspotten.

Auf solche Wallungen folgte mitunter die tiefste Zerknirschung, und wenn dann die Stimmen, die "Gottes Sohn, Gottes Sohn!" riefen, dazukamen und nicht schweigen wollten, so fand sich der arme Rensch, nachdem er wiederum stundenlang ringend und betend auf den Knien gelegen, zuweilen erst wieder, aus schwerer Ohnmacht aufgewacht, Haupt und Glieder mit Schweiß bedeckt und immer noch skammelnden Lantes den Heiland bittend, er möge ihn doch in Gnaden befreien von dem allzuschweren Berufe der Rachfolge.

Nach solchen Erschöpfungsaugenblicken lockte und winkte auf einmal die Welt. Sie war dann nicht mehr das Weib, das in Weben liegt und immer nur Jammer gebären kann, sondern sie lachte, tanzte und sprang in unverwüstlicher Schönheit und Jugend. Quint meinte, er habe sie nur nicht gekannt, und es kam ihm vor, als würde sie, wollte er nur setzt gelassen zu den Stätten der Wenschen niedersteigen, sortan auch ihm gegenüber nicht mehr spröde sein. Es war, als habe er irgendwo das Ende eines goldenen Vadens gesaßt, dem er nur nachzugehen brauchte durch alle die Labyrinthe menschlichen Handelns und Wandelns, um nicht länger mehr arm, verachtet und elend zu sein. Es war, als habe ein böllischer Lichtsunken ihm plöslich alle die seichten Kniffe und Ränke enthüllt, die den Schlauen im Handumdrehen reich machen,

und als liege ihm plotlich der eigene, scheinbare Narrenwert in Gold umgerechnet vor der Seele.

Es war nichts Sutes, was in ihm aufstieg, das merkte er wohl, trothem es dabei sehr ruhig herging und ohne zischelnden Satanslaut. Man würde tun, was sie alle tun; man würde den Has mit Hat, die Schmach mit Schmach. Man würde den Krieg zum Kriege tragen! Die Lüge zur Lüge! Betrug zu Betrug! Man würde auf Raub aus; geben, trot allen gefräßigen Raubtieren und Räubern; errassen, erbeuten und Reichtümer häusen, die Motten und Rost fressen, den würde nehmen, nur nehmen: den Heller der armen Witwe, den Groschen der Waise, die Decke des Frierenden, das Brot des Pungrigen, und würde die Schreie und Flüche der Bestohlenen und Betrogenen, der Hungernden und Bertommenden, der Ses quälten und Kranken, der Semarterten und Semordeten nicht mehr hören vor der Stimme der eigenen Sier. — Und natürlich müste man Jesum verleugnen.

Dadurch müßte das Leben leicht sein, dachte mit Recht der arme Quint. Allein er verwirrte sich wieder in seinen Gedanken, weil der Zwang, um der Welt willen von dem Heiland zu lassen, ihm unerträglich war.

Rein, er mochte den Satan nicht anbeten, denn: "du sollst anbeten Gott deinen Herrn, und ihm allein dienen!" ermahnte er sich, und von nun an trat eine Wendung in ihm ein. Wieder ganz Jesu zugekehrt, beschloß er, sich nochmals mit reinem und ruhigem Sinn seinem Evangelium hinzugeben.

o lag lag er in seinem Versteckt auf das Moos gestreckt, und las und dachte oder, langsamen Schrittes gehend, nahm er, Sat für Sat, die Schrift in sich auf und durchdachte sie eindringlich. Damit wurde es stiller und stiller um ihn, und der Sinn für das allgemeine Wort Gottes in der Natur schien

einzig nur noch den Offenbarungen durch die Buchstabenreihen des heiligen Büchleins hingegeben.

Je näher Pfingsten heranrückte, um so stiller und ruhiger wurde Quint. Es waren neue und eigentümliche Dinge in ihm gereift, Erkenntnisse, durch die sich sein Wesen geschlichtet hatte.

Gott wurde Mensch, sagte er sich; das war das Mysterium. Er wurde ganz Mensch; dies war das größte unter den Wundern. Warum wurde er Mensch? Damit er dem Menschen ein menschs liches und zugleich auch göttliches Beispiel sein könne! Denn nur das Menschliche ist es, darin der Mensch das Söttliche fassen kann. Was solgt nun daraus? erwog er weiter: daß wir mit Glauben und vollem Vertrauen das Menschliche in dem Leben des Heilands zunächst erfassen und immer tieser begreifen sollen: ihn menschlich lieben, ihm menschlich nacheisern. Dies wurde sein Vorsas, dies wollte er tun.

In dieser Versassung ward er ganz Demut. Der neue Geist, der sich standhaft erwies, entfremdete ihn, ohne daß er sich dessen deutlich bewußt wurde, den Lehren des Bruders Nathanael und brachte ihn auch zu seinem eigenen früheren Wirken in Gegenssas. Er gedachte, wahrhaft bescheiden zu sein, und aus diesem Grunde verwarf er alle Phantastist von ehedem, alle Etstasen und Abertreibungen. Gewiß, er wollte, wie se, ein Bekenner sein, aber nur ganz im Bereiche des Menschlichen. Weniger die Lehre lehren, als tun. Um sa nicht dem Geist der Hoffart zu verssallen, dem schlimmen Geiste des Gelbstbetruges, wollte er lieber sogar von dem göttlichen Scheine sich abkehren, um dafür um so inniger menschlich zu sein.

Er dachte nicht mehr daran, Wunderzu tun; denn er hatte gelesen, wie Jesus das bose, mirakelsüchtige, ehebrecherische Gesschlecht gescholten hatte; auch erwog er das warnende Heilands; wort von den falschen Propheten und Wundertätern und wollte nicht einer der ihren sein.

Quint konnte sich kaum genug tun in seiner leidenschaftlichen Reigung, sich selbst zu erniedrigen. Er hatte unklar einen ges wissen Zwiespalt erkannt, der sich zwischen dem Deiland und seinen Jüngern vor Zeiten schon geltend gemacht hatte. Und indem er nun auf die Seite des Meisters zu treten meinte, gedachte er Wundersucht und Begier nach Lohn, dieweil sie der Deiland an seinen Jüngern nur immer mit Kummer betrachtet hatte, in sich abzutöten. Er wollte der letzte und keineswegs mehr der erste Diener am Worte sein.

Alles kaute war ihm verdächtig geworden. Pochfliegende Plane wies er auf dieser Stufe seines wunderlichen und selts samen Wandels entschieden ab. Er wollte sein wie die Kinder und Unmändigen: im Perzen rein und eines Tages ein Baum voller Früchte. Die Lehre tun, nicht die Lehre lehren wollte er sest; man sollte ihn einstmals an den Früchten erkennen.

Deshalb wollte er auch nicht als ein besonders ausgezeichneter Lehrer oder Jünger oder Prophet zu den Menschen hernieders steigen, sondern äußerlich mehr wie sedermann, weniger öffentlich als im verborgenen Sutes tun. Jesus würde ihn sicher leiten. Er wollte nicht drohen und nicht verheißen, sondern nur für sich zunächst auf einem der goldnen Pfade der Seele gehn, die Jesus paradiesisch durch die Wüsteneien der Erde erbahnt und erschaffen hatte. Jedem dienen, niemand beherrschen wollte er: das war des Toren ganz ungeheurer und gänzlich unaussührbarer Vorsatz.

Er betete täglich des Heilands Gebet. Und weil er verzeichnet fand, die Jünger Jesu hätten, ehe er ihnen das Vaterunser auf ihren besonderen Wunsch hin lehren mußte, überhaupt nicht gebetet, so sprach auch er nur dieses Gebet. Er betete es mit findlichem Geiste.

Allmählich, auf dieses Gebet beschräuft, siel ihn ein seltsamer Irrwahn an, der sich leider in seinem Wesen befestigte. Jener Geist, der schwerlich ein guter ift, machte ihn glauben, dies Gebet sei eigentlich gar kein Gebet, es sei nur das Wesen der Lehre als Leitstern für suchende Schüler in wenige Sage jusammengefast. "Bater unser, ber du bist im Himmel. Geheiliget werde dein Rame!" — Dies war gebeten, nicht für den Bittenden, sondern für Gott. An wen waren diese Worte gerichtet? An einen boberen Gott als Gott? Quint glaubte fie an den Geist gerichtet: an den Gottgeift, welcher im Menschen ift. Er empfand das Verwegene dieses Gedankens, doch jog ihn sein Grübeln weiter fort. Da hieß es: "Zu uns komme dein Reich!" An wen waren diese Worte gerichtet? Wiederum erschien es ihm, an den Geist. Er fühlte, wie er ste betend gleichsam an sich selber richtete. Es kam ihm vor, als ob er damit in sich eine heilige Quelle ans schlüge, ein reines, heiliges Streben erweckte, einen neuen, tätigen, heiligen Geist; und inwendig in uns war ja das Reich. Es sollte fich durch den Geift ja in uns errichten. "Dein Wille ges schehe!" las er dann. War das überhaupt eine menschliche Bitte? Der allmächtige Wille des allmächtigen Gottes, des gewaltigen Jehova, sollte geschehen? und barum sollte ein Menschlein bitten? und wen, wen sollte es bitten barum? Dieß es aber: mach mit mir, was du willst, so war es nur Ohnmacht und keine Bitte.

Allein Quint bezog auch dies anf den Geift.

Der Wille des Geistes sollte geschehen, und müßte der Körper zu Asche werden.

"Unser täglich Brot gib uns heute." Run, da war viel mit wenigem abgetan. Vielleicht war diese Bitte, dachte Quint, nur ein Jugeständnis an den gabenhungrigen Jüngergeist.

"Und vergib uns unsere Schuld!" Wir waren schuldig, wir brauchten Vergebung. Alle ohne Ausnahme, meinte Quint; und er konnte den Gedanken nicht los werden, als ob auch dies eine Scheinbitte sei. "Wie wir vergeben unsern Schuldigern!" nämlich soweit und nicht weiter sollten uns unsere Sünden vergeben sein. X. 5

Also: wer vergab, dem ward vergeben. Dem aber, der nicht vergab und doch betete, nicht. Es war eine Mahnung zum Vergeben.

"Führe uns nicht in Versuchung!" kam nun. Was soll man zu dieser wunderlichsten der Bitten sagen? hatte der Tor bei sich, in einem Anfall von Aberwiß, gedacht, als er sie eines Tages gewohnheitsmäßig gesprochen hatte. Und der Bose flüsterte ihm ins Ohr: es hieße soviel als "Laß uns in Frieden!" Über diese Stimme des Häslichen siegte Quint. "Versuche uns nicht! Vers suche uns nicht!" hieß nicht der Bose der Versucher? Gollte dieses aber nicht soviel heißen als "Verlocke uns nicht durch falsche Vorspiegelungen! Lege auf unseren Weg nicht Fallen und Fallstricke! Reize uns nicht durch Martern und Leiden zum Widers stand! Mache uns nicht zu Verbrechern am Rächsten durch Not und kuste! Setze uns nicht auf Richterstühle, damit wir nicht über unseren Rächsten und Mitsander richten und blutige Urteile sprechen! Mache uns nicht zu Königen, damit wir nicht Gewalt üben und durch Sewalt leiden und untergeben! Berführe uns nicht zum Raub, zum Mord und zum Diebstahl am Sute des Rächsten! Versuche uns nicht, denn wir find schwach! Erwarte du nicht Taten des göttlich Starken und Sündlosen von uns armen im Dunklen tappenden Menschen! Lösche das glimmende Docht nicht aus, sondern erlöse uns von dem Abel. Unser sei der Geist und der Frieden."

Es war ein schrecklicher Gott, an den man die Bitte, unsnicht in Versuchung zu führen, richten mußte, und Quint empfand, wie der Heiland versucht hatte, eine surchtbare Gottesvorstellung ihrer Härte und Furchtbarkeit zu entkleiden. Geheiliget und ges liebt sei dein Name, nicht mit Grausen und mit Entsehen genannt: so klang es durch das Gebet hindurch. Wir rusen in dir, was Liebe ist, und was wir rusen, rust in uns die Liebe. Soweit war der Tor auf gutem Weg; aber er ging über diese Erkenntnis hinaus. Er entthronte den persönlichen Sott und glaubte, daß Jesus ihn entthront habe und an seine Stelle den Geist gesetzt, womit sich sein Verhängnis ankündigte.

Fast zwangsweis und tieses Staunen erregend beherrschte ihn diese Vorstellung. Sie war so stark, er hätte zeitweilig leugnen können, auf dem sessen Grunde der Erde, in dem Elemente der Lust oder unter dem Dache des Himmels zu sein. Seine Wohsnung schien ihm allein der Seist. Die Bewegungen, die er ausssührte, und besonders alles, was er in einem höheren Sinne sein Leben nannte, ging vor sich gleichsam in einem Weer, das die seit Jahrhunderttausenden lebenden und verbundenen Wenschensseelen darstellte. Außerhalb davon kannte er nichts oder wenigstens nichts als Finsternis.

Dente man sich die Menschen, Greise und Greistnnen, Männer, Weiber und Kinder, soviele ihrer die Erde bedecken, jeden mit einem Licht in der Hand. Etwas Ahnliches dachte sich manchmal Quint. So wie die Menschen getrennt voneinander standen und doch das Licht ihrer Lichter zusammensloß, so waren sie ihm, getrennt an Körper, einig im Licht. Ein Hunger nach Menschensseele überkam ihn, wie nie zuvor. Es brach eine schmerzhafte Liebe und Sehnsucht zu Menschen in ihm auf. Es war, als ware im Lichte der grenzenlosen Liebe zu Jesu, dem Menschen, ihm eine tiese Erkenntnis von Menschenwert und Menschenberuf ersschlossen worden. Die Menschenliebe nagte an ihm. Sie erfüllte den Narren mit zehrenden Süchten. Er wollte zu seinen Brüdern und Schwessern; er wollte nicht mehr, wie nach früherer eigenssächtiger Sewohnheit, kaltherzig sern von ihnen sein.

Er vergaß sich ganz, das heißt er vergaß seine eigenen früheren Freuden und Leiden. Er glaubte erfannt zu haben, daß die Wenschheit die Wohnung der Gottheit ist. Und während er dieses Gotteshaus, diese Gottesstatt noch blinzelnd unter der Überfülle von Pracht und Licht mehr ahnte, als sie betrachtete, schien ihm

die Angelegenheit seines eigenen, kleinen besonderen Lebens vor dieser erhabenen Sache ohne Bedeutung zu sein.

Aus diesem Grunde besiel ihn ein Selbstaufopferungsdrang, eine Sehnsucht, aus der Vereinzelung seiner Körperlichkeit, wie aus einem Kerker, befreit, ins Allgemeine sich hinzugeben: sein Licht zum Licht, seine Liebe zur Liebe zu tun, um von sich und der Liebe erlöst ewig vollkommen in Gott zu sein.

Die völlige innere Umwandlung Emanuel Quints war einer der sonderbarsten Borgänge. Es war das Sonderbare darin, daß ein reiner und kindlicher Schwärmergeist den größten Teil seiner Schwärmereien durch einige, anscheinend gauz vernunsts gemäße Erwägungen ersetzt hatte, die sich nach und nach zu einem in sich geschlossenen, sesten System verdanden, das die Seele des Narren in einer weit ausschließlicheren Botmäßigkeit erhielt als der reine Sesühlsrausch von ehedem. Ost kam es vor, daß er selbst darüber erschrat, wie weit ihn sein Grübeln abseits von allen früheren Wegen gesührt hatte, vermeintlich mit Jesu, dem Wenschen, vereint, und tief ins Seheimnis vom Reiche Gottes. Entdeckerfrende beherrschte ihn. Aber alles, was er damals ents deckte und zu begreisen vermeinte, als es in überraschender Hellssicht wie Schuppen von seinen Augen siel, beschloß er vorerst geheimzuhalten.

## Viertes Kapitel

Sie hatten seit Wochen nach ihm gesucht, und es war den zuchenden Mienen ihrer bärtigen Angesichter abzumerken, was es für sie bedeutete, ihn endlich entdeckt zu haben. Anch der Narr war gemäß der neuen Verfassung seines Innern froh, sie wiederzusehen, und entschloß sich alsbald, mit ihnen die Herberge

aufzusuchen, eine entlegene Baude, darin sie schon mehrere Tage genächtigt hatten.

Die Brüder hatten ihn gleich erkannt, trothem sein Bart und Haupthaar ein wenig verwildert waren, und wie sie nun, immer voll Demut, hinter ihm dreinschritten, gegen die Herberge hin, strahlte die Freude immer stärker und stärker aus ihren Blicken hervor, indessen sie seine Fragen beantworteten.

Sie berichteten Quint zuvörderst, daß ihnen vor mehr als drei Wochen der Bater gestorben war. Der Alte war selig in Gott entschlasen, im Glauben an Jesum und an die Gewisheit der Auserstehung. Sie hatten darauf ihre Wirtschaft verkauft, um nicht an die Scholle ferner gebunden zu sein und ganz den Spuren des Narren zu solgen.

Sie hatten um dieser Absicht willen, die nicht verborgen geblieben war, viel Spott und Hohn zu erdulden gehabt; denn weil eine Anzahl gläubiger Christen der Umgegend wunderbars liche Dinge über das Erscheinen und das Verschwinden Emanuel Quints geweissagt hatten, so ward eine überwiegende Wenge zu Haß und Verachtung angereizt, und kaum sehlte viel zur Wut der Verfolgung.

Ein sozialistischer Agitator Aurovsti hatte die Brüder Scharf besucht, und als er von ihrer Absicht hörte, hatte er sie davor gewarnt. Aber sie waren sest geblieben. Auf seine Behauptung hin, daß Quint, wahrscheinlich auf Nimmerwiedersehen, vielleicht über die Grenze entschwunden sei und daß sie ihn schwerlich sinden würden, hatten sie ihren Glauben betont und den gewissen Seist ihrer Perzen.

Darauf hatte Kurovski ihnen mit vieler Umständlichkeit etwa dies auseinandergesetzt, was sie nun wiederholen mußten, da Quinten das Verhalten des Agitators und Redakteurs besonders zu interessieren schien.

"Ihr werdet durch Euren guten Glauben irregeführt. Dieser

Schwärmer, der ohne Zweisel in edler Absicht handelte, als er in der Stadt seine Rapuzinerpredigt hielt, betrügt Euch doch. Er betrügt Euch, wie er sich selbst betrügt. Warum? Er sust auf dem Grunde der Unbildung! Wenn dieser Schwärmer ges bildet wäre, was er nicht ist, weil die Verruchtheit der herrschenden Rlasse die allgemeine Bildung verhindert, so konnte er Ungeheures leisten. Es gibt eine neue soziale Wissenschaft; und wer nicht auf diese, sondern auf alte törichte Märchen daut, der dant auf Sand. Das größeste Witleid hilft uns nichts. Das tiesste Witleid bringt uns nicht weiter. Es gibt einen Sößen, das Rapital, und so lange man diesen nicht zertrümmert, hilft alle Güte und Witleid nicht."

Einer der Brüder zog aus dem ehrbaren, langgeschößten Rock, den er anhatte, ein Schriftchen hervor, das ihm der Agitator gesschenkt hatte: Das Kommunistische Manisest. Und Emaunel las das "Proletarier aller känder, vereinigt euch!" Doch er achtete dieses Anrufs nicht. Er bat die Brüder, ihm mehr zu berichten.

Als der Kreisarzt gekommen war, der den Totenschein für den alten Scharf hatte ausstellen müssen, kam zugleich eine alte Frau in das Zimmer herein, halbblind, die sich nach Quint, als sei er ein Wunderdoktor gewesen, erkundigte. Da hatte der Arzt etwa dieses gesagt:

"Daß Ihr armen, torichten, ungebildeten Leute doch immer wieder solchen Scharlatanen zum Opfer fallt! diesen Meuchels mordern und Sistmischern, die nichts weiter im Sinne tragen, als Euch den letzten, kupfernen Pfennig aus der Tasche zu ziehen und Eure Leiden zu verschlimmern. Es gibt kein triesäugiges und besossens altes Weib, dem Ihr nicht alsogleich Eure Sessundheit zum Opfer bringt, wenn es ihr einfällt, Euch mit irgends einem noch so albernen dreisten Versprechen anzuschwindeln. Habt Ihr denn keine Ahnung davon: es gibt eine ärztliche Wissenschaft! eine ärztliche Kunst! und die muß man gelernt haben. Angeboren

ist sie uns nicht! Wenn Ihr meinem Rat folgen wollt, guten keute, so haltet Euch seden abgeseimten Halunken, Pflaskerschmierer, Parnbeschauer und Wundertäter vom Hals. Sie saugen Euch Leib, Seele und Geldbeutel aus wie die Blutegel. Und dieser Quint ist ein tranker Hanswurst, und sollte er nochmals hier bei Euch austanchen, so verständigt mich nur unter der Hand davon, und wir stecken ihn einsach ins Irrenhaus."

Die Mutter Quints war ebenfalls und zwar zu wiederholten Malen bei den Brüdern gewesen und hatte nach ihrem Sohne gefragt. Sie war zulett heftig und dringend geworden in der bestimmten Meinung, die Brüder verheimlichten ihr seinen Aufents halt. Sie habe geweint, erzählten sie, und waren davon übers zeugt, sie werde nicht nachlassen, bis sie ihn finde. Ihre Rede sei immer gewesen, Emannel wolle zu hoch hinaus. Gerade ihm, wie keinem andern der Brüder, hätte es obgelegen, durch schlichten Fleiß und Verträglichkeit der Familie aufzuhelfen, den Born des Stiefvaters zu befänftigen, deffen Leiden ein Milberungs, grund bei Betrachtung seiner meift üblen Laune sei. Gie hatte Emanuel nicht geschont und erregt und entrüstet, wie sie war, ihm Dupende bitterer Namen gegeben. Wie nun der stets zur Erregung geneigte Anton Scharf diese mit starker Entrastung aufsählte, wurde er plötlich von Quint gefragt: "Was glaubt denn Ihr, Du und der Bruder, wer ich sei?"

Die Brüder schwiegen und sahen einander an. Es lag aber in den Blicken der beiden ausgemergelten Schwärmer, die durch Arbeit, Rachtwachen am Bett des Vaters und die glühende Sehnsucht ihrer Herzen überreizt waren, ein seltsam entschlossener Slanz, vor dem Quint erschraf. Es war ihm zumut, als müßte er ein noch unausgesprochenes Wort auf den Lippen der Brüder zurückhalten: ein Wort, vor dessen verwirrender Racht er Furcht empfand, und das zu vernehmen wiederum doch seine Seele hungerte.

Es hatte fich aber in den Brüdern Scharf eine Überzeugung

schwarz vernommen hatten, noch bestärft worden: eine törichte Aberzeugung, die aber eine unerhörte Empfindung von Glück in den beiden lebendig hielt, einen seligen Wahnstun, wie er sich nur in dem engen, von der Welt geschiedenen Bezirke ihrer Kindereinfalt entwickeln konnte. Sie sagten: wir wissen, daß Du der Gesalbte des Vaters bist.

Es muß zur Ehre des Narren gesagt werden, daß er, kaum seines Entsetzens Meister geworden, die Brüder mit heftigen Worten strafte und den Versuch machte, ihnen die schreckliche Absurdität einer solchen Behauptung vorzustellen. Auch gebot er den Brüdern Scharf, ihre Meinung durchaus geheim zu halten.

Allein diese beiden fanden sich durch die drohende Kraft seiner Worte und durch sein blisendes Auge in ihrer Meinung durchaus nicht erschüttert, sondern bestärft, obgleich sie mit ganzer Seele zum Sehorsam geneigt waren und dies mit dem Ausdruck wahrs haft händischer Trene und Demut kundgaben. Schweigend gingen sie lange in der scharfen und klaren Lust des Sebirgskamms neben ihrem kläglichen Herrn und Meister her, dis alle eines entlegenen Häuschens ansichtig wurden, das mit tief herunters gezogenem Schindelbach auf einer verlassenen, von Steinblöcken übersäeten Berghalde stand.

Eagen Quartier gesucht und gefunden hatten, würde für solche Menschen, die nicht gewohnt sind, irdischem Jammer und irdischer Not ins Auge zu sehen, eine grauenvolle Überraschung gewesen sein, denn wenn man den kleinen nach Ziegendünger riechenden Hausssur durchschritten hatte, betrat man ein niedriges, ziemlich geräumiges, schwarzes Gemach, dessen schwutzigebräunliches Dämmerlicht die Gestalten darin zu Schemen machte und bessen übelriechender Dunst den Atem benahm. Und wenn man sich

bann, gewöhnt an die Dunkelheit, von allem, was dieses Zimmer barg, unterrichtet hatte, so konnte man Menschen in einem uns gewöhnlichen Grade von Armut und irdischem Elende sehen.

Selbst Emannel und die Brüder Scharf, die in ihrem Leben nichts anderes kennen gelernt hatten, als die ärzste Bedürftigkeit, denen ein Pfennig immer soviel und mehr als anderen Leuten ein Goldstück gewesen war, zeigten sich von dem, was sie sahen, auf eigentümliche Weise bewegt.

Junachst hob sich ein älterer Mann, mit buschigem Bart und Haupthaar, von einem leeren, wurmzerfressenen Webstuhl heraus und kam, die Füße in Lumpen gehüllt, den Fremden lautlosen Schrittes entgegen. Dieser Mensch, der als alter Soldat an der ausgeblichenen, ehemals bunten Müße, die er auch hier im Jimmer trug, zu erkennen war, beugte sich, nachdem er ihn mit beinahe erschrockenen Augen gemustert hatte, auf des Narren Hand. Als er sich danach wieder emporgerichtet, traf sein Blick in die leuchtenden Augen der Brüder Scharf und erkannte darin den Ausdruck eines verzückten Triumphes, aus dem ohne Mühe, mit Bezug auf Emanuel Quint zu lesen war: dieser ist es, den wir gesucht haben.

Quint merkte, er war erwartet worden, und dieses eigentsims liche Erwartetsein, wohin er auch immer kam, bestärkte ihn auch hier in der närrischen Annahme, als ob die Welt seiner ganz besonders bedürfe, und als wäre sein Wandel auf Erden eine göttliche Misson.

Er wurde an ein lager geführt. Es war eine Bettstatt mit Stroh bebeckt, deren Umrisse man im kellerartigen Dunkel nicht gleich unterschied. Doch als das Stroh zu rascheln begann, erstannte Emanuel einen nackten mit Lumpen unzulänglich bedeckten, abgezehrten menschlichen leib und weiter ein Haupt, das Haupt eines noch jungen blonden Weibes, das sich mit stierem, angsts vollem Blick ihm entgegenhob. Und ohne zu fragen, wer Quint

wäre ober aus welchem Grund er gekommen sei, sing sie sogleich mit lauter herzzerreisender Stumme zu klagen an.

Sie lag seit Wochen hilflos und trank auf dem Stroh und konnte nicht arbeiten. Sie hatte vor einem halben Jahr, in einer stürmischen Herbstuacht, ein Rind geboren, das, in einen hölzernen Trog gebettet, neben ihr an der Erde lag. Sie wies auf das Kind, als Emanuel ihr mit wenigen, tiesbewegten Worten sein Witleid zu erkennen gab, mit einer Sebärde grenzenloser Verszweislung hin und gab zu erkennen, wo der Gegenstand ihres eigentlichen und letzten Jammers wäre.

Und wie sich nun das weiße und sommersprossige Antlit des Narren über das schlasende Kind in dem hölzernen Troge herunters bog, sahen die Brüder, wie sich sein Auge mit Tränen füllte. Und wirklich erkannte Quint sogleich, daß senes ausgemergelte nackte Weib auf dem Stroh die Wahrheit gesprochen hatte: denn dieses schwer und sieberhaft atmende, arme Kind war über und über mit einem einzigen widerlichen und schrecklichen Schorf bedeckt, so zwar, daß man kaum zu glauben vermochte, wie es trosdem noch am Leben war.

Der bärtige Mann und Familienvater sagte nichts, aber man konnte ihm anmerken, daß er ein Bewußtsein, und zwar ein sast seierliches Bewußtsein in sich trug, von Gott einer auserlesen surchtbaren Prüsung gewürdigt worden zu sein. War doch sein linker Arm durch Sicht verkrüppelt, die er sich in den Feldzügen 1866 und 1870 geholt hatte, und saß doch ein vierzehnjähriges blondes Mädchen, schmal und großäugig, an einer Garnspule hinter ihm, mit hohlen Wangen und hektischen Tupsen. Er wußte, seine morsche Hütte, von Menschen gemieden und vom Glück, war eine Lieblingsherberge für allerlei Krankheiten, Rummer und Not, die der Tod allsährlich besucht hatte, um einmal den Vater, einmal die Mutter, fünsmal se eines seiner Kinder mitzunehmen auf den kleinen Friedhof unten bei der Kirche im Tal.

All dieser Ernst, all dieses strenge und nackte Elend versette Duintens ganzes Wesen in süsse, heimlichshoffnungsfreudige Schwingungen, die auf einem Himmelsinstinkt zu beruhen schienen, wonach der tiessten Rot die Hilse Gottes am nächsten sei: dies Wort in keinem irdischen, sondern in einem tiesen, mystischen Sinne genommen. Im Leid, im Mitleid, in der Liebe offenbarte sich Gott. Er schien unter diesen bangen und qualvollen Pulsen nur kaum wie unter letzen dunnen Schleiern verborgen zu sein. Oft stieg dann vor Quint, sich aus dem Dunste der Martern gleichsam sormend, das schwebende Haupt des Erlösers hervor, mit der Krone aus Stacheln über der Stirn, von denen langsam Tropsen um Tropsen des heiligen Blutes über die Augen des Schmerzensmannes herunterrann.

Es war nun, als wenn immer dort, wo Quint im Bereich des Rummers erschien, sich sogleich dieser heimlichshoffnungsheitere Zustand seiner Seele auf alle verbreitete, wodurch dann seglicher arme Schächer sein Nahen als eine Wohltat empfand, sein Scheiden wie etwas Schreckliches fürchtete. Die Art der Ers regung sedoch, von der die drei Bewohner der kleinen Baude befallen waren und die von den Brüdern Scharf geteilt wurde, war mehr als das Wohlgefallen an menschlicher Gate und menschs lichem Trost. Quint fühlte die Augen des Mannes, die Augen der Frau, die Augen des vierzehnjährigen Mädchens mit einem hungrigfragenden Glauze auf fich ruhen, er sah ein seltsames Beben der Sande, wie wenn Zweifel und Glaube, unter sich ringend, bennoch bereits die Gegenwart eines ersehnten Wunders nahe empfinden. Er bemerkte dies wohl, und da er, was er mit kühlen Sinnen beobachtete, mit dem überspannten Ausbruck und Ausruf der Brüder zusammenhielt, der ihn noch eben übers rascht und betroffen gemacht hatte, gestand er sich ein, daß ohne sein Zutun hier die Einfalt, die Angst und die Lebensnot sich in sündliche Einbildungen unglaublichster Art verstiegen hatte.

Diese armen, unwissenden Menschen, sagte er sich, halten mich am Ende in ihrem Fieberwahn wahrhaftig und wirklich für Jesum Christum, Sottes Sohn, aber anstatt nun gleich wiederum das zu tun, was er schon einmal vergeblich getan hatte, anstatt zu versuchen, den krankhaften Irrtum sogleich mit der Wurzel auszutilgen, schob er es auf und ließ es zunächst dabei bewenden. Ja, es schug aus diesem Irrtum etwas zurück in ihn, das ihn hilstos in das gleiche innere und auch äußere Beben versetze, das er im Kreise des Elends wahrnahm, dahin er zu Gaste kam.

bieß, und Martha, die vierzehnjährige Tochter, dienten ihm, das heißt, sie verständigten sich mit Blicken und holten dann, nicht ohne besondere Wichtigkeit, einige Vorräte aus dem Kellers gelaß der Hütte herauf, die mit den Pfennigen der Gebrüder Scharf gekauft worden waren. Martha, die Reisig zusammens gelesen hatte, füllte das Loch des Ofens damit, wo es lustig ers wärmend aufprasselte. Sie holte kaltes Sebirgswasser, in einer Topsscherbe, von draußen herein und stellte Kartosseln aus Feuer, ein außergewöhnliches Festmahl für die Familie, die sich gewöhns lich mit einer Brühe aus Schalen begnügen mußte.

Es war aber noch etwas Köstlicheres im Keller der Hütte verborgen gewesen: nämlich Wein. Die Brüder hatten ihn von einem zigennerhaft häßlichen Wenschen gekauft, ohne zu wissen, daß jener ihn von Böhmen nach Preußen herüberschmuggelte: und dieser Wein, eine Flasche voll, ward nun ebenfalls auf den Tisch gestellt.

Emanuel Quint beachtete alle diese Vorbereitungen für ein schwelgerisches Sastmahl nicht. Er hatte einen Schemel ans Bett des franken Weibes gerückt und saß nun, ruhig gebeugten Hauptes, leisen Tones auf sie einzebend. Es war keine Spur von Scham, ihrer nahezu völligen Nacktheit wegen, in ihr. Der

Mangel, vergebliches Ningen mit dem Elend Jahr um Jahr, hatte jene Luxusempfindung vollständig in ihr abgetötet. Emanuel Quint, der kinderreiche Familien kannte, die, um Kleider zu sparen, oder weil sie nur einige, von dem oder jenem abwechselnd zu bes nuzende Lumpen hatten, nackt im Hause umhergingen... Emanuel Quint ward angesichts dieses Weibes doch von einer Empfindung gestreift, die bewirkte, daß er soviel wie möglich vermied sie ans zublicken.

Oft horte er gar nicht, was sie sprach, sondern lag im Rampfe mit inneren Regungen, solchen, beren er glaubte in den letten Wochen Herr geworden zu sein. Dann kam es ihm vor, als ob dieses Weib, dessen Autlit so abgezehrt war, daß sie die schmalen Lippen über den Zähnen nicht schließen konnte, im Appigen Schmucke ihres aufgelösten, rotlich barbarischen Haars schwalls, trop ihres graufigen Elends, verlockend sei. Er schämte sich bitter seiner Gedanken. Aber der makellose Glanz ihrer runden und schmächtigen Schulter, dem sein Auge nicht wohl entgehen konnte, so wie der Perlmuttschimmer des Korpers aus dem Stroh hervor, der die umgebende Dürftigkeit zu vers höhnen schien, machte ihn immer wieder unsicher. Er liebte das Weib. Er liebte ste, weil er wie eine immer blutende Wunde das Leiden des Mitempfindeus in sich trug, weil jener im Rampf der Menschen untereinander alles beherrschende Daß in des Narren Bruft keine Statte hatte und also Menschenhaß durch Menschenliebe ersett worden war. Aber wie im Raum eines Shiffes die Waren voneinander getrennt liegen, die es über die Meere trägt, in besonderen Räumen, durch Wände geschieden, und wie sie bei Sturm zuweilen durch die Wände, eins ins Bereich des anderen durchbrechen, so trat auch jest in der Seele Quints etwas Ahnliches ein. Rämlich wenn wir mit anderen Menschen die Unterscheidung zwischen himmlischer Liebe und irdischer machen, so müssen wir sagen, daß die irdische Liebe des

Narren heimlich in das rein getrenute Gebiet der himmlischen brach, weungleich es ihm schien, als wäre dadurch diese himmlische erst recht zu ihren Himmeln gesteigert worden.

Das arme Weib erging sich in Anklagen und zwar, was für Emanuel bitter ju boren war, nicht gegen Menschen, sondern vielmehr gegen Gott. Sie ergählte teilweise ihre Lebensgeschichte, das heißt nichts anderes als die Geschichte ihrer ununterbrochenen Lebensnot, und dem armen Narren schoß der Gedanke durch ben Kopf: wie sie beun überhaupt von einem anderen Zustand, einem gläcklichen, etwas wissen und daran verzweifeln konne. Sie hatte als Kind die furchtbaren Qualereien einer dem Trunk ergebenen Mutter zu dulden gehabt und, oft unter übermäßiger Arbeit zusammenbrechend, Dinge mit angesehen, die ihre Ers innerungen dermaßen vergifteten, wie sie vor Zeiten die Kräfte ihres Verstandes unterwühlt hatten. Jegliches Unflätige, jegliches Viehische hatten Mutter und Vater von ihr verlangt und wie Kroten vor ihren Augen verrichtet. Die Mutter blieb endlich, jum Glack der Tochter, auf Bettel und Trunk immer langer und länger aus, so daß nun wenigstens wochenlang Ruhe herrschte, und die Wände der engen verfallenen Hütte nicht mehr von Ges zänken widerhallten und von wilbester Schlägerei.

Inswischen aber war der Bater sum Liegen gekommen, wie man sagt, und vermochte nicht mehr mit seinem Leierkasten auf den Kammweg hinauszugehen, wo die fremden Touristen vorübers strichen, und damit ward dem Mangel die Haustür erst recht aufgetan und der nagende Hunger war neben der Krankheit ein kändiger Einlieger geworden. Pflege des Baters, Ernährung seiner und der Geschwister hatten von da ab auf ihren Schultern gelegen, den Schultern der Elfjährigen, dis eines Tages nach vielen Martern der Bater kalt, im Lichte der Wintersonne, auf seiner vermoderten Strohschütte lag.

Run waren die Flüche verstummt, mit denen die Seele des

Alten sich immer wieder entlud und die das Kind zu rasiloser Arbeit gepeitscht und in der Hölle gebunden hatten, aber jetzt tanchte die Mutter auf, das heißt, sie erschien im Wahnstnn der Trunkenheit nachts vor der Hütte, Einlaß und Geld forderud.

Zitternd öffnete ihr das Kind!

Die betrunkene Frau erkannte den Tod im Antlit des Absgeschiedenen nicht. In deliranten Wahnvorstellungen befangen, nahte sie ihm, verspottete ihn und beschimpste ihn. Sie geriet in immer steigende Wut hinein und vergriff sich am Ende rasenderweise an dem Leichnam, sein Antlit durch Backenstreiche entwürdigend. Schließlich siel sie, rot und gedunsen, Schnapssdunst um sich verbreitend, neben dem Toten aufs Lager hin, wo sie bewußtlos liegen blieb, die Nacht die zum späten Worgen durchschnarchend.

wor Quint ihre Beichte ab, wojn das Stroh ihrer Bettstatt, auf dem sie sich unruhig hin, und herwälzte, gleichmäßig knisterte. Es kamen nun ihre Leiden als Jungfrau und Weib. Es kamen die Leiden des Gebärens, des letzten Kindbetts, vor kaum einem halben Jahr, von dem sie sich, in Wochen vernachlässigt, dis jetzt nicht wieder erhoben hatte. Und immer klang ihre Frage: warum? warum alle diese Leiden auf sie gehäuft wären? Es hieße doch, meinte sie, daß ein gütiger Gott im Dimmel sei.

Ob es denn wahr wäre, fragte sie weiter, was ihr Mann zu erzählen nicht müde werde: nämlich, daß der Heiland noch einmal erscheinen wolle in der Welt und tausend Jahr darin eitel Glück und Freude verbreiten? Sie glaubte es nicht. Sie habe, sprach sie, zu oft immer wieder geglaubt und sei doch immer betrogen worden. Es käme ihr vor, als ob das Ges rede von Glaubensollen und Besserwerden nichts als Lüge sei. Schubert, der Mann, trat nahe herzu, um ihr mit wenigen, ernsten Worten die Sande des Unglaubens zu verweisen.

Wie gerne hätte nun Quint dem armen blutslüssigen Weibe gesagt: stehe auf und wandle! oder auch nur: trage das Joch, das ich dir auflege, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Aber in seinem Innern herrschte diese Überzeugung längst nicht mehr. Schon vor seiner ersten Karrenpredigt auf dem Markte zu Reichenbach hatte ihm bereits der Heiland der Vergpredigt vorgeschwebt, und: nehmt ener Kreuz auf euch! war ihm die Losung gewesen. Freisich begriff er damals diese Losung noch nicht, wie er sie später verstehen lernte.

Wie hatte Quint diesem unter der Rute der Ersbsal ächzenden Weibe das: "nimm dein Krenz auf dich!" predigen sollen? ihr, deren hungrige Augen, zu ihren Worten in Widerspruch, allen Sättigungen des himmlischen Paradieses entgegenslehten. Wie konnte er dieser Armen sagen, was er sich selbst immer zuries: verleugne dich selbst! oder: dein Leiden ist Lohn! hosse keinen anderen! der Lohnsüchtige ist eben der Wensch in der Welt, der alles Bose immer wieder hervordringt! der Lohnsüchtige ist des Wenschen Wolf! sei du der Wolf nicht, den der Bose in die Hürden der Menschheit lossäst! sei das Lamm! sei Gottessamm! sei das geduldige Schaf unter den Händen des Scherers und des Schlächters? — Rein, alles dieses behielt er für sich, und er konnte nicht anders, als ihre Hossmung auf einen gerechten Aussgleich, einen himmlischen, jenseitigen anzusachen und auszunähren.

Während des Essens blieb der Narr stumm und in sich gestehrt. Dieses Weib, so erwog er bei sich, wird das irdische Paradies der Zukunft nicht sehen. Reiner von uns. Wir haben uns hinzugeden ohne Hossaung auf Anteil, als Beispiele, als ausopfernde Bauleute einer Kirche, die wir selbst nicht betreten werden. Nicht sür Gott, dachte Quint weiter, mich zu opfern, treibt mich der Durst! sondern mit Gott und in Gott, nach Jesu

Beispiel! für den Menschen! Der Mensch, des Menschen Sohn, er ist es allein, dem meine irdischen Kräfte, ohne Rückhalt, in Liebe, sich darbieten.

Aber die Brüder Scharf und der Weber Schubert ahnten von solchen Betrachtungen nichts. Diese beschränkten und armen Menschen lebten innerlich ganz in ihrem sessen, gläubigen Wahn, der wie sedweder Wahn für den Rüchterndenkenden schwer zu begreisen ist. Es kommt von Zeit zu Zeit über die alte Welt ein Versüngungsgesühl, verbunden mit einem neuen oder ers neuten Glauben, und gerade zu jener Zeit, um das Jahr 90 verwichenen Säkulums, schwamm neuer Glaube und Frühlingssgesühl in der deutschen Luft. Es war ein Rausch, dessen Utssachen vielsältig waren und späterhin zu erörtern sind. Genug: zu wissen, daß dieser Rausch bis in die entlegensten Winkel des Landes drang und, ich möchte fast sagen, das Blut der Wenschen blüben machte — und daß er auch unverwerft die Brüder Scharf mehr und mehr vom Boden der nüchternen Wirklichkeit entsernen half.

Der ungeheure Wahn, als die ersten der Gemeinschaft mit Gott, bei seiner Wiederkunft in die Welt, gewürdigt zu sein, ers füllte ihr waches Leben, gleichwie ihre nächtlichen Träume, mit einer schwer zu bemeisternden Trunkenheit. Während sie nun aber aßen und trauken, konnten sie dies gebändigte Glück nicht ferner in seinen Fesseln zurückhalten, und es tat sich, trop der Gegenwart Quints, hervor in Selbstgerechtigkeit und in Übermut.

In ihren Reden, die sie mit heiseren, immerhin noch gedämpsten Stimmen vorbrachten, war nicht die Erlösung aller das Wichtige, soudern vielmehr die Versluchung der Schlechten, das Gericht! nicht so das Verzeihen, als die Nache! nicht so das Leiden um Jesu willen, als um des erduldeten Leidens willen der Lohn. Wit Schrecken gestand sich Quint, wie weit diese, seine einste weilen treuesten Jünger, vom Neiche Gottes, wie er es ersehnte, entsernt seien.

Die Rahe des Tausendjährigen Reichs, das die Erde zum Paradiese umwandeln sollte, beschäftigte sie, und es war zu merken, daß sie auf neue Leiden vor dem Eintritt des Willenniums der Glückseligkeit nicht mehr rechneten. Zwar spukte die Offenbarung Sankt Johannis mit allen ihren Schrecken in ihnen, aber sie waren ja ihrer Meinung nach unmittelbar in des Heilands Schuß. Sie stellten sich vor, wie dieser zur Rechten des Vaters hernieders sahrend Serichtstag hielt und wie er die Schase von den Vocken absonderte, und es befreite sich ihre Wut gegen alle jene Mächte der Zeit, die sie für gottlos hielten und denen sie die ganze uns geheuere Summe des Erdenjammers ins Schuldbuch schrieben.

In dieser Beziehung dachten ste an das Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus, und wie dieser endlich im Himmel lustwandelte, während der reiche Mann im russische türkischen Bade der Hölle durstete. Daß senen durstete, tat ihnen wohl. Und wie der Wein und die Speisen ste anregten, stießen sie nach und nach eine nicht geringe Anzahl ihrer Nitmenschen: den Rüller des Dorfes, in dem sie gelebt hatten, den Pfarrer, den Barchenthändler, für den sie am Webstuhl geschwitzt hatten, und manchen anderen lieben Nächsten zu dem gepeinigten Reichen in die ewige Flamme der Hölle hinab.

Quint dachte daran, die Scharfs mit harten Worten zu strafen. Er besann sich jedoch und erwog, wie weit, seit der Trennung von ihnen, die Klust zwischen ihnen und ihm geworden war. Er hielt sich zurück und dachte, daß diese Menschen, obschon ers wachsen, in einem gewissen Sinne doch Kinder wären, die man von Stufe zu Stufe zur Wahrheit hinansühren müsse, sollten ste anders fähig werden, sie zu begreisen. Überdies: wir wollen es rund heraus sagen, Quint grauste ein wenig vor seiner eigenen neuen Wahrheit. Er sürchtete sich. Sie frei zu bekennen war nicht ganz in ihm der volle sichere Mut vorhanden.

Und plötlich, er wußte kaum wie und warum, fing der Marr

vom "Seheimnis des Reiches Sottes" zu reden an, hiermit uns willfürlich einen Ausdruck des Heilands aufgreifend. Mit sorgs licher Schonung des Jüngerwahns machte er dadurch ihre, das nahende Reich betreffenden Meinungen und Erwartungen unsicher, so daß die Männer schließlich verdutzt zurückblieben, als Quint sich erhob und auf den leeren Dachboden der Hütte zur Ruhe ging.

mit dem kleinen Bibelbuch in der Hand in den Mondschein des Dachsensters trat und mühsam Bibelstellen entzisserte. Dann ging er ruhelos langsam auf und ab, der ganzen Länge des Dachsirstes nach, dem Geheimnis des Gottesreiches nachgrübelnd. Plöslich drang aus dem unteren Zimmer Geschrei herauf, und gleich darauf knarrte die Stiege heftig. Anton Scharf, der im Hausslur geschlasen hatte, erschien und dat inständig, Quint möge herabkommen.

Als Quint in das untere Zimmer trat, schrie der Säugling in seinem Troge laut. Die Frau auf der Strohschütte rang ihm beide Arme entgegen, heftig weinend und Hilse erbittend. Der alte Schubert, der im Webstuhl saß, hielt etwas in seinen Armen sest, das sich in konvulstvischen Windungen regte. Wartin Scharf stand ratios dabei, einen qualmenden Lichtstumpf in der Hand.

"Sie hat wieder ihren Krämpfeanfall bekommen," sagte der ältere Scharf. Nun erkannte Quint, daß es die vierzehnsährige Martha war. Er nahm das Licht aus den Händen Scharfs. Sobald der Schein ihr entsetzlich verzerrtes Antlit nahe berührte, fauchte und sprudelte sie wie eine Kate danach. Aber sie wachte nicht auf, sondern verharrte durchaus in Bewußtlosisseit, und alle erschraken, als unerwartet ein wildes tierisches Heulen aus ihrer nachten und schmalen Brust erscholl, wild und dem eines Hundes nicht unähnlich, und als sie darauf mit rasender übersstürzung Sott, den Heiland und alle Engel zu versluchen begann.

Quint fühlte, was man von ihm erwartete, aber auch ohne das war sein ganzes Wesen, Hilse zu bringen, innigst geneigt. Sanz instinktiv tat er sogleich dasjenige, was, sofern man jemand aus einem Schlase erwecken will, gebräuchlich ist, und erhob, nachdem er Wasser vom Brunnen erbeten hatte, die eigene Stimme laut, mit strengen Worten auf Martha einredend.

Wahrscheinlich hatte nun der Anfall an sich und in sich sein Ende erreicht, doch es konnte nicht sehlen, daß, als sich Friede und Schlassheit durch den Körper des jungen Mädchens vers breitete, dies für die Glaubenswilligen ein neuer Beweis sür die Wunderkräfte des Narren war. Und in der Lat, als jener sich schweigend wieder entsernt hatte und zwar, für sich, in die eisige, klare Wondnacht hinaus, das Wädchen aber ruhig schlums mernd zur Seite der Wutter lag, hielten die Wänner noch bis in den Worgendämmer hinein Sespräch miteinander, vom vers meintlichen Wunder völlig durchdrungen.

Martha erwachte erst spät am Nachmittag, und was sie ers zählte, war wiederum dazu angetan, die Einbildungen des kleinen Kreises anzusachen. Es lag über ihr eine stille und selige Feiers lichkeit, nach deren Ursache ausgefragt sie glatthin behauptete, sie habe Jesus, den Heiland, und zwar umleuchtet von himmlischer Glorie mit allen Wundenmalen im Traum gesehen.

> D Jesu, süßes Licht, nun ist die Nacht vergangen. Nun hat dein Gnadenglanz aufs neue mich umfangen.

Solche und ähnliche Verse sang das Mädchen von setzt ab beständig vor sich hin, welche Hausgeschäfte sie immer verrichtete.

## Fünftes Kapitel

Meltau im Korn, oder wie physische Anstedung, in weiten Distrikten um sich greift, und so hatte auch hier in dieser entslegenen Gegend sich bald das Gerücht verbreitet, daß, wenn nicht der Heiland selbst, so zum mindesten ein Apostel! wenn kein Apostel, so doch mindestens ein heiliger Wann! wenn kein heiliger Wann, so doch mindestens ein Wunderdottor erschienen wäre! — und so fand Emanuel am dritten Worgen das Haus von einem Gewimmel bresthafter Wenschen umlagert. Um das aber glaubs haft zu sinden, muß man in Rücksicht ziehen, welche Besteutung der Laienarzt, der Schäser, die weise Frau mit den Sympathiemitteln noch immer im Bereich des gemeinen Wannes hat.

Jufälligerweise war es der erste Pfingstseiertag, der die Verssammlung so vieler lahmer und blinder, hustender, siedernder und ächzender Menschen sah. Es waren Weiber wie Männer, Kinder, Leute bei guten Jahren und Greise darunter. Die Sonne schien warm auf das kahle steinige Feld herab, und da Martha, die den seltsamen Zustrom zuerst demerkte, die an sich nicht uns geduldigen Leute ruhig zu warten veranlast hatte, sasen sie ganz gesttet auf den zerstreuten Blöcken Granits umber und harrten des wundertätigen Arztes.

Es führte aber in nächster Nähe einer jener Pfade vorbei, die angelegt sind, um wanderlustigen Bewohnern der Täler und Sbenen, Städte und Odrser die herrliche Bergwelt zu erschließen, und heute, als am ersten Pfingstfeiertage, waren alle diese Pfade schon früh von heiteren, frühlings; und wanderfrohen Menschen belebt. Einige dieser Leute blieben nun auf dem nahen Wege verwundert stehen, um das seltsame Lager zu betrachten. Nach einiger Zeit bemerkten sie, wie jemand aus der windschiesen

Hütte ins Freie trat, und gleich darauf eine allgemeine Bes wegung unter den Wartenden.

flopfen durchs Fenster die Menge der Hilfebedürftigen wahrs genommen und schließlich den Weber Schubert hinausgesandt, damit er den Leuten sagen sollte, Quint sei nur ein armer Mann wie sie und durchaus nichts weniger als etwa ein Wundertäter. Und als nun die Leute den ihnen bekannten Weber umringten, tat er, wie ihm besohlen war, aber doch nicht auf eine so übers zeugende Art, daß es den sesten Glauben der ihn Bestürmenden irgend beirrt hätte. Sie traten vielmehr in dichten Schwärmen bis an die Fenster des Hauses heran: Weiber hoben mit viel Geschrei ihre Säuglinge vor die Scheiben, Männer zeigten ihr hinkendes Bein, und viele Zeigesinger waren gleichzeitig auf die Augen von Blinden gerichtet, deren Heilung zugleich mit wilden Schreien erbeten ward.

Da trat der Narr mit einem stillen und sesten Entschluß plötzlich in den Andrang der Mahseligen und Beladenen mutig hinaus, die sogleich die Falten seines zerschlissenen Rockes, sowie seine Hände und nackten Füße mit Küssen bedeckten. Die Fremden sahen, wie der lange, groteste Mensch eine Zeitlang hilslos, wie auf einer Woge des Elends schwamm. Dann aber gelang es den Brüdern Scharf, einen Raum zwischen ihrem Idol und der sinnlosen Menge frei zu machen. Es war nun für Quint kein anderer Ausweg möglich, als daß er mit lauter Stimme das Wort ergriff und zu der ganzen Versammlung redete.

Was aber der Inhalt seiner Predigt war, wird von denen, die sie gehört haben wollen, nicht einhellig dargestellt. Auch mengte der Narr im Feuer des Augenblicks wohl allerlei widers sprechende Dinge zusammen, wie sie aus eigenem Denken und Bibelerinnerungen auf seiner Zunge zusammenströmten. "Was

seid Ihr gekommen zu sehen?" fing er etwa zu rufen an. "Wollt Ihr einen Arzt sehen? Ich bin ein Kranker und nicht ein Arzt! Wollt Ihr einen Menschen in schönen Kleidern sehen? In besseren Rleidern als jene find, die Eure franken Glieder bedecken? Wahrs lich, ich bin so schlecht bekleidet denn Ihr. Die aber in guten und weichen Rleidern gehen, wohnen geruhig in ihren Palasten! Wollt Ihr einen Propheten sehen, der die Günden der Welt vers flucht? Ich bin nicht gekommen, um zu verfluchen! Wolltet Ihr einen Menschen sehen, der mehr ift denn Ihr: ein Meister der Runft, ein Meister der Schrift? Wisset, ich bin gang ungelehrt und bin weniger denn Ihr! Ich kann weder Kranke heilen, noch Tote erwecken, außer von geistlicher Krankheit und geistlicher Not, und wenn Ihr dergleichen wünscht und erbittet, so wird Euch viels leicht geholfen sein. Ich habe eine Taufe empfangen, eine Taufe mit Wasser! ich aber kann nicht mit Wasser taufen, meine Taufe geschieht durch den Geist." — Die Brüder Scharf und den Weber Schubert aublickend, fuhr er fort: "Des Menschen Sohn ift nicht in die Welt gefommen, die Seelen der Menschen zu vers nichten. Er ist auch nicht in die Welt gekommen, das Joch von diesen Schultern auf jene, die Last vom Rücken der Guten auf die Rücken der Bosen zu tun, sondern er selber will alle Lasten auf sich nehmen. Wer Ohren hat zu hören, der höre: Jesus der Heiland, Ihr nennt ihn wahrhaftig mit Fug den Gottessohn. Gott aber ist Geist! Jesus ward aus dem Geist geboren! Es sei ferne von uns und von Euch etwa anzunehmen, Gott sei ein Leib und es habe ein irdischer Leib seinen leiblichen Gohn hervors gebracht. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Tretet in die Geburt des Geistes, so seid Ihr in der Wiedergeburt! Geist ift der Bater, Geift der Sohn und auch ich bin vom Geift wieders geboren! Wohlan ich zögere nicht, Euch dies zu verkünden: wer aus dem Geiste wiedergeboren ist, der ift Gottes Gohn. Ich bin Gottes Sohn so verstanden. Aber auch Ihr, ein jeder von Euch, tann durch die Wiedergeburt eben das werden, was ich bin, Ihr alle konnt Gottes Kinder werden."

Im Junern der Hatte batte das franke Weib und die kleine Martha durchs offene Fenster die Predigt des blinden Blindens leiters mit angehört, und hatten sie ebensowenig verstauden, als irgendeiner unter denen, die ihr dort draußen andächtig zuhörten. Sie hatten, vom Rlange der lauten und innigen Stimme Emanuels ergriffen und aufgeregt, der Worte wenig geachtet, die er hervors brachte, noch weniger ahnten sie etwas von ihrem Jusammenhang. Alle, und auch die Brüder Scharf, fanden sich nur an das, was sie aus der Bibel wußten und kannten, erinnert, und diese, die Brüder, lebten durchaus nur in ihrem eigenen Wahn, den sie durch das gefährliche Wort Emannels: "ich din Sottes Sohn" auf unerhörte Weise bestätigt fanden. Wie Quint, das heißt, in welchem Sinne, er eine Gotteskindschaft behauptet hatte, vers mochten sie nicht in Rücksicht zu ziehen.

Als Quint seine Predigt beendet hatte, stürmte die Menge beulend und slehend auf ihn ein, einer immer den anderen zurücksstoßend. Der Blinde ward zum Stolpern gebracht. Sänglinge schrien, während die Mütter unslätig auseinander losteisten. Nahe vor den Augen des Narren suchtelten Stümpse von Armen, verkrüppelte Hände, Stöcke und Krücken minutenlang, es begann ein entsetzliches Kathalgen, wobei das immer wieder versuchte zur Schau stellen ekelhaster Gebresten besonders entsetzlich zu sehen war. Der Narr erschraf! Was waren hier Worte?

Nachdem er eine Zeitlang vergebens versucht hatte, Ordnung in die entsesselte Menge zu bringen, zog er sich in die Hütte zurück, wo er aber von der Frau seines Wirtes auf eine Weise empfangen wurde, die ihn noch mehr als der Ansturm der Menge hilslos fand. Mitten im Zimmer kniete das Weib. Sie hob ihre Arme empor und betete. Sie sah ihn, Gebete murmelnd, mit irrfinnig leuchtenden, gläubigen Augen an, während Martha

mit zitternden Lippen am Ofen Kand und sichtlich ergriffen die Pande faltete. Bei alledem fühlte der Rarr eine schwere Bers wirrung in sich aufsteigen, verbunden mit einer Versuchung, die schwerer als irgendeine der früheren war. Um ihn her erhob fich ein Wahn, der, einem gewaltigen, aus der Erde bringenden Sturme gleich, etwas Unwiderstehliches an sich hatte. Es wuchs eine schreckliche Macht um ihn, von der er nicht wußte, ob er ste selbst oder wer sonst sie entfesselt hatte, eine Glaubensgewalt, die ihn, wie die Welle eines Bergbachs das dünne Neis, erhob und unaufhaltsam mit sich riß. Run, wird man sagen, er war ein Marr, und also nahm er sich wohl ohne erheblichen Widers fand für das, wofür ihn die Leute in ihrer Torheit hielten: namlich, wenn nicht für Gottes Gohn, so doch für einen mit übermenschlichen Kräften ausgestatteten Wundermann. — Gewiß, er faste sich an die Stirn, er stellte an sich in der Stille Fragen, ob er nicht etwa wirklich mehr, als er selber wisse, sei: aber dann flief er doch mutig alles aus dem Bereich seines Geistes hinaus, was ihn zu einem überheblichen Gelbstbewußtsein bereden wollte.

Und also wandte er sich mit Schmerzen, wenn nicht mit Abschen, von dem fast nackten Körper zu seinen Füßen und den verzückten Blicken ab, die ihn lästerlich anbeteten, und entsernte sich durch die Hintertüre des kleinen Hauses eiligen Schrittes, sluchtartig über die Bergwiesen, so daß er der lärmenden Menge und denen im Haus, die nach ihm suchten, plößlich unauffindbar entschwunden blieb.

Dwint davonlaufen sehen und waren ihm, da sie von allem, was sie erblickt und gehört hatten, wie durch etwas ungehener Abentenerliches sich berührt fanden, nachgefolgt. In ziemlicher Ferne gelang es den beiden ihn einzuholen. Sie grüßten freunds lich und sprachen ihn an.

Es waren zwei Brüder haffenpflug aus dem Münsterschen, zwei "Zigeuner", im Anfang der zwanziger Jahre stehend, die meist von geborgten Groschen lebten, in Berlin eine Zeitschrift herausgaben, die niemand las: kurz Schwärmer, Dichter und Sozialisten. Sie sahen in Quint einen guten Fang.

Die Menge Fragen, mit denen sie ihn im Anfang belästigten, ließ er, sie dagegen nur groß und forschend betrachtend, vorübers gehen. Es wäre ihm auch meist nicht leicht geworden, zu ants worten. Was war zum Beispiel ein Sozialist? Er wußte nicht, ob er ein Sozialist wäre!

Er hatte auch nichts von Anarchismus und russischem Nihis lismus gehört. Auch nichts von einem Buche des Herrn von Egidn: "Ernste Gedanken". Zuweilen überzog, aus Scham über seine Unwissenheit, dunkle Rote sein Angesicht.

Aber nachdem alle drei eine halbe Stunde und länger in der dünnen Luft der Kammhöhe miteinander gewandert waren, hatte sich zwischen ihnen eine Art von Vertraulichkeit erzeugt. Wit lebhafter Neugier erkannte Quint in dem, was seine Besgleiter nach und nach auf eine sektiererisch eifrige Weise vors brachten, eine ihm völlig neue Welt, die er mit hungrigem Geiste auffaßte und mit scharfem Blick zu durchdringen sich Mühe gab.

Das dußere Wesen der Brüder Dassenpflug behagte ihm nicht. Der eine und ältere von den beiden gestel sich in einer spöttischen Lustigkeit, womit er die Außerungen des sangeren Bruders meist begleitete. Wenn dieser von Freiheit, von Recht auf Gläckseligskeit, von einem allgemein harmonischen und sorgenlosen Dasein sprach, von der künstigen Vollkommenheit, zu der sich der Mensch entsalten würde, so hatte Quint den peinlichen Eindruck, der andere sei völlig beherrscht von Unglauben und bezweiste alles das. Aber wodurch die drei auf gleichem Boden standen, das war ihre Jugend, war die Liebe zu einer unbekannten und erst

noch zu erobernden, wirklichen Welt, in die sie hineingesetzt waren, und die den zur Mannesreife langsam erwachenden Jünglingen nun nach und nach ihre Wunder erschloß.

Seltsam, wie sehr der Seist einer geweckten Jugend in diesen Lebensaltern sich außers und überweltlich dünkt und doch mit seder Regung im Irdischen wurzelt. Sie selber zwar wusten nicht, wie über seden Begriff köstlich und herrlich die Welt ihnen erschien, und würden, hatte man ihnen das vorgestellt, geleugnet haben. Die Brüder Hassenpflug hätten sicherlich Schopenhauer ziriert und mit Warr und Engels Kritik geübt an den verroiteten, menschlichen Zuständen. Sie hätten vielleicht mit Bellamy oder anderen hingewiesen auf einen sozialistischen Zukunstsstaat, auf zu erstrebende, paradiesische Zustände, ohne zu ahnen, das irgends ein höheres Glück sich auszudenken, als das der Jugend, in der sie lebten, ihnen numbglich gewesen wäre.

Emanuel Quint, der unter Berachtung, Not und Entbehrung ganz anders wie seine Begleiter gelitten hatte und älter war, stand doch, wie diese, in einem schäumenden Jugendrausch. Und wenn wir den ganzen Ernst seines sonderbaren Geschicks und den sest bestimmten, kurzen Weg seines arg versehlten Lebens dis an sein Ende in Rücksicht ziehen, so müssen wir dennoch sagen, es war der Reichtum an junger, überwallender Liebe, den auszugießen, und sei es mit seinem Blute zugleich, unstillbar heißes Verlangen ihn zwang.

Als Lothar, der jüngere Haffenpflug, die Bemerfung gemacht hatte, wie er dem eigentümlich würdevollen Wesen des Narren nur selten eine karge Außerung abringen konnte, gab er sich seine Antworten selbst. Und so erfuhr Emanuel Quint nach und nach etwa dieses:

Es habe sich, und zwar in fast allen Ländern der Erde, die ganz bestimmte Überzeugung verbreitet, die ungerechte Sesells schaftsordnung, wo ein kleiner Teil der genießende, der weitaus größere aber der leidende sei, siehe unmittelbar vor dem Unters gang. Auch ihm sei keineswegs zweiselhaft, daß die große soziale Revolution in kurzer Zeit, die vielleicht nur nach Monaten zähle, bestimmt zu erwarten sei. Der dritte Stand, der Stand der Arbeiter, der Stand der sogenannten Proletarier, werde die Resvolution hervorrusen. Er bilde bereits durch sast alle Staaten des Erdballs hindurch eine große Partei. Der Wahlspruch dieser Partei aber heiße: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Sie werde, sobald sie zur Herrschaft gelange, zunächst einen schlimmen Söhen zertrümmern: nämlich den Woloch des Kapitals! und die Folge davon werde diese sein: daß jeder die Frucht seiner redlichen Arbeit genießen, statt sie durch Ränberhände der Reichen eins büßen werde.

Dieser große Augenblick der Befreiung werde die Folge eines natürlichen sozialen Prozesses sein, eine Art Zerfall der modernen Gesellschaft, naturgemäß, wie eine überreise Frucht verfault und zerfällt. Nun gäbe es aber Leute, die wollten nicht warten, und diese arbeiteten mit gewaltsamen Witteln, Revolver und Dynamit auf das Ende hin. Ju diesen Leuten, sagte Karl Hassenpslug, nehme die Wut des Unterdrückten entsetzliche Formen an. Ihr Wahlspruch lautet: Krieg dis auss Resser! Der Ordnungsbestie kein Pardon! Und er las Emanuel Quint einen anarchistischen Aufruf vor, der sormlich vom blutigen Atem der Rachsucht rauchte.

In diesem Aufrus, der die Hinrichtung eines Anarchisten auf der Place de la Roquette zu Paris als Mittel zur Aufreizung verwertete, wurden die Vertreter der gesetzlichen Mächte Ords nungsbande, Schweinebande, Hundes und Mörderbande, Halunken und Schuste genannt, so daß mit diesen Ausbrüchen verglichen dem Narren die seindlichen Außerungen der Brüder Scharf gegen die Wohlhabenden und Vesitzenden wie ein lindes Säuseln der Süte erschienen. Aber ihn kam ein Srausen an. Und indem er sich ruhig dem Sprecher zuwandte, sagte er, so daß es die Brüder

Haffenpflug wie etwas unendlich Raives berührte: so gewiß ich ein Armer unter den Armen bin, diese find ferne vom Gottesreich.

Bon nun an waren die Brüder bemüht, den originellen Landstreicher nach seinen geheimen Marotten auszuforschen. Sie waren ungeheuer erstaunt gewesen, bei einer Pfingstwanderung auf einen solchen Menschen und einen Vorgang zu ftoßen, ber wie aus dem Neuen Testamente heransgenommen erschien. Sie wußten recht gut, wie überhaupt die Kreise der jugendlich Jus tellektuellen von damals es wußten, daß im Volke der Mutters boden für alles ursprünglich Junge und Neue ift. Und hier, in einer Gegend, die, von den großen Verkehrswegen des neuen Eurasiens abgelegen, fremd für sie war, trat ihnen überall ein gang unberührtes Volkstum entgegen. Sie gehörten zu jenen, denen die europäische Einheitsbildung Verflachung war. Mit Spannung aber und Wiffensdurst suchten sie überall in das abgeschlossene Rastenbereich der niederen Stände einzudringen, als müßten dort Quellen der Offenbarung fließen, die im Bereiche des kultivierten Geistes verstegt waren.

Sie brachten nun das Gespräch auf ein anderes Sebiet. Sie sagten sich, weil dieser Mensch einen solchen Zulauf von Kranken hatte, so müsse ein Wundertäterwahn oder der hypochondrische Glaube an irgendein Heilmittel, das er vielleicht ererbt hatte, in ihm sein. Aber sein Vater war nicht Schäfer gewesen, noch hatte er irgendein Büchelchen mit Rezepten geerbt, vielmehr hörte man hinter den wenigen, schlichten Worten, die er sprach, nur immer wieder die Blätter des Buches der Bücher rauschen. Und es war nicht die Rede von irgendeiner, wenn auch noch so geringen therapeutischen Einbildung.

Er sagte: ich habe nichts mit den Leiden des Körpers zu schaffen. Wessen Körper leidet, den mache ich nicht gesund! Wessen Körper gestorben ist, den kann ich nicht aufwecken, ich bin nur ein Arzt der Seele, die nie stirbt. Ich sehe, die Wenschen

leiden Not. Ich sehe, sie wollen die Not überwinden. Ich kenne die Hossung, von der sie zehren, auf endliche Überwindung der Lebensnot. Ich selbst din in Not. Ich weiß auch, wie ditter es ist, das tägliche Brot zu entbehren, Hunger zu leiden. Aber der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern er lebt von solchen Worten, die durch den Mund Gottes gegangen sind. Ihr sagt, suhr er fort, daß die Arbeiter auf der ganzen Erde einen Zustand erstreben und nahe voraussehen, wo jeder die Frucht seiner Arbeit genießen wird. Ich aber sage: genießet jest, genießet in jedem Augenblick das lebendige Wort aus dem Munde Gottes. Wenn dereinst, wie ihr sagt, das Arbeiterparadies auf der Erde blühen wird, so werde ich weit davon entsernt im Neiche Gottes seine.

Als sie den Narren fragten, was denn und wo denn das Wort, die wahre Speise der Seele, ware, zog er sein kleines Bibelbuch und las ihnen aus dem Evangelium Sankt Johannis: "Im Ansang war das Wort und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort." Und nachdem er diese Worte gelesen hatte, fragte ihn Christian Hassenpflug, wie es denn aber mit der Verskündigung des Reiches Gottes auf Erden, darin die Bibel doch gewissermaßen eines Sinns mit den ringenden Kräften des Gegenwartsledens sei, beschaffen wäre, da schwieg er zuerst und sagte dann: Es sei denn, daß Ihr von neuem geboren werdet, so könnet Ihr das Reich Gottes nicht sehen! womit er Johannes III, Vers 3 in einer Weise ansührte, die für ihn eine mystische Wollust war, zenes Nahrungaususehmen des Geistes, zenes Erznährenlassen der Seele durch heilige Worte, die durch den Rund des Heilands gegangen sind.

in wenig ermüdet hatten sich alle drei in der Nahe der sogenannten Speidlerbaude niedergelassen, von der aus ein großer Bernhardiner mit gewaltigem Bellen über die feuchte Kammwiese näher kam: aber sie achteten seiner nicht, und Emanuel

Duint entwickelte nun auch vor diesen Leuten, wie das Reich Sottes eben ein Geheimnis sei. Freilich, schloß er mit einem Lukaszitat, nichts sei verborgen, es werde denn zu seiner Zeit offenbar, und nichts so heimlich, das nicht doch dereinst kund werde! und wenn man auch eine Zeitlang wohl das Licht unter einen Schessel zu setzen Ursache habe, so geschehe dies nicht für ewige Zeit.

Quint hatte sich ohne weiteres bereit erklärt, mit den Brüdern Hassenpsing einzukehren und in der Baude ihr Gast zu sein. Als sie sich nun dem Eingang annäherten, immer von dem Sebell des Hundes begleitet, der, wenn er schwieg, ihnen knurrend dis auf wenige Schritte nahe kam, füllten sich Flur und Schwelle des Hauses schnell mit einer Menge gloßender Menschen an. Der Hund nahm immer den Narren aufs Korn, und in wenigen Augenblicken, indessen sich die Schar der Louristen vor der Hauskür start vermehrt hatte, sand er von da aus Ermunterung.

Die Predigt Quints war nämlich von einigen redlichen Männern und Frauen in Lodenstoff bereits in der Baude bekannt gemacht worden, und weil der Zweck einer Bergwanderung begreislichers weise das Vergnügen ist, so muß alles, was etwa in den Gessichtskreis des wandernden Bürgers gelangt, durchaus die Eigensschaft des Vergnügens nach seinem Persen sich auszwingen lassen. Wan darf aber nicht vergessen, daß edle und wahre Entrüstung ein echtes Sonntagsvergnügen des sich begnügenden Kleins bürgers ist.

Sobald sich also der vorläusig harmlose Unfug der Laiens predigt auf der Bergwiese in der mit Louristen überfüllten Gaststube der Speidlerbaude verbreitet hatte, weckte er sogleich einen wahren Sturm von Gelächter, aber auch von allen Seiten tiesste Entrüstung auf. In solchen Fällen pslegen die Herzen der Wenschen sich zu vereinigen. Während der Schlachtermeister, der Bäcker, der Darmhändler oder der Vorstadtbudiker beim dritten,

vierten Glas Bier und seine Sattin beim Kaffee sitzt, und bes sonders auf Reisen, ist er sich seiner moralischen Bürgerpslichten bewußt, und wer wollte das nicht in der Ordnung sinden.

Das gestügelte Wort, das dem Narren durch Hundegebell entgegenschallte, war aber dies: RohlradisApostel. Denn etwas von jenem überspannten Unsinn des vegetarischen Lebensprinzips war den Sevattern natürlich geläufig: sowohl denen, die aus Breslau herübergesommen, als jenen, die in der Stadt Oresden ansässig waren. Sanz besonders in dieser Stadt sah man zus weilen Leute in härenen Hemden, darfuß und einen Strick um den Leib, die Paare die auf die Schulter reichend, durch die Straßen ziehen.

Die Rommenden taten, als bemerkten sie Zuruse und Seslächter nicht: allein sie konnten ihr Gebaren, als ob dies alles nicht ihnen gälte, in dem Augenblick nicht mehr durchführen, als ihnen ein riesenhafter Lourisk mit Bergstock, Rucksack und kurzen Schaftstiefeln unter frechem Lachen den Weg vertrat.

"Dier gibts keine Rüben," sagte der Biehhandler.

Die Brüder Dassenpslug wurden sehr heftig. Sie entrüsteten sich und suhren mit einem Schwall von emporten Worten auf den blaurot aufgedunsenen, schwißenden Bergsex ein, der aber statt jeder Antwort Emanuel Quint vor der Brust ergriff und mehrmals gutmütig hin und her schüttelte. Dabei johlte er: "On bist verrückt, mein Kind!"

Im gleichen Augenblick war aber für den Bernhardiner sos weit das Signal gegeben, daß er dem armen Landstreicher nach der Wade griff, worauf die Kellnerin den Hund auf die Schnause schlug.

Vielleicht bereute der Viehhändler nun seine Handlungsweise. Auf jeden Fall geriet er in Wut, so daß seine Frau ihn besschwichtigen mußte. Um Ende hätte er sonst seine Orohungen wahr gemacht und die drei harmlosen Wanderer, Jüngelchen! wie er sie brüllend nannte, auf den Schornstein der Baude gesetzt.

Trop dessen hatten die Hassenpslugs Emanuel dis an die Schwelle des Hauses mitgezogen. Hier stießen sie auf den deht mischen Wirt. Er stand in der Tür und ließ sie nicht eintreten. Er saste nichts. Oder wenigstens bedeutete, was er in aller Ruhe, gelassen und schwerverständlich ausdrückte, etwa das: sie möchten getrost und zwar sofort ihres Weges gehn.

Diese unbegreisliche Dreistigkeit steigerte sehr natürlicherweise die Empörung der beiden Hassenpflugs. Sie waren Kandidaten der Philosophie, hatten das schwarzsrotsgoldene Band getragen, und niemals, so lange sie lebten, war ihnen etwas derartiges von dem Wirt einer Kneipe geboten worden. Es half ihnen aber alles nichts. Trop ihrer empörten Reden mußten sie unter dem wüsten Gelächter eines ganzen Touristenpsbels von dannen ziehn.

An der Grenze des Anwesens stand ein Anecht. Und als das Aleeblatt vorüberkam, schrie er mit lauter Stimme hinüber zu dem unter dem Beifall seiner Gäste geschmeichelt lächelnden Baudeninhaber, daß Quint der Mensch, von dem er schon mehrsach gesprochen hätte, sei, der sich schon wochenlang auf dem Gebirge herumtreibe. Was er im Schilde führe, wisse man nicht. Nan müsse ihm den Gendarm auf den Hals schicken.

Sie mochten von da ab kaum eine Viertelstunde geärgert und schweigend gegangen sein, als Emanuel Quint vom Wege ab und querwaldein durch die niedrigen Bergföhren schritt. Er bat die Brüder ihm nachzusolgen. Und plötzlich eröffnete sich inmitten der Fichten und Arüppelsiesern ein Wiesenplan, auf dem sener Quinten befreundete Hirt seine Perde von Rindern und Ziegen weidete. Als nun die Brüder aus einer Bewegung des walds menschartigen Kerls und aus einer Gegenbewegung Quints ents nommen hatten, daß diese beiden einander nicht fremd waren, X. 7

rückten sie, hungrig wie sie waren mit dem Vorschlag heraus, den hirten in eine der nahen Bauden nach Lebensmitteln auszusenden. Gesagt getau: es ließ sich bewertstelligen. Mit Geld von den hassenpslugs versehen, ward der hirt durch Emanuel Quint am Schlusse verständigt, wohin er den Einfanf zu bringen hätte.

Emanuel aber führte alsbann seine neuen Bekannten auf unwegsamen Pfaden mit sich fort, bis sie zu jener in Felsen und Krüppelkiesern versteckten Behausung gelangten, die wochenlang sein Schutz vor Wind und Wetter gewesen war. Und als er dort, an einem glucksenden Kinnsal in der Rähe, die Wunde, die ihm der Bernhardiner zugefügt, gleichmütig wusch; ward er, wie jemand, der sich als Wirt und zu Hause fühlt, gesprächig, beinahe heiter und freimütig.

Mit wenigen Anklängen seiner Mundart sagte er, nicht ohne rednerische Anmut und Leichtigkeit, etwa folgendes zu den Brüdern:

"Ich habe hier mehrere Wochen lang beinahe in völliger Einsamkeit gelebt und bin mit mir über allerlei ernste Dinge zu Rat gegangen. Diese Hütte, die kaum eine Hütte ist, war jedens falls ein Versteck für mich. Da aber das Reich Gottes heute wie je, tropdem sich soviele Menschen Christen nennen, wie schon gesagt, ein Seheimnis ist, wie sollte sich der Vekenner beklagen, der Diener am Wort, wenn er sich auch vor den Menschen verssteden muß?

Ich merke sehr wohl, Ihr seid gelehrt, ich bin ungelehrt," — er nahm aus dem arg zerschlissenen Rock und zwar aus einem der langen Schöße seine kleine Bibel hervor! — "Ich habe nur immer wieder dies eine, heilige Buch gelesen: aber ich glaube, Gott wäre auch dann bei mir, wenn ich auch dieses Buch nicht gekannt hätte." Er küßte das Buch und such dieses Buch nicht ist in meinem Perzen so groß, daß mir den Gedanken zu deuken

nicht möglich ist, er sei an irgendein Buch gebunden. Ein Buch an sich ist ja wunderbar, besonders für die, die nicht lesen können. Ich glaube, die Furcht vor dem Buch stammt vielleicht aus jenen Zeiten her, wo es den meisten Wenschen noch unbegreislich ersscheinen mußte, Bücher reden und gewissermaßen lebendig zu sehen. Und nun gar dieses Buch, das ich in der Hand halte.

Aber Sott wird nur immer in mir lebendig, nicht im Buch! Wenn ich das Buch hier unter die Steine verberge und liegen lasse und der Mensch, der lesen kann, und in dem es zum Leben erwachen kann, sindet es nicht, so bleibt es tot. Es ist immer tot, nur wir sind lebendig. Das Buch, ohne mich, ist tot wie ein Stein. Ich ohne das Buch dagegen bin, wenn Gott will, ein Gefäß seiner Snade und ganz erfüllt mit dem heiligen Geist."

Und Emanuel wies mit dem Jinger auf seine rotbewimperten Augen hin: "Ich werde entweder Gott selbst mit diesen Augen, die nach außen und innen strahlen, erblicken, ober ihn niemals sehen!" Er wies auf die Sonne am bleichen himmel: "wer dies nicht fähe, er fähe denn vorher in ein Buch, für den hätte Gott keine Zunge zu sprechen. Das vornehmste Werkzeug der Offens barung Gottes ist der Mensch, nicht irgendein Buch, wie immer geartet. Aber der Mensch, als Werkzeug der Offenbarung, schuf für die Menschheit ein anderes Mittel menschlich göttlicher Offens barung: nämlich das Buch. Das Buch," fagte Quint, "ift nichts, als ein Brief, durch den Menschen, die fern voneinander sind — und eigentlich find alle räumlich und zeitlich fern voneins ander! — sich gegenseitig von ihrem Leben und Leiden und dem, was Gott in ihnen wirkte, Meldung tun. Gott beiligt den Menschen, der Mensch das Buch! und der Mensch, durch das Buch, tann den Menschen beiligen.

So bin ich durch Jesum, mittelst des Buches, geheiligt worden." Auf dem Antlit des Narren verbreitete sich eine innige Heiters keit. "Man muß sich an der reinen und stillen Erkenntnis genügen laffen. Es ist genug, wenn ich fühle, daß niemand — niemand! — nicht einmal ein Buch! zwischen mir und Gotte ist! — Aber neben mir steht mein Menschenbruder, des Menschen Sohn! steht Jesus, der aus Liebe zu seinen Brüdern um Sottes willen gestorben ist.

Man kann solche Dinge denen nicht aussprechen, die auf Linderung ihrer Leiden harrend auf Sättigung ihrer Begierden hinwirken! Am allerwenigsten denen, die einen Gott in Körpers gestalt, anstatt des heiligen Geistes, sehen. Jene sind in Hossnung! ich din in Gewisheit. Freilich, wenn ich den Jammer der Menschen wiedersehe, dem ich entronnen din, so packt mich mits unter der alte Gram, das alte Grausen, die alte Verzweislung, und ich schäme mich meiner Glückseligkeit.

Dergleichen Angenblicke," fuhr Quint fort, "packen mich manches mal so mit Sewalt, daß ich mich bald so, bald so vernichten mochte. Das eine Wal ruft es in mir: rette dein Himmlisches vor der Welt! Verlasse die Welt und fliehe noch tieser hinein in Gott! Das andere Wal treibt es mich au, troßdem ich weiß, warum der Heiland für uns gestorben ist, mich, gleich wie er, am Krenze, der Menscheit, zum Wohle der Menschen nochmals zu opfern. Die Wenschen, selbst wo sie sich roh gebärden, nicht zu lieben, gelingt mir nicht. Es ist in allen eine große Hilslosigseit. Ich sühle ein schmerzliches Mitleid in mir sich steigern bis zur Qual, wenn ich die Wenschen sinnlos gegen sich selbst, den Wenschen, wüten sehe. Sie sind blind. Sie wissen nicht, was sie tun."

Während er dieses sagte, war Emanuel Quint mit großen, langsamen Schritten auf dem kleinen, sestgetretenen Pfade vor der Schuthütte hin und her gegangen. Die Brüder Hassenspflug hatten, seder an einen mächtigen, kantigen Block Granit gelehnt, schweigend und ernsthaft zugehört. Sie blickten sich an mit dem stummen Seständnis, daß von allem Sonderbaren, was ihnen die Zeit ihres Lebens begegnet war, dieses unerwartete

Abenteuer der harmlosen Pfingstreise wohl sicher das Sonders barste sei.

Jeder der beiden Hassenpslugs trug ein Notizbuch in der Tasche. Sie schrieben in diese Bücher allerlei Einfälle und Bes obachtungen, die sie in späteren literarischen Werken — und sie gedachten unsterbliche Werte dieser Art hervorzubringen! — vers werten wollten. So standen sie gleichsam über dem Gegenstand ihrer Beobachtung, über diesem interessanten Wodell, das ihnen mit zur Vervollkommnung ihrer Kenntnis der deutschen Volksssele dienen solltsssele dienen sollte.

Als sie sich nun mit Blicken verständigt hatten, traten sie mit der Frage hervor: was eigentlich wohl das Ziel und die weitere, wahre Absicht Quints im Leben wäre, wie und für was er zu wirken gedächte und welche Hossung in seinem Derzen sei.

"Jesus!" sagte Quint, statt aller Antwort, nach einigen Augens blicken des Stillschweigens. Und "Jesus!" wiederholte er dann zum zweitens und drittenmal. "Nichts will ich! ich will nur leben, wie Jesus." Er fuhr nun fort und entwickelte vor den mit ängstlicher Reugier horchenden Brüdern etwa das:

Er liebe die Menschen, aber er habe sich unter den Menschen stets fremd und allein gefühlt. Erst dann wäre sein Wesen hervorgegangen "aus dem ängstlichen Harren der Areatur", als er von Jesus erfahren habe, dem Wenschensohn. Von da ab habe er sich auch nur noch auf Erden, wie Jesus, als Fremder gefühlt, gleichzeitig auch, wie Jesus, heimisch.

Jesus wäre für ihn der Mittler geworden und bliebe der Mittler nicht nur zwischen ihm, Quint, und Gott, sondern auch zwischen ihm, Quint, und den Menschen! zwischen ihm und der Erde, der ganzen Natur, fügte er ausbrücklich noch hinzu. — Es gäbe zu Gott unzählige Wege. Aber er, Quint, sei Mensch, und es sei ihm natürlich und auch durchaus keine Sünde vor Gott

und an Gott, ihn im Menschen zu lieben. Ich bin ein Mensch, hob er wieder hervor, und das mir zugeteilte Erdenschicksal kann nur ein menschlicher Wandel Gottes sein. Kein anderer aber, als Jesus, der Heiland, hat für Weg und Wandel Gottes auf Erden ein so reines Vorbild gegeben. Also das Leben Jesu, die Nachfolge Jesu ist mein Ziel! die Einheit im Geiste mit Jesu mein wahres Leben.

Was ihr getan habt einem meiner geringsten Brüder, das tatet ihr mir, hat der Heiland gesagt. Nach diesem Wort und nach keinem anderen will ich handeln. Ich will mir den aller, geringsten aussuchen und ich will ihm tun, als ob er Jesus der Heiland wäre: Jesus der Heiland, hilfsbedürftig, in irdischer Not. Irgend etwas anderes auf dieser Welt zu verrichten liegt mir sern. Ich will die Wundmale des Heilands küssen. Die Nägels male. Ich will, soweit es an mir liegt, seine Wunden waschen, die Schmerzen lindern. Und irgendeines Neuschen Wunde soll mir die Wunde Jesu sein.

Jehrt war, das der hirt herbeigebracht hatte, verließen die Haffenpflugs Emanuel Quint. Sie stiegen auf Pfaden, die der Rarr ihnen wies, zu einem belebten Berghospiz hinauf, das mit einem trotigen Turm aus Granitsteinen auf einer Rlippe zwischen zwei Felsenkratern errichtet war. Als Emanuel ihren Bliden entschwand und nichts mehr von ihm zu sehen war, rieben die Brüder sich die Augen, nicht anders, als wenn sie beide den gleichen Traum gehabt hätten und nun zum Lichte des Tages wieder erwacht wären. Im Weitersteigen beglückwünschten sie einander dazu wechselseitig, nun wieder am Ende des neunzehnten Sätulums und nicht annähernd neunzehn Jahrhunderte früher zu leben, und damit schien dieses Intermezzo ihrer fröhlichen Bergtour zunächst für sie abgetan.

Dben auf dem Grat des Gebirges wiederum angelangt, zogen sie in Semeinschaft vieler, vergnügter Louristen der burgartigen Massenherberge zu und versäumten nicht, ebensowenig als die anderen Ausstügler, den weiten Horizont zu genießen und mit dem Fernglas wichtige Punkte sowohl der preußischen als der böhmischen Seite aufzusuchen.

Duint hatte sich in der kleinen Schuthatte auf seine Moossbank niedergestreckt. Er überdachte die jüngsten Ereignisse. Er war gestohen, weil etwas, er wußte nicht was, die Freiheit seiner Entschlüsse zu bedrohen schien: weil dunkte Gewalten, ohne Rückssicht auf das, was sein neugewonnener Glaube, seine neue Erstenntnis war, ihn gleichsam in eine starte Strömung hineinziehen wollten, die alles vielleicht, wer weiß wohin, in den Abgrund der Lüge, des ewigen Todes reißen würde.

Ich werde allein bleiben, dachte Quint — und auch das Zussammensein mit den Hassenpflugs hatte diesen Gedanken ihm wiederum nahe gebracht! — Ich werde, allein, weder jemand versühren, noch von jemand versührt werden! Ich werde der Welt, und die Welt wird mir kein Argernis sein. Ich werde ganz nur mit allen meinen Gedanken, wie Johannes, der Jünger, den Jesus lieb hatte, in stiller Versentung dem Heiland leben. Ich werde nur immer dem Heiland, sonst niemandem, nahe sein.

"Wahrlich, ich bin kein ägyptischer Zauberer," suhr es in ihm zu reben fort. "Ich habe mich niemals zu einem solchen noch irgendwie zu einem, der Zeichen und Wunder tut, gemacht. Ich weiß sehr wohl, was Jesus Wartus 8, Vers 12 gesagt hat: Wahrlich es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben."

Aber in Emanuel Quint war etwas, was einen solchen Entsschliß, nämlich, ohne Rücksicht auf andere, sich selbst zu leben, stets wiederum untergrub: sein Herz! seine Liebe zu den Mitmenschen. Sie hielt ein immerwährendes, schmerzendes Mitleid, wie eine immer offene Wunde, in ihm wach, so daß er das "seid umschlungen

Millionen!" im Jubel der Seele und im bitteren Schmerz eigener Leiden empfinden mußte.

nint mochte wohl eine halbe Stunde und länger für sich sorts gegrübelt haben und lag, halb wach, beinahe entschlummert, mit geschlossen Augen still, als er sich von lebendigem Atem gestreift sühlte. Er tat die Augen auf und erschrak, denn über ihn stand ein Meusch gebeugt, dessen Antlit so abstoßend häßlich war, wie Quint noch keines gesehen hatte.

Quint sprang empor, doch jener Abscheuliche, der nichts weiter als ein friedlicher, seiner Schlauheit wegen allerdings berüchtigter Schmuggler jener Grenzgegenden war, nahm ruhig den Schragen von den Schultern und stellte ihn, ohne Gruß, in der Hütte ein.

Er hatte das Gesicht eines Hundkassen. Die Rase des Schmugglers war breit und platt, er hatte pechschwarzes Haar, einen niedrigen Wulft an Stelle einer menschlichen Stirn, und Augen darunter, klein wie Hundkaugen. Um sein breites, rundes und vorgedautes Maul lag oben ein dünner schwarzer Bart. Ein starter Haarwuchs dagegen bedeckte die Gurgel und zog sich bis über die Schläsen und unter die Augen herum. Dieser Kerl, den man schließlich doch als einen Menschen ansprechen mußte, war übrigens klein und krästig gedaut. Seine Kleidung bestand aus einer Art Hose, einer Art Rock und einer Art Hemde anserdem, das ossen stand und den tierisch behaarten Leib, bis beinahe zum Rabel herunter, zeigte.

Der Schmuggler, der augenscheinlich Quint für einen Rollegen bielt, hatte sich an das Rinnsal unterm Anieholz auf alle Viere niedergelassen, um so, einem Pudel ähnlich, gierig das eiskalte Sletscherwasser zu trinken. Sein Durst war groß. Er hatte einen langen, beschwerlichen Anstieg aus dem Hirschberger Tale über allerlei Krenze und Querwege hinter sich, mit denen er übrigens

dermaßen wechselte, daß er im Jahre die gleiche Stelle kaum mehr als einmal zur Raft betrat.

Als jest der Hundsaff, den seine Schmugglerstreiche, verbunden mit einer großen Sutmütigkeit, und nicht zum wenigsten seine abscheuliche Passlichkeit im ganzen Umkreis des Gebirges unter dem Ramen des böhmischen Josef berühmt gemacht hatten, wieder zu Quint in die Hütte trat, bemerkte er diesem: es sei heute unsicher. Er nahm damit seinen Schragen auf, verschwand und kehrte ohne den Schragen zurück.

"Wir werden am Ende nicht hier bleiben konnen," sagte er dann zu Quint und wies hinauf gegen die Felshshe der Turmsbaude, wo die Leute, klein, wie stehende Ameisen, am Rande der Rippen herumkrabbelten und allerlei Ruse von sich gaben, die weithin durch die Felshalle schollen und in keinem Berhältnis zu den Insekten zu stehen schienen, die sie hervorbrachten.

"Das geht auf uns," sagte der böhmische Josef in seiner Sebirgsmundart zu Quint und zögerte einigermaßen, indem er den großen Kanten Brot auspackte, der in ein buntes Tuch gewickelt war und mit dem er sich für die Reise stärken wollte.

Nun vernahmen die beiden Rastgenossen Jundegebell. Während Quint nicht begreisen wollte, da er das reinste Gewissen von der Welt besas, was etwa Hundegebell und Ruse ihn angehen sollten, hatte das ablerscharse Auge des böhmischen Josef schon einen Förster, einen Grenzer und noch einen dritten unisormierten Mann erkannt.

"Ru dalli! jest aber heißt's Beine machen."

Mit zwei Sprüngen hatte er seinen Schragen erreicht, den er vielleicht, wo nicht die Hunde gewesen wären, vorläusig hätte im Stich gelassen. Er schnallte ihn auf den Rücken und winkte Quint, er möge ihm nachfolgen, wobei ein verschmitztes Schmunzeln um seine affenartig geschlossenen Lippen ging, das etwa auss drückte: wenn sie uns fangen, so will ich nicht mehr der böhs mische Josef sein.

Quint, ohne recht zu wissen warum, folgte doch fast mechanisch dem Schmuggler und beibe trochen auf versteckten Pfaden, selbst ganz verborgen vom Anieholz, eine gute Weile seltsamerweise fast in der Richtung hin, aus der die drei Verfolger sich ans näherten. Dabei überschritten sie mehrmals ein und denselben Wasserlauf, um die Hunde irre zu machen und befanden sich, ungesehen, dicht unterm Juße der Klippe, darauf hoch oben die Baude thronte, in dem gleichen Angenblick, wo Förster, Grenzsäger und Gendarm die Schushütte, die sie verlassen hatten, durchstöberten.

Corfter, Grenjaufseher und Gendarm, die einander zufälligers 🚺 weise in der Turmbaude begegnet waren, wo es ein gutes Bier zu trinken gab, hatten durch Louristen von dem sonderbaren Marren gehört, der die Berggegend unsicher machte, und der Mann des Geseges, der Gendarm, fand sich dadurch der Ers ledigung eines recht beschwerlichen Auftrags näher gebracht, den ihm seine Behörde erteilt hatte. Ein Amtsvorsteher aus dem Kreise Reichenbach hatte an verschiedene Amtsvorstände des Dirschberger Kreises ein Rundschreiben gerichtet des Inhalts, daß ein gewisser Emanuel Quint aus seinem Deimatsdorfe verschwunden sei. Man fahnde, hieß es, nach diesem Quint, weil nach der Aussage vieler vertrauenswürdiger Zeugen allerlei öffentlicher Unfug von ihm zu vermuten stehe, wie denn dergleichen auch innerhalb verschiedener Kirchsprengel erwiesen wäre, und so fort. Man musse aber auch übrigens fesistellen, ob nicht die Unters bringung des P. P. Quint in ein Arbeitshaus bezugsweise in die Provinzial & Irrenanstalt geboten ware. Aus allen diesen Gründen werde ersucht, den P. P. Quint, dem auch seine Mutter, eine Lischlersfrau, kein gutes Zengnis ausstelle, wo man ihn betrete, festnehmen zu laffen.

Run hatten Paffanten auch die Brüder haffenpfing als

Begleiter Quints wiedererkannt und den Wachtmeister auf sie hingewiesen, und dieser war denn auch sporenklirrend an den Tisch der Studenten herangetreten. Sie gaben ihm aber nur zögernd und überdies absichtlich ungenauen Bescheid, wobei sie allerhand Spottreden führten, die aber mit Latein untermengt und übrigens auch so schwer zu fassen waren, daß der Gendarm, troßdem er mehrmals rot vor Wut wurde, nicht wohl etwas gegen sie einwenden konnte. Doch der Pächter der Baude trat hinzu, um den Gendarm an ein Fernglas zu nötigen.

Dieses lange Fernrohr war draußen auf einer Felsspiße aufgestellt, und man konnte gegen Bezahlung hindurchgucken. Natürlich wältte sich, außer daß Grenzwächter und Förster dem Wirt und Gendarm ins Freie folgten, der sensationsbedürstige Teil der Baudenbesucher hinterdrein.

Seit Wochen hatte der Pächter unten in dem von Menschen wenig betretenen Teil der Schneegruben durch das Nohr einen seltsamen Menschen beobachtet, der dort ein Eremitenleben zu führen schien, und eben jest wieder konnte man ihn am Eingang der kleinen Schushütte und zwar in Semeinschaft mit dem böhs mischen Josef dentlich sessssellen.

"Leider haben die Leute," sagte der Förster, als sie die Bögel nicht mehr im Neste fanden, "während wir durch das Fernrohr sahen, ein zu großes Halloh gemacht, so was läßt sich der böhr mische Seppel nicht zweimal sagen."

dauerte stundenlang, dann aber hatten die beiden eine Hütte auf der böhmischen Seite erreicht, wo sie sich jedenfalls vor den preußischen Beamten sicher fühlen konnten. Man hatte von hier über die schönen und alten Waldbestände der böhmischen Seite hinweg einen weiten Blick nach Osterreich hinein. Und so einsam war das Häuschen gelegen, daß man andere Menschens

wohnungen, rings ius Gewirr der machtigen Bergtaler eingestreut, taum größer als Zwergenspielzeug erblicken konnte.

Die Hütte selbst, in die sie eintraten, war innen mit vielen schwarzen Pfählen gestützt: man mußte sich gleichsam wie durch den Stollen eines Schachtes hineinwinden, bevor man die Stube erreichen konnte: und diese Stube wiederum lag unter einem geborstenen Tragbalten, der so niedrig war, daß Emanuel Quint aus den tiesen Löchern darin das Sägemehl der Holzwürmer mit dem Haupte abstreifte. Die Sonne war untergegangen. Durch die trüben Fensterlöcher, soweit sie nicht mit Stroh vers stopft oder mit Brettern vernagelt waren, drang sahles Licht.

In diesem Raum schien der bohmische Josef, obgleich er von niemand begrüßt wurde, heimisch zu sein. Er setzte im Dunkel den Schragen ab und entzündete in einer Finge der Ofenkacheln ein Streichholz, das mit blauem Licht und scharfen Phosphorzdampsen alsbald zu brodeln begann. Mit diesem Streichholzsuchte und fand er dann eine Unschlittlerze, die im Hals einer Flasche stat. Langsam verbreitete sich das Licht und enthällte ein sämmerliches Bild der Verwahrlosung, dessen Eindruck sogar der böhmische Josef abschwächen wollte, indem er sagte: es sähe ein wenig "kurios" hier aus.

Quint, der im Bereiche des Elends und der Rot zu hause war, mußte das zugeben. Schon der beklemmende, widrige Dunst von Unrat, Fäulnis und kalter Feuchtigkeit, darin man nur widerwillig atmen konnte, drängte ihn fast ins Freie zurück. In dem Angenblick, als das Docht im Unschlitt Feuer sing, hatte er vier oder fünf Mäuse hastig über den schwarzen kehm der Diele nach allen Seiten davonlausen sehen. Ja es huschte bedenklich da und dort über Fensterbretter und über den Lisch hinweg, der eine Ecke der Stude ausfüllte. Ioses erklärte: "das kommt davon, wenn sie die Kapen auffressen." Aber Quint war bereits von einem anderen schemenhasten Aublick gebannt, ohne auf das zu

merten was Josef sagte, und wußte nicht, war es Wirklichteit was er sah, oder nur Einbildung seiner von allen Eindrücken dieses Tages übermüdeten Seele. Es kam ihm vor, als säße am Fenster, im schwachen Mondlicht, oder wie aus Mondlicht geformt, schlohweiß in der Schwärze des Raums, ein uraltes Weib.

Quint mußte wohl, von einer tiefen Ehrfurcht berührt, irgend etwas leise gestästert haben, denn Josef ermutigte ihn alsbald, sich ganz ohne Iwang zu betragen und laut zu reden. Er sagte, die Alte sei hundertundzehn, ja, wie manche behaupten wollten, hundertundvierzehn Jahre alt. Viele meinten, sie könne nicht sterben. Sie könne deshalb nicht sterben, weil mit ihr, zeit ihres Lebens, nicht immer alles ganz richtig gewesen sei. Er wollte sagen, sie habe gottlose Dinge getrieben mit Wettermachen und allerlei ruchloser Herenkunst und deshalb könne sie nun, zur Strase, die Anhe des Todes nicht sinden.

In diesem Augenblick verbreitete sich ein fremdartig wunders liches Seton durch den Raum, eine Art Sesang, der Worte ents hielt, der aber so unirdisch leise und rührend schwebte, daß man nicht denken konnte, er kame aus einer Menschenbrust. Denn weder, daß irgend zarte Knaben auf eine solche Weise zu singen verständen, noch Wädchenkehlen, noch irgend Rehlen von Sängeru und Sängerinnen dieser Welt, wie sie Quint in den Kirchen der Odrser gehört hatte, geschweige, daß sie mit einer solchen rätsels vollen, stillen Gewalt, eine so rätselvolle, erschütternde Wirkung hervorbrachten.

Kanm hatte Emanuels Ohr der Klang berührt, als er sich selbst und seine Umgebung sogleich vergessen hatte. Ohne Bes wußtsein und willenlos angezogen, nahm er der singenden Greissu gegenüber — und niemand anders war es, der sang! — mit tränenüberströmtem Antlip Play, aber ohne zu wissen, daß er weinte. Er blickte, als gelte es irgendein Geheimnis aus fremden Regionen zu erforschen, in die starren, großen und edlen Züge

der Hundertjährigen, in ein Sesicht, das von langen, offenen, schneeigen Locken umflossen, welt aber durchsichtigswächsernszart und leuchtend, wie das eines Kindes war.

Dies aber waren die schlichten Worte, die aus der gefangenen Seele der alten erhabenen Frau, ohne daß sie die schmalen, weißen Lippen auch nur irgendwie merkbar bewegte, hervorszitterten:

"Mein Hemblein ist genäht, mein Bettlein ist gemacht. Komm' o komm' du letzte, lange Racht."

Der bohmische Josef brach in lautes Gelächter aus. "Das Lied," sagte er, "hat die alte vertrocknete Lupel wohl schon manch liebes Mal heruntergeplärrt. Deswegen stirbt die noch lange nicht. 's gibt Sachen! 's gibt in der Welt eben so allers hand, was einer kann und der andere nicht! Die hat's verstanden! mit der war niemals gut Kirschen essen."

Jest kam ploslich mit lautem Gemecker eine Ziege von draußen durch den Flur in die Stude herein und sing an, die Greisen, die wie ein Gebilde aus Schnee im schwachen Mondstrahl des Fensiers saß, mit der Schnute zu stoßen, allein die Alte rührte sich nicht. Sie hielt den Blick geradeaus gerichtet, die welken, gekrümmten Hände wie tot im Schoß, und schien mit inneren Sinnen einem anderen Bereiche der Schöpfung anzugehören, mit allen äußeren Sinnen dagegen gestorben zu sein.

"Nanu, jest Wirtschaft!" sagte der bohmische Josef und trat in den Flur, von wo man alsbald, wie Weltuntergang, die schadhasten Orgelpseisen eines Leiertastens dröhnen hörte. Dies war die Art und Weise, durch die er, der immer einen gewissen überschuß au guter Laune besaß, seine Gegenwart in der Leiers baude anzukundigen psiegte, worauf denn meistens der siedzigs jährige Enkel der Greifin, der nahezu taube Leiermann, aus seinem Berschlage die Henbodenleiter herunterkletterte.

Auch heut erschien der betagte Enkel. Er glich einem riesens haften, in schmußige Lumpen gewickelten Turm, als er, rauhe und nur sür Josef verständliche Laute ausstoßend, über die knackenden Sprossen der Leiter niederstieg. Er begann sogleich Reisig über dem Knie zu brechen, dis er ein starkes Bündel beis sammen hatte, das er sogleich in die Wohnstube trug und, aus dem zerlumpten, alten Wilitärrock, den er, wie Frauen die Schürze, vorn aufgenommen hatte, vor das Heizloch des Ofens hinfallen ließ. Dabei redete Josef in ihn hinein.

Duint, der noch immer in den Anblick der Greifin versunken war, hörte mit halbem Ohr, während die Ziege nun eifrig den Pandteller seiner Linken ausleckte, wie verschiedene Namen ges nannt wurden: Namen von Leuten, die wahrscheinlich ihr Ges werbe, nicht anders als Josef, auf Schleichwegen ausübten! und er schloß, als nach einiger Zeit sich neue Besucher durch Fußs getrappel im Paussur ankündigten, es möchten die von Josef namhaft gemachten Schunggler sein.

Wirklich waren brei andere Pascher angelangt, die sich laut und lebhaft mit Josef begrüßten. Sie waren sichtlich vergnügt, nach langer, beschwerlicher Wanderung an einem sicheren Orte der Rast zu sein. Und wieder ertonte der Leierkasten des Leiers manns, der seine Stelle auf einer gerammten Bank im Hausslur hatte und dessen Aurbel von Josef aus Liebhaberei und Spaßs macherlaune aufs neue in Bewegung gesetzt worden war.

Bald darauf saßen die Schmuggler um den Tisch herum und hatten begonnen, Karten zu mischen, während die Selters flasche, mit Kornschnaps gefüllt, von einem zum andern ging, bis sie auch schließlich zu Quint gelangte, der sie, ohne zu trinken, weitergab.

Es trug ihm grobe Bemerfungen ein.

Und eine Menge solcher Bemerkungen zielte auch auf die Greifin hinüber, da die Schmuggler den Festag zwar durch Arbeit entehrt, dassür sedoch durch reichlichen Schnapsgenuß geseiert hatten. Sie bezeichneten sie mit rüben Worten und Schimpfereien, die sie ohne Rücksicht verlautbaren ließen. Einer der Schmuggler wollte dann wissen, wo Quint herkame und wo er hinginge.

Ohne ihm Antwort zu geben, erhob sich der Rarr und küste der Greisin beide Hande. Gleich darauf trat er an den Enkel, der einen eisernen Topf mit Kartosseln in die Röhre des Osens schob, mit einigen sesten Schritten nahe herau, um einige Fragen an ihn zu tun. Er wollte unter anderem wissen, wo die Lagers stätte der Greisin sei. Als das strobeltöpsige Untier von Leiers mann ihm ein altes tahles Holzsestell im Winkel gezeigt hatte, brachte er mit einer wunderbar selbswerständlichen Leichtigkeit die Alte auf seinen Armen dorthin. Sie war allerdings überraschend und sast zum Erschrecken leicht gewesen. Und nun benahm sich der närrische Sonderling nicht anders, wie ein Samariter und Arzt von Berus. Er trug Wasser herzu und wusch die Greisin, die unter seinen mildtätigen Händen auf eigentümliche Weise zitterte und langsam, schwer und tief zu atmen begann.

Die Spielenden mäßigten ihre Stimmen nicht, vermieden es aber, sich einzumischen.

Es war aber unter ihnen ein kleiner, bleicher und buckliger Mensch, der Schwabe hieß, ein ehemaliger Schneidergesell, der, Gott weiß, wie? zu ihrem Sewerbe gekommen war. Er war meist schüchtern, bewies aber seltsamerweise den größten Mut, und das wußten die Schmuggler, wo immer Sesahr im Verzuge war. In seinem Vetragen lag etwas Orolliges, was ihm die rauhesten Perzen geneigt machte, auch war er allen und immer dermaßen zu Liebesdiensten bereit, daß er überall einen oder mehrere Steine im Vrette hatte. Er war Protestant, dessenungeachtet stand er sedoch auch vor sedem der sogenannten Marterln auf

der böhmischen Seite still und betete, während er beim Aufstieg bald weltliche, bald geistliche Lieder, wahllos durcheinander sang. Auch hatte er sonderbare Ideen, die seine Rollegen lachen machten. Er gab ihnen Schilderungen aus der Welt, die seinem beschränkten Verstande entstammten, teils geglaubt, teils bezweiselt wurden, ihn selbst aber und seine Unterhaltung geschätzt machten.

Dieser Schwabe, ber übrigens statt Karte zu spielen in einer fettdurchtränkten Zeitung geschmökert hatte, war nicht ohne Interesse dem gefolgt, was Quint unternahm, und hatte dann die Ausse merksamkeit der Genossen von deu Karten ab und auf einen seiner Wunderberichte gelenkt, die seiner Suada sets zur Verfügung standen. Es sei ihm heut etwas Wunderbares begegnet, sagte er. Er wiederholte immer: "Ihr glaubt nicht daran! aber ich kann Euch sagen, ich kann mit heiligen Eiden beschwören, es ist wahr."

"Na was benn, Schneider?" fragten bie andern.

"Es ift so wahr, wie ich hier in der Leierbaude sitze, daß ich heut morgen das Weib in der Klennerbaude habe Schäffer aufs waschen sehen, der Ruh Tränke in den Stall tragen und auf den Heuboden klettern, ganz wie wir."

"Was, die Klennern? die ist doch seit Jahr und Tag konstrakt! die kann doch von ihrem Stuhl nicht ausstehen?"

"Ra sa, und heute morgen haben sie das Weib nach der Schubertbaude geschafft, und von da ist sie lustig und slink wie ein Wiesel zurückgekommen."

Und nun erzählte er alles das, aber schon bedeutend aus; geschmückt, was sich mit Quint vor dem Hause der Schubert; leute am Morgen desselben Tages ereignet hatte. Emanuel wurde in dieser Erzählung zu einer Art medizinischem Wunder; mann, der den Sultan und den Raiser von Herreich zweimal vom sicheren Tode errettet und der unter einem Steine, unten in Ungarn oder wo, das Rezept zu einer Salbe gefunden hatte, die em unwiderstehliches Peilmittel sei. Das Sonderbarste war X. 8

aber dieses, wie er meinte, daß der Wundermann, und zwar mitten aus der Menge heraus, mit einemmal, förmlich wie in die Luft, verschwunden sei.

"Wartet doch mal," sagte der böhmische Josef in das Ses lächter hinein, das nach den letten Worten des Schneiders gesellen sich erhoben hatte — "wir wollen uns den August da drüben jetzt mal 'n wenig von nahe besehn."

"He, Du dort drüben: bist Du hent morgen in der Schuberts baude gewest?" wandte sich Josef an den Narren. Dieser, ganz mit der Greisin beschäftigt, nickte zur Antwort nur mit dem Rops. Und nun wollte der böhmische Josef in einer Laune, wie sie manchmal plötlich über ihn kam, mit den anderen Schmuggs lern nicht weiter spielen, wodurch, da die anderen im Verlust waren, sogleich ein großes Seschrei entstand: aber der kleine Schwarze blieb kaltblütig.

Es war ihm etwas, man wußte nicht was, durch den Sinn gefahren. Patte ihm Quint von Anfang an einen unerflärlichen Eindruck gemacht? oder dachte er plößlich, es wäre für einen guten Ratholiken, wie er selbst einer war, eine Sünde, am ersten Pfingstseiertag Rarten zu spielen? oder ward er plößlich von Mitleid erfaßt für die Alte, die der Tod vergessen zu haben schien? kurz, er stand auf, er trat zu dem Narren und sing mit ihm, eigentümlich seuszend, über das traurige Dasein im alle gemeinen und das der Alten im besonderen zu philosophieren an.

Wenn jemand mit einem solchen Ton in der Rehle zu Emanuel trat, so wußte er immer, daß der Acker bereitet war, und bes gann sogleich den Samen des Reiches auszusäen. Bei einem jeden solchen Beginn stand ihm Wort und Ton dermaßen rein und schlicht zu Gebot, daß es jedem wie immer gearteten Wenschen weniger als ein Beginn, denn als etwas Altvertrautes erschien. Da war irgend etwas Trennendes nicht mehr vors handen, und das Innersie und Echteste der Wenschennatur vers

band sich hemmungs, und hindernislos mit dem Innersten und dem Echtesten.

Da die langausgestreckt und sidrr daliegende alte Frau sich kalt ansühlte, trothem Emanuel sie mit allerlei Lumpen und seinem eigenen Schofrock dis an das Kinn zugedeckt hatte, holte Josef einen Ziegel herbei, der im Herde gewärmt worden war: weshalb sich vom Tisch der verlassenen Spieler Spott und Hohn über ihn ergoß und noch mehr über Quint, der ihnen den Kameraden entwendet hatte. Dagegen wurde mit einemmal der böhmische Josef von seinem gefürchteten Jähzorn gepackt und stand, den Zieget hoch in den Händen haltend, unerwartet vor den Radanlustigen, mit einer maßlosen Orohung, die bei seiner wilden Natur nicht mißzwerstehen war.

Der kleine zigennerhaft häßliche Rerl hatte bei mancher Ges legenheit und auch in den Schenken "zum Spaß, der Lust halber" oft Proben herkulischer Kräfte abgelegt. Er hatte auch einiges mal im Sefängnis gesessen, gewalttätiger Handlungen wegen, die der meist gutmütige Wensch, gereist, in bestinnungslosem Zusstand verübt hatte. Jest rief ihn ein Wort des Narren an das Sterbelager der Greisin zurück.

Auch Schwabe verließ seinen Platz neben den Spielern und trat mit schüchtern zusammengekrochenen Schritten an das Lager heran. Es war ihm die seltsam seierliche Sewißheit ausgetaucht, daß hier der große und letzte Augenblick eines mehr als hunderts jährigen Lebenskampses endlich nahe wäre. Es schien ihm auch deshalb nicht verwunderlich, als Quint den siebzigsährigen Enkel mit lauter Stimme davon verständigte.

Gs mußten dann aber beinahe noch acht Stunden vergehen, bevor die Greifin den letzten Atemjug ihres Lebens aus hanchen konnte. Es geschah um die Zeit, wo die Sonne mit dunkelroten Strahlen gewaltig aus dem Lore des Ofiens brach

und das wächserne Selb des Angesichtes mit purpurnen Tropsen färbte. Quint band das Kinn der Toten, das herabfallen wollte, mit einem blauen Sacktuch, das Schwabe darbot, sest, und knüpfte das Sacktuch über dem seinen, rosigen Scheitel. Dann herrschte lautlose Stille im Raum, darein sich stumm die Helle des Worgens ausbreitete.

Die anderen Schmuggler hatten fich langst davongemacht. Quint aber fas mit Schwabe und Josef am gleichen Tische, auf den die Karten und Fäuste der Spieler dröhnend geschlagen hatten, und sprach oder las aus dem Bibelbuch. Er hatte nur wenig geschlafen und beim Anblick der alten Frau auch immer an seine eigene Mutter gedacht, die ihn nun schon seit Wochen vermissen mußte. Er hatte sich vorgestellt, wie im innersten Wesen schwerzlich das Schicksal jedweder Mutter war, und wie insonderheit die Last eines langen Lebens durch Lasten schwerer gemacht wurde, die eine lette Bereinsamung in sich schließt. Der bohmische Joseph hatte, als Findling, Bater und Mutter niemals gefannt. Schwabe war von seinem fiebenten Jahre an ausschließlich in der hut seiner Mutter gewesen und hatte im vierzehnten Jahre einmal in Begleitung der Mutter einen Menschen besucht, der im Gefängnis einer großen Stadt hinter Schloß und Riegel gehalten wurde und der, wie man fagte, sein Bater war. Einigermaßen aufgewühlt, einander nahe durch verwandte Ers innerungen, hatte sich über die drei ein ernster Geist der Einkehr gefenft, der fie ju ernften Gesprächen veranlaßte.

"Warum haben Sie," fragte Josef Emanuel, und wagte es nun nicht mehr, ihn mit Du anzureden . . . "Warum haben Sie, nachdem die Alte gestorben war, am Jenster gestanden und haben lange für sich geweint? Sind Sie etwa verwandt mit der Alten?" "Weil das Leben", gab der Gefragte zurück, "für die meisten ein unsäglich schweres, schwerzliches Schickfal ist!" Danach suhr er sort, von den Finsternissen der armen nachtbefangenen Erde zu

reden, und sprach davon, wie der Geist der Gestorbenen unzweisels hast nach den käuterungen des Lebens — denn keben sei immer käuterung! — zu Formen reineren kebens verklärt worden sei. Und als sie dies nicht zu versiehen schienen, las ihnen Emanuel die zweite Epistel St. Pauli an die Korinther vor:

"Und ich, liebe Brüber, da ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, euch zu verkündigen die göttliche Predigt.

Denn ich hielt mich nicht dafür, daß ich etwas wüßte unter ench, ohne allein Jesum Christum, den Gefreuzigten.

Und ich war bei euch mit Schwachheit, und mit Furcht, und mit großem Zittern.

Und mein Wort und meine Predigt war nicht in vernünftigen Reden menschlicher Weisheit, sondern in Beweisung des Geistes und der Kraft;

Auf daß euer Glaube bestehe, nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft.

Da wir aber von reden, das ist dennoch Weisheit bei den Bollfommenen; nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Obersten dieser Welt, welche vergeben;

Sondern wir reden von der heimlichen, verborgenen Weisheit Gottes, welche Gott verborgen hat vor der Welt, zu unserer Perrlickeit,

Welche keiner von den Obersten dieser Welt erkannt hat; denn, wo sie die erkannt hatten, hatten sie den Herrn der Herrs lichkeit nicht gekreuzigt,

Sondern wie geschrieben stehet: Das fein Auge gesehen hat, und kein Ohr gehöret hat."

Diese Worte, die ohne Pathos gelesen wurden, erregten ganz anders, wie von der Kanzel herab zu geschehen pflegt, die Wiss begierde der Juhörer. Als Menschen immer und von Natur auf die Offenbarung von etwas Verborgenem gerichtet, hofften sie durch Emanuel jugleich ihn selbst und die Schrift erklärt zu sehen, die so rätselvolle Dinge andeutete. Emanuel hatte dagegen die Bibelstelle gewählt, in der Meinung, sie werde für ihn sprechen, und zwar ebensowohl für das, was er sagte, als was er versschwieg, aber er hatte damit nur erreicht, daß ihn die beiden Hörer geradezu nach dem Geheimnis fragten, von dem sie, zwar nur halb und halb überzeugt, vermuteten, es wäre die wunders dare Kraft, die am rechten Ort zu heilen und zu toten verstand.

Somit war er gezwungen zu sagen, er ware aus freiem Anstrieb ein Träger des Evangelii. Er habe als Rind die Taufe derer empfangen, die tote und laue Scheinchristen wären, später die Wassertause Johannes des Täusers, und endlich die durch den heiligen Geist: und diese, die letzte, schließe das Geheimnis des Reiches ein.

"Die Gnade unseres herrn Jesu Christi," fuhr er fort, "sei mit uns allen! Amen." —

Nachdem er diese Worte gesagt hatte, stand er auf, und war im Begriff, davonzugehen, als eine schlichte, sauber gekleidete Frau, die Frau des Lehrers aus der Schule einer nahegelegenen, ärmlichen Berggemeinde, ins Zimmer trat. Sie sah, daß die Greisin gestorben war, der sie in Übung jahrelanger Wildtätigseit täglich Suppe zu schicken oder selbst zu bringen pslegte. Und als sich ihr die volle Erkenntnis mitgeteilt hatte, wie ihr schwacher Bersuch zur Wildtätigseit nun von einer stärkeren Hand übers boten worden war, versank sie merklich ergriffen in Stillschweigen.

## Sechstes Kapitel

ie Lehrersfrau hatte sogleich bei ihrem Eintritt in die Stube Quint, den sie nicht zum ersten Male sah, wiedererkannt. Vor etwa acht Tagen waren die Brüder Scharf von Glaubense genossen in Preusen an ihren Mann und ihr Dans als exemplarisch treue Diener am Wort empfohlen worden. Der Lehrer, ein vierzigs jähriger bibelgläubiger Mann, hatte, wie sich das in den Areisen derer, die auf Christum harren, von selbst versieht, die Brüder mit herzlicher Liebe aufgenommen. Als er den Grund ihrer Reise ersuhr, obgleich sie den Irrwahn, der sie beherrschte, verschwiegen hatten, äußerte der schlichte Mann ein leises Befremden, wenn nicht Bedenklichkeit. Denn die Glut und der Eiser, mit dem die Scharfs Emanuel suchten, und die Fülle des Lobes und der Bes wunderung, die sie siber ihn ausschützteten, auch was der Lehrer über den Verlauf ihres Panses ersuhr: dies alles mußte bes ängstigend wirken.

Seine Sorgen hielt der Lehrer Stoppe anch seiner Ehefrau gegenüber nicht zurück. Es ist schon bedenklich, wenn allzeit sleisige Arbeiter ihre Arbeitsstätzte verlassen und müßig gehen. Bedenks licher aber, wenn sie Dinge wörtlich und gländig auffassen, die auf ihre Weise genommen sein wollen oder schweren Schaden stiften. So schienen die Prophezeiungen eines ehemaligen Schäfers, namens Thomas, vom nahen Weltuntergang ein unwiderleglicher Glaubensartikel im Geiste der Brüder Scharf geworden zu sein, und so war ihnen der Apostelberuf Emanuel Quints, den sie suchen kamen, über jeden Zweisel erhaben.

Der Lehrer hielt es für seine Pflicht, die beiden vor jenen falschen Propheten zu warnen, den Wölfen in Schafskleidern, von denen die Bibel mit Abschen spricht, er mußte sich aber eins gestehen, daß nach stundenlangem, ja tagelangem Beten, Singen und Ringen, der Glaube an die himmlische Sendung des gesuchten Landsahrers selsensest wie je in den Seelen der Brüder ges gründet stand.

Daran konnten auch alle Gespräche nichts ändern, wodurch die frommen Eiferer meistens die Nacht zum Lage machten, eins gedenk des Wortes, das da sagt: "Wachet, denn der Bräutigam ist nicht serne von euch": und es kam am Ende so weit, wie es denn nicht anders sein konnte: der Lehrer Stoppe wurde beinah in den Glaubensstrudel hineingezogen und sah jedenfalls mit einer gewissen Spannung der Erscheinung Quints entgegen.

Einem bestimmten und überzengten Wesen vermag der Zweisel, selbst in starten Naturen und gebildeten Seelen, auf die Dauer nicht standzuhalten, um wieviel weuiger in einem glaubenswilligen Jerzen, wie das des Lehrers war, und nachdem ihm die Scharfs immer wieder von der Predigt Quints auf dem Marktplatz der Areisstadt, von dem Bunder, das er angeblich an ihrem Vater verrichtet hatte, von vielerlei Sebetserhörungen und wunderbaren Deilungen berichtet hatten, schien ihm die wundertätige Arast des Sesuchten tatsächlich erwiesen zu sein: nur wußte er nicht, ob diese und seine Misson auf himmlischem oder satanischem Grunde beruhte, oder vielleicht mesmeristischer Ragnetismus, verbunden mit salsch verstandener, noch zu läuternder Heilandsliebe sei.

Der kehrer hatte die Brüder Scharf nach einiger Zeit in das haus der Schuberts hinübergebracht, von wo aus sie dann während längerer Zeit ihre Nachforschungen anstellten, immer und von Stunde zu Stunde gewaltiger aufgeregt. Wer je erlebt hat, wie eine liebe, ersehnte Junston, auf die man mit realen Bemühungen hinarbeitet, zuweilen gegen alle Vernunft ins Ungeheure wächst, den wird es auch keineswegs in Verwunderung sehen, daß bald das Schubertsche Haus zur Brutstätte vieler phantastischer Irrstümer und Sesichte geworden war.

Als nun Quint gefunden wurde und später bei den Schuberts in Herberge lag, hatten die Scharfs eines Tages den Lehrer besucht und ihm das glückliche Wiedersinden, sowie allerlei neues Wunderbares berichtet von Quint. Aufgefordert mit ihnen zu gehen, hielt sich sedoch der Lehrer zurück, allerlei wichtige Pflichten vorschützend. Hingegen konnte noch am Abend desselben Tages Frau Stoppe ihrer wachsenden Reugier nicht widerstehen. Sie

machte sich auf und kam in dem Schubertschen hause an, als Quint es verließ, um allein für sich durch die Sdeneien des Ges birgskammes im beginnenden Wondschein hinzuwandeln.

Ju senem zweiten Pfingstfeiertag, wo die Lehrersfrau die handerts jährige Greisin tot, Quint aber bei der Leiche zum zweiten Wale getrossen hatte, brachte sie ihn um die zehnte Stunde mit sich zur Schule zurück. Die Schule war ein winziges Holzhäuschen, und Stoppe, der sie, bei seinen Vienenstöcken im Garten beschäftigt, kommen sah, sand sich auf sonderbare Weise von dieser Annäherung, vielleicht ein wenig unangenehm, berührt. Aber er ging seiner Frau entgegen und reichte auch ihrem Begleiter die Hand.

Während die Fran eine sanbere Rammer zurecht machte, da sie Emanuel unsägliche Müdigkeit angemerkt hatte, zeigte der Lehrer ihm seine Bienen. Emanuel trat an die Stöcke heran, und, obgleich der erfahrene Imter zur Borsicht mahnte, volls kommen ohne sede Furcht, ließ er nicht nur die aufgeregten Bienen auf Gesicht und Händen herumkriechen, sondern griff sie ohne Bedenken da und dort aus den Haaren oder von seinen standigen Führen auf und setzte sie auf das Flugloch zurück.

In ihrer kleinen Rüche, die mit einigem Aupfergeschier, irdenen Espfen, Seraten aus Blech und Zinn aufs properfie glänzte und zugleich Wohnstube war, erzählte, als Quint längst in der Rammer und zwar in einem sauberen Bette lag, die Lehrersfrau ihrem Satten, wo sie ihn diesen Morgen gefunden hatte. Dieser Zufall und auch leider der Narr hatten ihr unversennbar einen nicht geringen Sindruck gemacht. Sie war von dem seltsamen Umstand erschüttert, daß die alte, von allen gemiedene Fran, die, wie es hieß, um ihrer vergangenen Sünden willen nicht sterben konnte, erlöst, ja beinahe in seinen Armen gestorben war. Hätten wir, sagte sie, diesen frommen und gütigen Menschen damals zur Seite gehabt, die Rinder wären uns nicht gestorben. Und damit

sing sie still und lautlos zu wemen an, während sie gleichzeitig sich erhob und am Herd hantierte.

Was dieser Frau den eigentlichen Inhalt ihres einsamen Das seins gegeben hatte, waren zwei Kinder gewesen, die ihrer Mutter den neuen Lebensinhalt, die Trauer um sie, hinterlassen hatten.

Stoppe richtete nun die folgende Mahnung an seine Frau: "Wir sollen ergeben sein. Wir sollen nicht ungeduldig sein. Wir sollen fröhlich sein und wie der Apostel sagt: Unser Fleisch soll ruhen in der Hossung des Herrn. Wir sollen aber nicht ungeduldig sein und täglich das Fenster aufmachen und womöglich nach salschen Propheten Auslug halten. Denn Jesus, der wahre Heiland, hat gesagt, wie Du bei Lusas im 21. Rapitel und 8. Vers jederzeit lesen kannst: "Sehet zu, laßt euch nicht versühren. Denn viele werden kommen in meinem Namen und sagen, ich sei es, und die Zeit sei herbeigekommen. Folget ihnen nicht nach!" — Und es sieht bei Matthäus: "So stark werde die Krast der salschen Propheten sein, daß versühret werden in den Irrtum, wo es möglich wäre, auch die Auserwählten." Also hüten wir uns!

"Ich glaube nicht," sagte die Frau, "daß er Unrechtes denkt oder tut und irgendwie Boses im Herzen trägt, ich habe auch nicht gesagt, ich hielte ihn für einen Propheten. Auch hält er sich selber nicht dafür. Mir kommt es vor, er spricht als Mensch, er handelt als Mensch und er wandelt schlechthin nur als ein Mensch."

Der Lehrer wiegte bedenklich seinen weichen Johanneskops. "Es ist," hub er wieder zu reden an, "nicht zu vermeiden, ihm für mancherlei die Berantwortung zuzuschieben, was, wie Du ja ebenfalls weißt, geschehen ist. Due ein jeder seine Pflicht und diene Gott im verborgenen an dem ihm zugewiesenen Ort. Wich hat er nach meinem Wunsch und Willen und in Erhörung meiner Gebete in dieses entlegene Amt gesetzt, wo ich in dem Waße ihm näher zu sein glaube, als ich ferner gerückt von den

Menschen bin. Sott hat mir bei meinem Wirken Segen gegeben und macht es mir täglich deutlich, wie ich für meine rings in ärmlichen Hütten verstreuten Bergbewohner und ihre Kinder nicht ganz ohne Rupen bin. Daran, meine ich, lassen wir uns genügen."

Nun sagte die Fran, die eine Pfarrerstochter war und durch mancherlei Mißgeschicke im Elternhause denken gelernt hatte: aus solchen Betrachtungen solge noch nicht, daß dieser Emanuel Quint etwa, weil er auf andere Art und Weise dem Heiland diene, verwerflich und auf Irrwegen sei. Sie erinnerte an die Semeinsschaft der Heiligen, die, von den Aposteln gegründet, noch heute sogar von den Ranzeln als in Jesu Christo bestehend angenommen wird, und drückte, während sie einen frischgebackenen Eierkuchen, noch in der Pfanne, dem Gatten unter die Rase schoo, die seste überzeugung aus, daß Quint, wenn irgendeiner in dieser Gemeinsschaft, ein echter und rechter Peiliger wäre.

"Er macht mir meine Gebirgsteute auffassig. Sie laufen mit roten Köpfen umber, erzählen fich überspannte Dinge und bringen am Ende sich und uns mit der Obrigkeit in Konslikt;" dies fagte der Lehrer ein wenig unwirsch, schwieg und ap seinen Eierkuchen. Er fuhr dann fort: "Au wen wird sich die Bes horde halten, jum Schluß nun gar, wo wir diesen Meuschen beherbergen? Wer wird die schweren Folgen zu tragen haben, als ich, wenn das Argernis weiter um sich greift?" Die Frau aber gab ihm diese Antwort: es kame doch alles nur darauf an, ob Quint ein Betrüger ober ein echter Bekenner ware, sei er aber ein solcher und wirklich erfüllt vom reinen apostolischen Beift, so konnte es doch keine Frage sein, ob man fich entschließen müßte, ihn von sich zu stoßen oder ihm nachzufolgen. Denn leiden um des willen, der für uns am Kreuze ohne Bedenken gestorben sei, ware doch wohl die hochste Gnade, die uns auf Erden zus teil werben könnte.

Daraufhin wurde der Lehrer still.

Ingefähr um die zweite Stunde am Rachmittag erschien Anton Scharf bei den Lehrersleuten. Mit lautem Gepolter trat der bleiche, nervige Rann ins Haus, während die Lippen unter den blonden Barthaaren seines schmalen Spihbarts uns ruhig zuckten. Das branne Haupthaar stand aufgerichtet bürstens sörmig um seinen Rops. Er rief dem Schepaar ein "Gott grüß Euch" entgegen mit großer Lebhaftigkeit. Er warf die Rüße irgendwohin auf eine der Bänke der kleinen Schulstube, darin er die Lehrersleute mit dem Aushängen eines Bildes "Der Heiland über das Meer schreitend" beschäftigt sand. Er war auf eine besondere Art erregt, die einen seierlichen Grundcharakter hatte. Aber es war auch Wildheit in ihm! Ein nicht zu verkennender Einschlag von Eroß, Rampflust, ja von Lust zur Gewalttätigkeit.

"Bruber", rief er den Lehrer an, daß die Schulftube dröhnte, "die Zeichen und Wunder mehren fich. Wir haben in diesen letten Tagen Dinge geseben, die fich jedermann zu Gemute führen soll. Wir haben die Kraft der Apostel, die Kraft Gottes lebendig gesehen! Uns ift ein Kind gehoren, sage ich Euch, es wandelt einer und, von dem geschrieben steht, daß er kommen sollte. Nicht wir allein haben ihn gesehen! Hundert Arme, Kranke, Mühselige und Beladene haben sein Angesicht leuchten sehen, seine Stimme reben gebort und find gesund geworden. Wahrlich, wahrlich, ich sage Euch, dieser ist mehr denn ein Apostel und ein Prophet! Und auch die Kinder der Welt spären sein Raben und regen sich. Sie recken die Halse! Sie wittern ben Lag des Gerichts! Sie machen sich auf, mit Schwertern und Stangen, ibn ju fangen! Aber es fieht nirgends geschrieben, daß Jesus zum zweiten Male von ihnen gefreuzigt werden wird."

Drohend erhob der irregeführte Mann seine Faust nach der preußischen Seite des Gebirges hin, von der er, wie es schien, den Austurm der Widersacher des Gottesreiches erwartete. "Benn aber dieses anfängt zu geschehen," suhr er sunkelnden Auges zu reden fort, "so sehet auf und hebet Eure Häupter auf, darum, daß sich Euere Erlösung naht!" Wit dieser Lukasstelle schloß er, zog ein mächtiges rotes Taschentuch und wischte die hellen Tropsen von Stirn und Nacken.

Der Lehrer Stoppe, dessen Stimme ruhig, beinahe eisig klang, wollte wissen, worum es sich eigentlich handele, was aber nicht sogleich bei dem aufgestörten Zustande Anton Scharfs zu ers mitteln war. Kur soviel stand fest, Quint wurde auf der preußischen Seite behördlich verfolgt, und davon hatte der Lehrer anch bereits reden gehört und zwar durch Passanten am heutigen Morgen. Schließlich konnte auch Scharf Genaueres mitteilen.

Es war am Morgen ein Gendarm bis vor die Hatte der Schubertleute geritten gekommen, die, gerade so, wie am gestrigen Tage, von vielen hilfsbedürstigen Menschen umlagert war. Er hatte in ziemlich barschem Ton zunächst viele der Wartenden auss gefragt und endlich alle mit lauten Besehlen fortgewiesen, zugleich betonend, daß Quint ein arbeitsschenes, behördlich gesuchtes Insdividuum und nichts weiter sei. — Dann war der Gendarm mit klirrenden Sporen und schleppendem Pallasch in das Haus und die Stude der Schuberts eingetreten und hatte das Chepaar, die Tochter und ihn, nämlich Anton Scharf — Martin war auf der Suche nach Quint schon seit gestern abwesend! — hatte die drei, mit Blei und Notizbuch in der Hand, aufs peinlichste ansgestragt.

Er hatte dabei wohl gehofft, meinte Scharf, er werde uns Betteleien oder gar noch Argeres nachweisen. Er, Anton, hatte indessen dem Herrn Wachtmeiser heimgeleuchtet und ihm den Beweis erbracht, das sie unabhängige, vorläusig durchaus nicht undemittelte Leute seien, die niemand um Gaben anzusprechen brauchten. Augenscheinlich habe dies dem Wachtmeiser nicht in den Kram gepast, und man sehe daraus, wie wichtig es wäre, für Zukust und Gegenwart durch einige Mittel vor Wangel

geschützt und dadurch der Bosheit der Kinder der Welt entrückt zu sein.

Man konnte unschwer erkennen, wie sich Stoppe durch diese Erzählung, gleichwie durch das ungebändigte Wesen des jüngeren Scharf, aufs neue beunruhigt fand, und er wies mit bleichem Gesicht darauf hin, daß man der Obrigseit nicht zu widerstreben nach einem ausdrücklichen Heilaubswort gehalten sei. Er bat den etwas verblüfften Scharf, den er nach Herrnhutischer Sitte Bruder nannte, sich zu bernhigen und fragte ihn lange, zwar mit milden und gätigen Worten, aber beinahe noch eingehender als der Wachtmeister, nach Emanuels Vorleben aus, ob da nicht etwa sündliche Dinge verborgen lägen.

"Rein," sagte der Bruder Scharf, "ich glaube, ich glaube mit Freudigkeit!" Er war überzeugt, Emanuel habe sich auf Grund eines göttlichen Vorwissens schon am gestrigen Morgen seinen Versolgern entzogen, und fürchtete seltsamerweise nichts für ihn. Sobald er erfuhr, Quint sei mit ihm unter einem Dache, durchzuckte es ihn und er schlug sich zugleich mit der harten Hand vor die breite Stirn, als sei ihm nun erst, mit einem Male, etwas verständlich geworden: nämlich ein unwiderssehlicher Ing und Drang hierher, in das kleine Blockhaus der Lehrersleute. Schon bewies sich übrigens, wie ein Blick aus dem Fenster lehrte, in anderen Vergbewohnern die Krast dieser selben Anziehung.

Der Lehrer, in seinem Gewissen bedrängt und als ein Mann von echter und tieser Frömmigkeit, schlug vor, nach apostolischer Weise Gott im Gebet ausngehen und um Erleuchtung der Seelen zu bitten. Er war von der Macht des Gebets überzeugt, gemäß der Verheißung Jesu, die da sagt: "was ihr erbittet in meinem Namen, das alles will ich euch geben." Er ging mit geringeren Sachen, als diese war, im Gebet zu Gott, und wenn er mit Gleichgestunten fromme Meinungen austauschte, so unterließ er

nie, auf gewisse Winke hinzuweisen, die ihm Gott hatte zuteil werden lassen, nach dem Gebet, und auf bestimmte, unzweiselbaste Erhörungen.

Nachdem nun die drei in stillen und lauten Gebeten, wobei auch die Frau des Lehrers sanfte und innige Worte fand, Gott Bater, Sohn und Seist um Ausschluß darüber inständig gebeten hatten, ob Quint in der Gnade oder aber von einem Seist des Irrtums besessen sei, hörten sie plosisch unter den Fenstern die Rlänge eines Chorals anschwellen, von Rinder: und Frauenssimmen gesungen, der ihren erschrockenen Perzen eine unwiders legliche Antwort schien:

D Jesu, süßes Licht, nun ist die Nacht vergangen, nun hat dein Gnadenglanz aufs nene mich nunfangen.

Und ste stimmten in diesen Choral mit ein.

Es war aber Martha Schubert, die gefommen war und ihn intoniert hatte. Und es waren auch bereits wieder von allen Seiten viele Kinder und Frauen, sowie einige Männer herbeigeeilt, von denen die meisten, schon weil es Freitag war, sich am Gesange beteiligten. Der böhmische Iosef und Schwade hatten den Tod der Greissn im Wirtshaus der sieben Gründe bekannt gemacht und auch der erlösenden Wirkung mit besonders lauter Überzeugung Erwähnung getan, die der Wunderdofter dabei ihrer Neinung nach ausgesibt hatte. Von da aus nahm das Gerücht in kurzer Zeit von Hitte zu Hütte seinen Weg, wobei auch die augenblickliche Herberge Quints, das Schulhaus, zugleich bekannt wurde.

Und plötlich, ehe es Stoppe hindern konnte, sließ Anton Scharf, zu leidenschaftlicher Glut der Zeugnisablegung hingeriffen, das Fenster des Schulzimmers auf und schrie in die immer wachsende Menge hinaus, wie ein Wahnwitziger, Worte, die ihm aus der Geschichte der Apostel im Gedächtnis hafteten: "Denn Moses hat gesagt zu den Vätern: einen Propheten wird euch der Herr euer Gott erwecken aus euren Brüdern, gleich wie mich, den sollt ihr hören in allem, das er zu euch sagen wird. — Und es wird geschehen, welche Geele denselben Propheten nicht hören wird, die soll vertilget werden aus dem Volk!"

Während nun alles dieses im Parterre und an der Borders seite des Hauses vor sich ging, schlief der Prophet einen totens ähnlichen Schlaf in der Siedelkammer. Frau Maria Stoppe jedoch fürchtete, als sie die Wogen der Erregung steigen sah und besonders die laute Begeisterung Bruder Antons, man möchte ihn vielleicht aus seiner wohlverdienten Ruhe auswecken. Ihre Besorgnis teilte sie Bruder Anton und dann der draußen harrenden Wenge mit, unter die sie getreten war, mit der vollen Zutraulichkeit einer Frau, die sast einen seden der Harrenden persönlich kannte und sast jedem etwas Gutes gelegentlich angetan hatte.

Sie versuchte die Wartenden zu beruhigen und mahnte, selbst ein Bild der Gelassenheit, die Schar der ärmlichen Menschen zur Geduld. Sie betonte, Emanuel Quint sei zweisellos ein wahrer und redlicher Diener Gottes. Das sei genug! und man brauche und möge ihm nicht Kräfte und Absichten zuschreiben, die seiner schlichten Demut durchaus zuwider wären.

Die Wirfung jedoch diefer letten Rahnung ward durch viele durcheinanderrufende Stimmen aufgehoben, die sich nicht genug tun konnten in der Beteuerung wandertätiger Wirkungen, die, jedweden Zweifel ausschließend, von Emanuel ausgegangen waren.

Run aber drängte sich durch die schwatzende Menge der ehes malige Schneidergeselle Schwade an die Frau des Lehrers heran, stotternd und mit der ihm eigenen Schüchternheit dem Wunsche Ausdruck verleihend, ihr etwas unter vier Augen mitznteilen. Im dunklen Hausslur, hinter der von Frau Maria, die Hand auf der Klinke, verschlossen gehaltenen Eure, erzählte er, man sei nun auch auf kkerreichischer Seite Quint hart an der Ferse, und es wäre keineswegs unwahrscheinlich, dürse auch keinen Menschen irgend verwundern, wenn dkerreichische Polizei vor der Schule erscheinen sollte, bevor noch eine Stunde verssstrichen wäre. Eine Minute danach wiederholte Schwabe alles im Schulzimmer, vor dem Lehrer selbst und vor Anton Scharf.

Der Lehrer meinte: falls es der Gendarm aus Spindelmühle wäre, so könne er es wohl verhindern, daß Quint verhaftet und fortgeführt würde, er könne vielleicht auch sonst für ihn gut sagen, wenn nicht die vielen armen Leute rings das Schulhaus umlagerten: was in den Augen der Behörde ein Unfug sei. Quint ist aber ohne Subsissenzmittel, suhr er fort, weshalb man ihn möglicherweise, troß aller Einreden, ohne weiteres über die nahe preußische Grenze bringt, das heißt, ihn an die Gendarmen drüben ausliesert. Ihn wecken, ihm alles selbst eröffnen, schloß er, würde vielleicht das ratsamste sein.

Als sie in dieser und ähnlicher Weise noch berieten, erschien Martin Scharf und fragte, ob Quint im Hause wäre. Das allgemeine "Ja", womit man ihm antwortete, hatte zur Folge, daß der überwachte und übermüdete Mann schluchzend unter Tränen der Frende zusammensank.

Wie wenn aber etwa der Funke in einen Haufen erhister und brennbarer Stoffe fällt, und der Haufen in Flammen aufs lodert, so ward durch den unvermittelten Ausbruch Wartin Scharfs die kleine Gemeinde in einen schluchzenden Rausch der Tränen versetzt, einen Paropysmus der Brüderlichkeit und Ges meinsamkeit, der sich außer durch Tränen in Umarmungen und apostolischen Küssen äußerte. Dem kärm und Gepolter unten im Dause aufgewacht und lag horchend und grübelnd auf dem Rücken. Er deutete die Gestäusche, die er sonst dei den Schuberts kennen gelerut hatte, sos gleich auf sich und wußte, daß eine gländige Menge, Hilfe aus aller Not von ihm soedernd, seiner wartete. Unwillfürlich die Hände faltend, betete er zu dem Göttlichen tief versenft in sich.

Dies aber war sets das Wesen seines Gebetes, sich ganz nur als Wertzeng unter den Willen der Gottheit zu stellen. Er sidersah den vergangenen Tag. Er hatte nicht das Gesühl irgend etwas außer Gott im Leben gesucht zu haben, noch auch vermöge eigenen Willens und klaver Absicht den Weg dis hiers her gegangen zu sein: dennoch santete seine Frage: "Bin ich auf rechtem Wege geschritten? Habe ich auch wirklich nicht meinen, sondern deinen Willen getan?" und er warf sich, im Geiste bes mitht, den letzten Rest von eigenem Willen aus sich zu tilgen, aufs neue vor Gott aufs Angesicht und siehte: "mache mich ganz nur zu einem Wort, einem Hauch, einem Blick, einem Herzschlag von dir!

Es wird gesagt, Jesus Christus habe die Kraft des Wunders seinen Aposteln hinterlassen. Ich din kein Apostel. Ich din seiner ganz unwürdig. Die Liebe des Heilands ist wie ein Meer! die meine ist nur ein sickerndes Bächlein. Die wahre Heilandsliebe ist eine Kraft, die nicht nur franke Leiber sogleich zu gesunden macht, sondern sie verwandelt verdammte und zur Hölle versluchte Seelen mit einem Hanch ihres Mundes in selige Engel des Paradieses. Ich din ein Blinder. Auf meinem äußeren gesschlossenen Augendeckel liegt von dem Schatten solcher Liebe ein Scholnen Augendeckel liegt von dem Schatten solcher Liebe ein Schattens der Heilandsliebe ist, ich könnte damit allein schon die Wässe der Weilandsliebe ist, ich könnte damit allein schon die Wässe der Weilandsliebe ist, ich könnte damit allein schon die Wässe der Weilandsliebe ist, ich könnte damit allein schon die Wässe der Weilandsliebe ist, ich könnte damit allein schon die Wässe der Weilandsliebe ist, ich könnte damit allein schon die Wässe der Weilandsliebe ist, ich könnte damit allein schon die Wässe der Weilandsliebe ist, ich könnte damit allein schon die Wässe der Weilandsliebe ist, ich könnte damit allein schon die Wässe der Weilandsliebe ist, ich könnte damit allein schon die Wässe der Weilandsliebe ist, ich könnte damit allein schon die Wässe der Weilandsliebe ist, ich könnte damit allein schon die Wässe der Weilandsliebe ist, ich könnte damit allein schon die Wässe der Weilandsliebe ist, ich könnte damit allein schon der Weilandsliebe ist, ich könnte damit der Weilandsliebe ist weiland

Aber ich kann keine Wunder tun. Ich will keine Wunder

tun. Es sei ferne von mir, zu meinen, ich könne mehr tun, als da bereits geschehen ist, aus der Liebesfülle der ewigen Weisheit. Sollte ich etwa dein Wert verbessern wollen, du heiliger Geist? Ich din nicht so hochmütig, diesen Wahnwitz der Überhebung berge ich in mir nicht.

Du weißt das, der du in mir bist! Dir ist nichts verborgen! Aber warum sendest du diese Bedürftigen hinter mir her, die etwas wollen, was irdisch, nicht himmlisch ist, etwas, was ihnen vielleicht die Kinder der Welt, nicht die Kinder des himmels vorenthalten? Sie dauern mich, ich sühle ein überquellendes Mitseid in meiner Brust. Ich möchte ihnen gern und von herzen gern alles das geben und mitteilen, was himmlisches in mir ist, zeschweize das Irdische, wovon mich zu trennen mir nichts bes deutet. Führe mich! Lehre mich, ob ich ihnen und wie ich ihnen Mitseid und Liebe deweisen soll, meinen tastenden, in irdischer Finsternis tappenden Brüdern und Schwestern! Oder soll ich mich abkehren von ihnen und ihrer kläglichen, bitteren, slüchtigen Lehensnot und ganz zurücksehren in dein Herze?

Aber freilich, warum denn din ich hier in die Welt gestellt? Warum denn din ich herabgesendet in diesen irdischen Leib der Sebrechlichseit und trage dich in mir wie ein Licht? Soll ich nicht meinen Mitbrüdern leuchten? Wem soll man leuchten, als denen, die im Finstern sind? Wem soll man Sott bringen, als dem Sottlosen? Wen soll man heimholen, als das verirrte, verlausene Schaf? Wen soll man trössen und purücksühren, als den in Finsternis Ausgestoßenen? In Finsternis, wo Heulen und Jähnes slappern ist? Wer fehrt zurück und wird mit Jubel empfangen von der Liebe des Vaters im Vaterhaus? Wer anders als der verlorene Sohn, der da ausgezogen war im Hochmut seines gestingen Vermögens und mit den Schweinen Treber aß" — und Duint warf sich herum, rang seine Hände, drückte sein Angesicht in die Kissen und slüsserte weinend: "Ich habe gesündigt im

Himmel und vor dir. Herr, Herr, ich bin nicht wert, daß ich bein Sohn heiße."

Unvermittelt gleichsam kam ein Sefühl der Zerknirschung über ihn, das mit dem glühenden Wunsche für den Vater zu leiden, zu sterben, sich auszulöschen verdunden war, — ein Gesühl von Schuld erfüllte ihn, deren Ursache ihm verdorgen war, denn er hätte sich nicht erinnern können, jemals, wie der verlorene Sohn, mit eigenem Willen in die Fremde gegangen zu sein. Aber er zweiselte nicht an der eigenen Schuld. Und jest glaubte er, zu begreisen, in diesem Rausch, nicht nur warum die verirrten Schase ihm nachsolgten, sondern auch, daß gerüstete Wänner zu Pferd, mit Wassen zum Toten der Wenschen, rastlos auf ihn sahndeten. Weshalb er gehetzt wurde wie ein Wild. Seine Schuld lag früher! sie lag nicht im Irdischen. Nicht daß man Gott nachzus solgen sich bemühte, in Jesu Fußstapsen, war die Schuld, sondern daß man den Vater verlassen hatte.

Und in seiner Seele überdachte er lange hin und her die Mythe vom Sündenfall, dis er plößlich mit einem Ruck sich vom Bette erhob, dabei leise sprechend: "so will ich euch weiter dienen, meine Brüder und Schwestern." Und es kam über ihn eine neue Entschlossenheit, die ihn mit einer Art freudiger Hoheit umgab, als er unter den bänglichen Menschen in der Schulstube plößlich erschien. Er liebte die Brüder Scharf, und sie hatten für ihn eine grenzenlose menschliche Zuneigung. Mit Leidenschaft küsten sie seine Hände, was er um ihretwillen mit leisem Lächeln ges schehen ließ.

ie Leute aber, die draußen standen, drängten, kaum daß sie das Angesicht Quints durch das Fenster erkannt hatten, mit einem stürmischen Anlauf ins Haus. Der böhmische Josef war unter ihnen. Es gelang zwar der Lehrersfrau, den Schlüssel im Schloß der Haustür umzuwenden, aber da Emanuel Quint

vas fleine Ratheder bestiegen hatte, ward sie von den Brüdern umgestimmt. Sie öffnete wieder, und Weiber, Kinder, Greise und Männer, voran der böhmische Josef, strömten herein. Aller bes mächtigte sich eine erwartungsvolle Festlichkeit, still schoben sie eins um das andere sich in die Schulbänke, und die keinen Platz bekamen, standen und hockten eng gedrängt. So viele indessen waren gekommen aus irgendeinem dumpfen Triebe heraus, daß sie Ropf an Ropf den Paussur erfüllten, die Schwelle draußen und schließlich dichtgezwängt einen weiten Raum vor dem offenen Schulsenster, durch das sie mit offenem Runde hereinblickten.

Es war eine tiefe Stille eingetreten, ehe Quint zu reden begann. Seine Predigt, in die das Piepsen der Sperlinge von draußen hereinschallte, ward aber an diesem Worgen in einem Ton gesprochen, der hinreißen mußte, wenn man auch ihren Inhalt meist nicht verstand.

"Die Kraft Jesu," begann er, "sei in den Schwachen mächtig. Und der Apostel sage: ,wenn ich schwach bin, so bin ich stark, und also solle sich niemand fürchten etwa um seiner Schwäche willen ober weil er unwissend sei, oder krank, oder etwa arm. — Auch folle sich niemand fürchten, wenn er verfolgt werde von den Kindern der Welt. Jesus sei gekreuzigt, seine Apostel vers folgt und getötet worden. Aber es habe nichts auf sich mit denen, die den Leib toten. Die da tot find, werden getotet, die aber lebendig find in Christo, konnen nicht getotet werden von den Toten. Wer Ohren bat, zu hören, der höre," fuhr er fort: "wir wandeln im Fleisch, aber wir streiten nicht fleischlich. Wir find der Friede, wir find die Liebe Gottes, sonst nichts, wir sind der Beift! Christus ist in menschlichem Leibe auf Erden gewandelt. Er wandelt noch unter uns. Aber sofern wir ihn selbst mit Augen gesehen, mit den Sanden berührt hatten, nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jest nicht mehr, außer im Geist.

Er ift in und und wir in ihm. Damit find wir getroft und

haben viel mehr Lust, außer dem Leibe in seinem Seiste zu wallen, als dazn, leiblich zu wallen. Denn so ist jegliche Trübsal, die uns drohen will, zeitlich und leicht: uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig.

Wollen sie uns verfolgen, qualen und hinrichten auf Erden, so zerbrechen sie unser irdisches Paus, aber nur, auf daß offenbar werde, daß wir ein Bau sind, nicht mit Panden gemacht, sondern von Ewisteit zu Ewisteit.

Gott der Herr ift der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Darum können sie uns nicht sangen mit Schwertern und Stangen! Können uns nicht in einen Kerker legen, außer mit vielen offenen Türen ins Himmelreich.

Woge uns nicht betrüben, daß wir töricht find vor der Welt: was töricht ist vor der Welt, was unedel ist vor der Welt, was verachtet ist vor der Welt, hat Gott erwählt. Freilich, daß Ihr nicht töricht bleibet im Fleisch, sondern teilhaftig werdet jener göttlichen Torheit, die weiser ist denn Menschen, und der göttslichen Schwachheit, die stärker ist, als die Wacht der Könige, dazu helse Euch Gott. Er helse Euch zu der verborgenen Weissheit, auf daß Ihr nicht greiset nach Brot, außer nach dem Leibe des Herrn Jesu Christi, weder nach Wein, außer nach dem Blute des Herrn! Weder nach einem Gastmahl, denn nach seinem heiligen Abendmahl! Denn wenn wir fröhlich sind, so freuen wir uns im Herrn, wenn wir traurig sind, so gilt es seiner Trübsal.

Wenschen aus, sterbet im Leib und werdet im Seiste wieders geboren! Der natürliche Mensch vernimmt nichts von dem, was ich sage, vernimmt vom Seist Sottes nichts. Es ist ihm eine Torheit und kann es nicht erkennen. Solche aber sagen von mir, wie die Juden von Paulus sagten: ,er ist um Christi willen zum Narren geworden. Es ist aber nichts verborgen, es wird dereinst offenbar, und denen unser Evangelinm verdeckt ist bis diese Stunde, die mögen ausharren und der Verheißung warten mit der Geduld.

Denn Gott, der da heißt das Licht, ans der Finsternis hers vorleuchtend, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen ges geben, daß durch uns entstünde die Erleuchtung und Erfenntnis der Alarheit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Dann wird sich des Herrn Alarheit mit aufgedecktem Angesicht in uns allen spiegeln.

Ihr Männer, liebe Brüder, und Ihr Weiber, liebe Schwestern, fürchtet Euch nicht darum, daß ich verfolgt werde. Wir haben das Zengnis unseres Gewissens, daß wir in Einfältigkeit und göttlicher Lauterkeit, nicht in sleischlicher Weisheit auf der Welt mit Frieden wandeln. Unser Amt ist, Christum zu predigen, Versöhnung und Frieden. Daben wir Trübsal, so ängsten wir uns nicht. Ist uns bange, so verzagen wir nicht. Leiden wir Versolgung, so werden unsere Seelen doch nicht gefangen! Werfolgung, so werden unsere Seelen doch nicht gefangen! Werden wir unterdrückt, doch bleiben wir frei. Denn es ist keine Liebe und Sehnsucht so heiß in uns, so unwiderstehlich glübend als die, allezeit das Sterben des Herrn Jesu in unseren Leibe zu tragen und das Leben des Herrn Jesu in unseren Herzen."

Ingefähr bis zur Anrede: "Ihr Männer, liebe Brüber, und Ihr Weiber, liebe Schwestern, fürchtet Euch nicht!" — hatten alle mit Andacht zugehört. Es versieht sich von selbst, daß Anton und Martin Scharf durch den Vortrag des Narren in Christo vollständig hingenommen waren. Aber auch der bärtige Schulzlehrer hing, ohne nur einen Blick zu verwenden, am Munde Quints und hatte über dieser seltsam neuen Verkündigung des Geistes alle seine Bedenken, betressend wahre und falsche Prospheten und den Gehorsam zegen die Obrigseit, beiseite zetan.

Die Frau des Lehrers, die neben Martha Schubert auf der niedrigen Schwelle des kleinen Ratheders saß, blickte mit dem Mädchen zugleich andächtig zu dem Prediger auf, sichtlich von einer Andacht befallen, die mehr der Verzückung ähnlich sah. Aber nun hob ein Gestüster an. In den Vänken reckten sich mehrere Hälse. Ein Säugling quäkte laut aus der Menge, die unter dem Fenster stand. Und wie das Gestüster nicht enden wollte und sich viele Gesichter von Emanuel abs und forschend den Vorgängen unter dem Fenster zuwandten, war es kein anderer als der böhmische Josef, der sein braunes häßliches Indianers oder Zigeunerantlitz entrüstet herumwandte und Ruhe gebot.

Es half einen kurzen Augenblick. Dann war es, als sei draußen vor der Tür mit einemmal ein Habicht mitten unter Scharen von Spaßen hineingestürzt: so flogen die Menschen mit lautem Gekreisch auseinander. Sogleich pflanzte sich das Geschrei in den Hausslur fort, von wo sich die Menge unter Knüffen und Gepolter ins Freie wälzte. Nun stießen auch die Weiber im Schulzimmer gellende Schreckenslaute aus, wodurch eine sähe Panik entstand, die jedermann kopflos durch Tür und Fenster ins Freie trieb.

Nachdem nun jene sich von ihrer Verblüssung erholt hatten, die noch im Zimmer geblieben waren, wußten sie nicht sogleich, was etwa die allgemeine Flucht verursacht hatte. Da tonte der Ruf "Polizei!", mit lauter Stimme warnend gerusen, durchs Fenster herein.

Es waren aber außer Quint, dem Lehrer und seiner Frau, außer Martha Schubert und den Gebrüdern Scharf auch Schwabe und der böhmische Josef im Zimmer geblieben. Dieser seuszte laut und kopfschüttelud ein "jaja!" schob eine Schulbank zurecht, die im Durcheinander der allgemeinen Flucht beinahe umgestürzt worden war, und sagte dann, daß alle Menschen eben leider so

und nicht anders wären. Er schloß mit einer Bibelerinnerung irgendwoher: "ber Geist sei willig, das Fleisch sei schwach".

Dagegen erhob sich Anton Scharf und redete mit trotiger Wut und Entrustung ein wenig unjusammenhängend so:

"Wenn Ihr denkt wie ich, lieben Brüder und Schwestern, so lasset und diese Stätte Gottes, diese Krippe des Herrn, dieses neue Bethlehem mit Riegeln verschließen und mit Fäusten versteidigen gegen den Ansturm der Welt. Hier hat der Dornbusch des Herrn gelodert. Hier hat die Stimme des Herrn aus dem Dornbusch geredet zu uns. Hier ist heiliges Land! Und kein Abgesandter des höllischen Abgrundes soll es betreten."

Damit rif der ekkatische Mensch die niedrigen Schaftstieseln sich von den nackten Füßen los, was dem Narren ein kleines Lächeln abnötigte.

Quint war im übrigen ruhig geblieben und blieb es auch jetzt, als er durch ein Schütteln des Kopfes die Heftigkeit seines trenen Bekenners mißbilligte. "Wir haben," sagte er, "nichts mit Gewalt zu tun. Es ist die Weise der wahren Jünger des Heilands von Ewigkeit, daß sie dem Übel nicht widerstreben: auf Erden nicht widerstreben und nicht mit Gewalt.

Wer immer mich sucht, der findet mich!"

Suwischen war die Lehrersfrau zweien dsterreichischen Genstaumen entgegengegangen, die sie durchs Fenster hatte herankommen sehen. Der Lehrer, im Begriss ihr nachzusolgen und gegen die Polizeileute beizustehen, besann sich anders. Er trat mit einem Entschluß ans Ratheder zu Quint und richtete die trenherzig offene Frage an ihn: "sage mir, was Du willst, daß wir tun sollen".

Quint erhob sich schlicht und ein wenig bleich, und indem er kaum merklich die Achseln zuckte, antwortete er: "wandelt in Jesu Christi Fußstapfeu!", erhob sich und schritt gelassen dem Ausgang zu.

Die Zurückgebliebenen aber hörten, wie er in seine Kammer ging.

Die Gendarmen verhandelten mit der Lehrersfran zunächst in behaglicher Höslichkeit, was sie sedoch nicht hinderte, auf der Berhastung Quints zu bestehen und dieses Ziel, ihrer Order gemäß, schnurstracks zu verfolgen. Ins Schulzimmer tretend ließen beide Herren zugleich sich mit einem erstaunten "Aha!" vernehmen, da unerwarteterweise ihnen zwei Leute entgegentraten, wie Schwabe und der böhmische Joses, deren Leumund in den Amtsstuden auf beiden Seiten der Grenze ein gleicher war. Nachdem die Scharfs ihren Namen gesagt hatten, wurde auch ihnen siberraschenderweise, wie irgendeine freundliche Renigseit, ihre Verhastung mitgeteilt.

Run wollten sie wissen, was sie verbrochen hätten.

"Ja, mein Lieber," lachte der eine Grünrock den ihn mit Blicken vernichtenden Anton an: "was Du verbrochen haßt, wirst Du wohl selber wissen. Übrigens habt Ihr, was man so sagt, einen guten Umgang!" Und er machte eine Bewegung mit dem Kopf nach Schwabe und dem böhmischen Josef hin.

Sowabe froch in sich selber zusammen.

Allein der böhmische Josef, der vollkommen surchtlos den öfferreichischen Sesexesvollstreckern in die Augen sah, meinte in schnellem, nicht gerade wohlerzogenem Tonfall: "wenn er immers hin manchen schon manchmal eine Rase gedreht habe — und er werde mit Sottes Hilfe noch manchen manchmal eine Rase drehen! — so würden sie ihm doch nicht etwa einen Strick zum Aushängen daraus machen, daß er einer Bibelstunde beiwohne."

"Ja was!" meinte der Grünrock, "Bibelstunde?!"

Da aber fuhren die Scharfs auf ihn ein. Einander mit beftigen Stimmen unterbrechend, redeten sie von allerlei apos

kalyptischen Dingen, von denen keiner der Herren Grünröcke semals auch nur das geringste gehört hatte, und dauschten den sehr gewöhnlichen Borgang der Predigt Quints, in einer Schulsstube, zu einem ungeheuren Ereignis auf. Mit Orohen, Bitten und Schreien war es beinah ein Bekehrungsversuch an diesen draven und ahnungslos lächelnden Offizianten, die einander mit Blicken sagten, daß es sich hier um Leute handele, die vielleicht nicht ins Inchthaus gehörten, wohl aber in eine Jerenanstalt.

"Na, wir wissen ja schon," sagte einer der Grünröcke!

## Siebentes Kapitel

je Polizisten hegten Emannels wegen Fluchtverbacht. Wahrs scheinlich war ihnen das Auftauchen und Verschwinden Quints und sein Entweichen mit dem böhmischen Josef von preußischer Seite mitgeteilt worden. Deshalb wurden dem armen Sünder, den man mit den Worten: "da ist der Verführer!" in der Kammer gegriffen hatte, Handschellen angelegt.

Den beiden Scharfs, die mit großer Heftigkeit forderten, daß man sie ebenfalls binden möge, gelang es indessen nicht, Fluchts verdacht zu erwecken, und sie mußten, mit Qualen im Perzen, von Fesseln und in großem Abstand von Quint, der vorans geführt wurde, mit dem zweiten Polizisten den Weg nach der preußischen Grenze antreten.

Obgleich man belebtere Pfade und Steige soviel wie möglich zu meiden versuchte, kam man doch bald an einigen Bauden vorbei, in denen das Feiertagsleben, im Nahen des Abends, lebhaft bemerklich war: mit Türenschlagen, Rusen der Kellnerinnen und Fiedelmussk. Dort aber konnte ein solcher Transport eines langen, mageren, seltsam girassenartigen Menschen, der gesesselt vor einem Gendarmen herschritt, nicht unbemerkt bleiben. Der Weg war weit und im ganzen beschwerlich, und als eine Stunde verslossen war, fand sich der Österreicher mit seinem Delinquenten keineswegs mehr allein. Es hatten sich Kinder angeschlossen, die los zu werden nicht möglich war. Es hatten sich Weiber und Männer aus dieser und jener Baude zugesellt, die zu denen geshörten, deren Aberglauben dem armen Gesesselten günstig war. Es liesen auch schwizende Trupps von Ausstäglern hinterher solche zum Teil, die den gleichen Weg hatten, und andere, denen ein Umweg um des Verbrechers willen lohnend erschien. Der zweite Gendarm mit den Brüdern Scharf blied weit zurück und fand auch, mit seinen ungefesselten, sichtlich ungefährlichen Lenten, weniger Publikum.

In der Seele des Marren regte sich eine schwere und quals volle Bitterkeit. Er war von dem reinen Geiste der Schrift und nebenher von reiner Menschenliebe erfüllt gewesen, und wiederum brach, wie so oft, die gange Berachtung der Welt über ihn herein. Sie war diesmal für ihn noch unbegreiflicher, je weniger die Entehrung, in die man ihn durch die Jessel gestoßen hatte, irgends einen begreiflichen Sinn zu enthalten schien. Man führte ihn wie ein reißendes Tier. Seine Emporung wollte aufwallen, wenn er hinter sich Getrappel, Gespräch und Geschrei vernahm und Worte, die Vermutungen ausbrückten, ob Diebstahl, Totschlag, ober Raubmord die Ursache seiner Berhaftung sei. Die Mits laufer nahmen kein Blatt vor den Mund, und der arme Quint, dessen ärgster Fehler — man weiß allerdings, daß Müßiggang aller Laster Anfang ist! — vielleicht eine gewisse Scheu vor der Arbeit war, mußte Proben eines Freimuts mit jeder Minute hins nehmen, die seine etwas zu hohe Stirn, seine spipe Rase, seinen roten Bart, seine langen Arme und Beine, ja sogar feine Sommers sprossen betrafen. Einige meinten, er sei ein Giftmorder.

Da aber fühlte er, sofern er schreien wollte: ich bin es nicht! würde der Schrei wie von Steinen zurückhallen. — Wenn er zu

sagen unternähme: ich bin ein friedlicher Heilandsjänger, sonft nichts! würde damit nur ein gräßliches und wüsses Selächter entfesselt sein. Sofern er aber die ganze Wahrheit nicht versschwieg und jenen etwa zu erössnen ansinge, daß er, mit ihnen verglichen, der Freie und nicht der Sefangene sei, der Begnadigte und nicht der Versluchte, dann, wußte er, würden rings im Seröll von rasenden Händen kaum spize Steine genug zu sinden sein, Sott damit zu steinigen.

Deshalb ward er allmählich froh, und es überkam ihn der unvergleichliche Friede einer tiefen Gelassenheit. Das Trappetu und Reden hinter ihm drein berührte ihn auf keine andere Weise als etwa das Geräusch einer langsam rinnenden Steins lawine, eines Baches, eines Pferdegetrappels, oder sausenden Windes berührt. Es kam ihm vor, als wanderten hinter ihm Gebilde aus Erz, aus Stein, oder aus Ton, Tote, die in sich kein Leben hatten! Vergessene, Verlassene und Vegrabene, die irgendwann einmal vielleicht dazu bestimmt sein konnten, durch den Liebesodem des Schöpfers geweckt und zu dem gemacht zu werden, was er war.

und immer heller strahlte in seiner Seele ein göttliches Sisick, bis er manchmal unwillsürlich den bläulichen Sottestischrock an sich zog, wie um das innere Lenchten zu verbergen. Und dann dachte er sich: Ich bin ein Licht! Warum sehen sie eigentlich nicht, daß ich leuchte? Doch wohl, weil sie unrettbar mit dem schwarzen Star des Todes behaftet sind. Warum sehen sie eigentlich nicht, daß sie mir in unaussprechlicher Weise Gutes tun, indem sie mir Ahnliches zu erfahren geben, wie ihm, dem Deiland, dem ich nachleben, den ich von innen her immer besser ergründen will. Wachen sie mich nicht mit ihrer Härte, mit ihrem Hohn, mit ihrer Unwissenheit und Gleichgültigkeit dem Deiland ähnlicher, so daß ich in einem Gebiet meines Wesens, meiner Erfahrung, meiner Schmerzensempsindung ihm gleich

geworden bin? Erkennen sie nicht, daß er diesen ihm bekannten, össentlichen Marters und Krenzesweg greisbar nahe neben mir hinwandelt? Möchte ich doch dem Gendarmen die Hände küssen, der mich diesen und keinen anderen Weg geführt! Ja, bewerken sie denn nicht das Unerhörte, wodurch ich während ganzer nicht kurzer Zeitspannen so in den Heiland versunken war und er in mir, daß er selber, in meiner Gestalt, vor ihnen mit Handschellen an den Knöcheln, hinwandelte?

baude übergeben werden sollte, brach, als er seiner ansschtig wurde, in ein joviales Gelächter aus, in das sogleich die Derren aus Böhmen, sowie die Menge der Mitläuser einstimmten. Er sagte dabei mit Bezug auf das lange Haar des Toren, das in der Zeit des Einstedlerlebens nicht gekürzt worden war: "es sei aber nun wirklich die allerhöchste Zeit für das Haareschneiden," und diese Worte riesen deshalb eine noch lautere, humoristische Wirtung hervor, weil es fast so schien, als ob der vierschrötige Ravallerist als Bardier und nur zum Zwecke gekommen wäre, Emanuel Quinten das Haar zu schneiden, und dieser wiederum nur zu dem Zweck, eben diese Arbeit von ihm verrichten zu lassen.

Noch war das Gelächter nicht gänzlich verstummt, als plösslich ein Knabe, der etwa elf Jahre alt sein mochte, sich dicht vor Quint hindrängte und ihm einen Reil Roggenbrotes, der mit Fett bestrichen war, zureichte. Der grübelnde Tor sah ihn an, und, wie es schien, erwachte nun erst ins Leben zurück. Als er die Absicht des blassen, hager aufgeschossenen Jungen des grissen hatte, vergaß der Narr, daß er Pandschellen um die Knöchel trug, und wollte, merklich gerührt, wie segnend die Rechte auf seinen Scheitel tun. Die somit entstandene Bewegung, die kläglich genug zu sehen war, konnte von dem Jungen nicht anders gedeutet werden, als habe der arme Sünder das Brot

entgegen zu nehmen vergeblich versucht, und es ward ihm zus gleich zu Gemüte geführt, daß er in seiner herzlichen Auswallung gerade den Umstand, nämlich die Fessel um Menschenhände, vers gessen hatte, durch den sein Mitleid besonders erregt worden war. So erlitt die gute Lat eine unerwartete, kurze Berzögerung und erregte das von dem Jungen gefürchtete Aussehen. Ichos ihm das Blut ins Angesicht. Aber nur einen Augenblick beherrschte ihn Ratlosigseit, dann hatte er bereits die zerlumpte Seitentasche im Rock des Sträslings demerkt und blisschnell den Kanten Brot dort sestigesteckt. Ieht sah man zwei braune, nachte Füße, eiligen Laufs, die Sohlen nach rückwärts geworfen, siber die Kammwiese sich entsernen und schließlich verschwinden.

siber das neue Gelächter, das nun entstand, suchte man doch mit einer gewissen Beschämung hinwegzutommen. Einige aus der Menge entsernten sich. Andre begannen sogar etwas Geld zu sammeln, das sie Quint einhändigen wollten, nachdem die Gendarmen ihre Papiere gegenseitig geordnet hatten. Aber Emanuel regte sich nicht. "Jum Donnerwetter, so nimm's doch, dummes Ramel!" schrie der deutsche Gendarm ihm zu und löste danach, scheindar unwirsch, die Handschellen. Aber sei es nun, das die Geele Quints noch von dem Lichtstrahl der ewigen Güte geblendet war, den Gott ihm durch einen Knaben gesandt hatte, und er darum nicht sah, was man ihm hot! Oder glaubte er, seine Hände zu bestecken, wenn er Geld von diesen wandelnden Leichen nahm? Rurz, seine freien Hände sielen nur schlass herab und hingen offen und still zur Erde.

Während des Abstiegs ins hirschberger Tal hinunter hatte Emanuel die Brüder Scharf neben sich. Der Gendarm hegte kein Mistranen. Er hatte sich eine von den Zigarren ans gezündet, die er aus freundlichst präsentierten Zigarrentaschen zu sich gesteckt hatte, und, indem er sein schweres Pferd behaglich am Zügel mit sich zog, ließ er die Häftlinge unbesorgt voranschreiten. Ratürlich waren die Brüder froh, wieder mit Quint vereint zu sein, zugleich aber zitterten sie vor großer Entrüstung über das, was ihnen, und vor allem, was Quint widerfahren war. Besonders war es Anton Scharf, der, kaum auf den abschüssigen Weg achtend und oftmals ausgleitend, mit sast immer geballter Rechten, Drohungen und Verwünschungen wider die Weltkinder von sich gab. Er sagte: "Sie wollen nicht Gutes tun! Sie haben Angst und sehen nicht! Sie haben Ohren und hören nicht! Der Fluch Gottes, der über ihnen ist, macht sie blind und taub!"

Martin Scharf, der während des Ganges über die Berge bereits vieles mit seinem Bruder durchgesprochen und hin und her erwogen hatte, was wohl gegen die Mächte der betörten Welt für Maßregeln zu ergreifen seien, erbat nun für das, was sie tun wollten, Emanuels Sanktion. Es war, wie sie meinten, unmöglich, sie beibe und Quint lange in Haft zu behalten. Demnach wollen sie sich, sofern sie freigelassen waren, zu einer gewissen frommen und abligen Dame begeben, die sehr alt, sehr reich, sehr wohltätig, und in der gauzen Provinz als die "Gurauer Frele" bekannt und geachtet war. Bei diesem alten Gurauer Fraulein wollten die Bruder um Schut für Quint bitten und, nachbem dies geschehen und der große Einfluß der Dame dahin gewirft haben würde, daß man die friedlichen Bahnen Quints fortan ungestört ließe, wollten die Scharfs eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten zusammenrufen, eine Gemeinschaft der Würs digsten, um Quint geschart, und diesen als ihren Führer verehrend.

Die Nachfolge Jesu, sagte Quint hierauf, musse ein jeder für seinen Teil aufnehmen und durchsühren und es könne und musse hierbei nur einer, der Heiland selbst, der Führer sein. Er aber, Quint, werde sich niemals so weit vermessen und vergessen, irgends wo in der Welt der Erste zu sein, wo der Heiland der letzte gewesen wäre.

Sie waren bis an eine Stelle gelangt, wo der Sendarm

auszuruhen beabsichtigte, und plötlich erklang sein donnerndes: "Palt!" Die Päftlinge standen still und erwarteten den Beamten der prusiend und gutmütig sluchend näher kam, um sich auf einer Bank niederzulassen, die man zum Gebrauch fremder Louristen hier aufgestellt hatte. "Ruht Euch aus, Kerls," sagte er, "wir haben noch weit! Wenn Euch nun nicht der Teufel geritten hätte, so brauchte ich jest, an den Feiertagen, nicht in den Bergen herumfriechen, was bei meinem Speck nämlich kein Vergnügen ift. — Ra, Ihr macht allerdings auch Gesichter, wie neun Meilen schlechter Weg. Das weiß Gott!" Dies sagte er mit einem seltsam forschenden Blick seiner kleinen Augen, zugleich breit lächelnd und seinen bebelmten Kopf schüttelnd. "Wenn man nur wüßte, was Euch in die Kaldannen gefahren ist? Ich glaube, Ihr seid verrückt geworden. Ich hab auch mal einen Rerl transportiert, der kam aber wirklich später ins Jerenhaus, der wollte mir immer einreden, daß er es schwarz auf weiß, ich weiß nicht von wem, bescheinigt in den Sanden habe, er werde lebendigen Leibes mit Wagen und Pferden gen Himmel kutschieren. Schließlich sollte der Wagen ja wohl, hol mich dieser und jener! noch feurig sein. — Was ist denn los? Was habt Ihr denn? Hol mich dieser und jeuer! Glaubt Ihr vielleicht, daß in drei Tagen die Welt untergeht? Bis dahin, o weh! Da wird noch mancher Kognak getrunken werden! — Macht doch die Menschen nicht verrück! Ihr macht ja das Gefindel in den Hänsern da oben richtig wahnfinnig! Wer redet Euch denn solchen Unfinn ein? Ich war doch wahrs haftig oft genug in der Garnisonstirche. Was Religion und was unser Herr Christus ist, weiß ich doch wahrscheinlich besser als Ihr! Aber so'n Blobsinn ist mir doch noch nicht vorgekommen."

"Perr Gendarm," sagte Martin Scharf, "wir haben nichts getan, als wozu der Seist des Herrn uns getrieben hat. Wir sollen Zengnis ablegen von Christo! Wir sollen es heute tun und nichts auf morgen verschieben, Herr Gendarm! Ja, wenn X. 10 wir es eine Stunde verschieben wollten, wer weiß, die ware viels leicht versaumt für die Ewigkeit." "Derr Sott ja, Mensch, glaubt Ihr, wir haben auf Euch gewartet? Wird nicht in allen Kirchen Sonntag für Sonntag für Jesum Christum Zeugnis abgelegt? Sonntag für Sonntag, in allen Kirchen! Bin ich ein Deide? Vin ich denn nicht ebenso gut, wie Du, ein Christ?"

Anton Scharf aber, der die Zähne zusammenbiß, sah den Wachtmeister grimmig an, bevor er etwa dieses unüberlegt und heftig hervorbrachte.

"Es gibt auch solche, die falsch Zengnis reden von Christo Jesu, es gibt solche genug und zu viel, die Christen heisen und andere Christen nennen und sind doch nichts, als eitel Kinder der Welt." Quint aber winkte ihm mit der Hand. Er saste, als er des Wachtmeisters Ange nicht ohne Interesse auf sich gerichtet sah, und Anton verstummt war, mit ruhiger Stimme: "Wir wollen uns lieber nicht vermessen, keiner von uns, zu sagen, er sei ein Christ. Der Christ ist der Christ. Es ist nur ein Christ: Christus der Reiland, wo aber sonst Christus ist, dort ist er verdorgen! Was wäre die Welt, wenn Christus in Dir, in tausend und und hundertausend! zu in Millionen anderer wäre? Sie wäre das Reich! Christ heißt nichts anderes als Christus sein. Wer kann sich vermessen und sagen: ich din es?"

"Borwarts, keine Müdigkeit vorschüßen," sagte nicht ohne eine gewisse Betretenheit der Sendarm, den sein Pferd schon mehrmals ungeduldig mit der Schnauze gestoßen hatte, stand auf und gab das Zeichen zum Aufbruch. "Ihr redet verkehrtes Zeug durchs einander, und was Ihr quatscht, wist Ihr selber nicht. Steckt Euere Nase in Euer Handwerk hinein und macht die einfachen Leute nicht aufsässig. Es wird Euch auch niemand hindern, wenn Ihr Sonntag sür Sonntag zweimal meinethalben — mir wärs zu viel! — zur Kirche geht."

"Ich sage Ihnen aber, herr Gendarm, das hier unter uns

einer ist, der auch größer ist, als die Rirche und der Tempel!" Hiermit zitierte Anton Scharf eine der vielen Schriftstellen, die ihm geläusig waren: zugleich aber leuchtete in seinen trankhaften Augen wiederum jener wahnwitzige Glaube auf, der hauptsächlich die Ursache alles späteren Unheils war. Der Gendarm sah den groben und därtigen Menschen an, wie man eben nur jemand betrachtet, an dessen gesundem Berstande man zu zweiseln bes rechtigt ist. Wenn es bei jemanden so zu rappeln begönne, meinte er, so singe es eben meistens im Lopse an.

en Rest des Weges legten sie in der alten Ordnung zurück. Wieder versuchten die Brüder Scharf Quint für eine Ges meinschaft zu gewinnen, die sie begründen wollten. Emanuel aber, der durch die feltsame Flamme des Glaubens, die aus den Augen Antons wiederum aufgeleuchtet hatte, beunruhigt war, sträubte sich mehr wie je wider den Gedanken, das Haupt irgendeiner Semeinde zu sein. Er wurde sogar überaus zornig, indem er betonte, daß ihm nichts ferner liege, als die Legionen von Worts machern um einen zu vermehren, oder irgendeinem Aberglauben dieser Welt Nahrung zu geben. "Ich bin versöhnt mit Gott. Durch Jesum Christum bin ich versöhnet. Und wenn ich etwas durch die Tat zu bezeugen auf dieser Erde gehalten bin, so ist es eben diese Versöhnung mit meinem Gotte und dann die Vers sohnung mit den Menschen. Ich bin versöhnt mit ihnen, ich jürne meinen armen Brüdern und Schwestern auf dieser Erde nicht. Sorget, daß auch Ihr Euch versöhnet. Wer versöhnt ift, der nur kann Bersöhnung predigen. Was sorgt Ihr um mich? Bin ich etwa nicht wert zu leiden, was meine Brüder und Schwestern leiden? Bin ich etwa nicht wert, Mensch unter Menschen zu sein? Der Menschensohn ist ein Mensch unter Menschen. — Gebet beim, folget Jesu nach, und wenn Ihr meiner gedenket, so gedenket nicht meiner, sondern des Menschensohnes! Gedenket des Deilands

und bittet, daß er eins mit Euch werden möge. Nach mir aber fraget niemanden fortan!"

ju Hainsborf untergebracht, die Brüder gemeinsam in einen Raum, der "Narr in Christo" dagegen allein. Und als dieser nun bei Wasser und Brot in der seuchten und dunklen Zelle lag, hatte er einen Traum, ans dem er nach kurzer Zeit erwachte, um dann, dis zum Worgen, in einem Zustande tieser Beseligung zu verharren.

Quint hatte geträumt, der Heiland selber sei in sein Gefängnis zu ihm gekommen.

Alle verschiedenen Arten und Grade der Träume erforscht zu haben, würde bedeuten, in einem weit tieferen Sinne, als irgends einem heutigen, Kenner der menschlichen Seele zu sein. Der Traum Emanuel Quints gehörte zu denen, die in nichts weniger real als irgendwelche Ereignisse bes sogenannten wachen und wirklichen Lebens find. Wenn also etwa der Polizist, der den Schläffel zur Zelle batte, wirklich bei Quint erschienen ware, er hätte nicht können deutlicher, körperlicher und wirklicher als der Deiland sein. Man traumt Gerüche, man traumt Gesichte, man träumt Berührungen. Man träumt Gedichte, Worte, man hört Erzählungen, hört Mufif. Man behält an solche finnliche Eins drucke eines Traums jahrzehntelang eine Erinnerung: eine Ers innerung, die scharf und lebendig ist, während viele gleichzeitige und wichtigere Geschehnisse des wachen Lebens unwiederbringlich vergessen bleiben. So hatte Quint den leisen Tritt des Heilands gehört, er hatte ihn, mit leicht gebeugtem Kopf, durch das knarrende Pfortchen eintreten sehen. Er hatte bemerkt, wie ein matter seltsamer Schein das seuchte Mauerwert, den Kaltbewurf des Türbogens, nicht stärker als der Resler eines Ollämpchens, um den blonden Scheitel des Heilands herum beleuchtet hatte. Er

wußte: so und nicht anders sah der Heiland, der Menschensohn, der Sohn Mariens, der König unter der Dornenkrone aus, der weder Sestalt noch Schöne hatte und für den gehalten werden mußte, der von Sott geschlagen und gemartert würde. Er kannte in seinem Sesicht seden einzelnen Zug: so blickten die eingesunkenen Augen, so waren die rötlichen Branen darübergelegt, so saßen um die Winkel der Lider und um den Ausah der seinen Nase, deren Flügel leise bedten, die Sommersprossen. So ging der Arm, so hob sich die Hand und strich mit mageren länglichen Fingern leise durch das Sekräusel des Spizbartes, und dabei zeigte sich auf dem Rücken dieser Hand ein surchtbares Mal, wo die rostige Nagelspize heraus und in den Areuzesbalken gesdrungen war. Die Wunde quoll von schwärzlichen Blutsstropsen.

1

Und auch auf den rauhen und bestaubten Füßen des Deilands, der barfuß von einer langen Wanderung zu kommen schien, waren die Male zu erkennen. Es ging eine Kraft von ihnen aus, die Quint wie ein Sturm des Mitleids und der Liebe zur Erde rif. Er konnte nicht anders, als immer wieder unter einer Sintflut von Tränen die beiden geliebten Füße füssen. Und nun war es, das über Emanuel Quint eine weiche und ernste Stimme ers scholl: "Bruber Emanuel, haft du mich lieb?" "Ja," sagte Emanuel, "mehr wie mich felber!" Und wieder erklang die Stimme, genau wie vorher: "Bruder Emannel, hast du mich lieb?" Und als der Traumende es beteuerte, sette die Stimme weiter hinzu: "Emanuel Quint, so will ich für immer bei dir bleiben!" Hatte Quint vor einigen Angenblicken gemeint, als das Schloß des Gewahrs sams sich knirschend umbrehte und auch als Hand und Kopf des Kommenden im Efirspalt erschien, daß ein neuer, armer Sünder hereingeführt würde, so fand er sich jest, kaum daß Sefunden verstrichen waren, bis in den siebenten himmel vers zückt, und indem er sich aufrichtete und seine Arme weit auss

breitete, geschah endlich das, was seinem Traume für ihn die Weihe des Wunders gab.

Rämlich, indem Quint und die Gestalt des heilands wie Brüder, die sich lieben und lange vermist haben, mit geöffneten Armen einander entgegenkamen, schritten sie ganz buchstäblich einer in den andern hinein, derart zwar, daß Quint den Körper des heilands, das ganze Wesen des heilands in sich eintreten und in sich aufgehen fühlte. Dieses Erlebnis war zugleich so unbegreislich und wunderbar durch seine vollkommene Realität: denn es schien nicht anders, als daß wirklich sühlbar in sedem Nerven, sedem Pulsschlag, sedem Blutstropfen zu innerst und innigst die mystische hochzeit stattfand und Jesus in seinen Jünger einging und in ihm sich auslösse.

Im Morgen wurden die beiden Webersleute Martin und Unton Scharf durch den Amtsvorsteher in Freiheit gesetzt, Quint dagegen wurde in Haft behalten, um per Schub in seine Deimatsgemeinde gebracht zu werden. Die beiden Freigelaffenen trafen in der Gaststube einer nahen Derberge den böhmischen Josef und den ehemaligen Schneider Schwabe an, die den Spuren des Gendarms bis hierher gefolgt waren, und alle vier, von dem Schneider Schwabe geführt, begaben sich nachher querfeldein in ein etwas entlegenes Dorf hinüber, wo viele arme Weber und Rorbstechter wohnten und wo von altersher ein pietistischer Gektens geift, unbeachtet von der umgebenden Welt, sein Dasein fristete. Hier hatte der Schneider Schwabe "Freundschaft", wie die Leute in jener Gegend zu sagen pflegen, das heißt, eine Schwester von ihm war dort verheiratet. Doch als er mit seinen Begleitern das Haus der Schwester betrat, blieb die bleiche und sorgenvoll blickende Frau wortkarg, und es machte den Eindruck, als hielte fie etwa im Hausslur Wache und dürfe niemand ins Stübchen bineinlaffen.

Die Wahrheit war: ein Mann, ein Husschmied namens John aus dem Oberdorfe, hielt Betsinnde ab, und es hatte sich ein Häuslein guter Christen und Betbrüder am Worgen des sogenannten britten Feiertages im Stübchen zusammengesunden. Das aber hatten Schwabe und der böhmische Josef vorausgewußt. Sie waren im allgemeinen geneigt gewesen, über diesen kleinen Kreis ihre Späße zu machen, dis sie seit der Bezegnung mit Quint ein neuer Geist überkommen zu haben schien. Nach einigem Hinzund Herreden wurde der Schwager, ein gelbliches und halbnacktes Männchen, herausgeholt, der denn nach wenigen Augenblicken die Brüder Scharf in die kleine Gemeinde einsührte.

Sebet. Die Morgensonne, die durch drei kleine Fenster hereins seuchtete, ließ ihre Ständchen über altersgraue, jugendlich bloude und kable Scheitel tanzen, und plößlich erhod sich ein zahnloses altes Weib und sing in einer unverständlichen Sprache sast unverständlichen Worde sast zu sprudeln an. Und jene Etstase, in die ste geriet, wurde für das "mit Zungen reden", von dem die Apostels geschichte berichtet, in dieser Schwärmergemeinde gehalten. Nach einiger Zeit, als sich die Alte mit vielem Weinen, Alagen und Jesusrusen erschöpst hatte, ward sie von einem Ranne abgelöst, der laut zu beten und Gott um den Heiligen Geist zu ditten begann. Als sener schwieg, erhod sich Nartin Scharf von der Erde, auf die er sich, gleich wie sein Bruder, der döhmische Josef und Schwade, geworsen hatte, und sprach in einem so neuen Ton, daß die ganze Gemeinde ausmerkte.

Er ward nicht laut, aber was er sagte, geschah im Ton einer sicheren Mitteilung. "Singet," sagte er, "jubilieret! der Herr, der Heiland ist unter uns! Es ist nicht mehr Zeit die Brust zu schlagen, zu seuszen, zu wimmern und um Erhörung zu bitten. Die Verheisung erfüllet sich! Haben wir nicht seine Stimme gehört? Paben wir den Bräutigam nicht mit Augen gesehen?

Die Brant, solange der Bräntigam ferne ist, hat sie Transisseit! Ist aber der Bräntigam nahe, so wird sie voll Freudigseit. Ich bringe Euch eine frohe Botschaft. Es ist nie irgend jemand zu Euch gesommen mit einer solchen Botschaft wie wir: Iesus Ehristus ist auferstanden."

Es war niemand in der kleinen Gemeinde, den der Juhalt dieser Rede verwundert hätte. Zu oft war ihnen die frohe Botschaft verkündigt worden. Was sie indessen alle erbeben ließ, war die bebende Überzeugung in der Stimme des Nedenden. Sie war so stark, das man sich dadurch, wie von einer ungeheuren Neuigkeit, bei den altbekannten Worten erschüttert fand. "Fraget nicht weiter," sagte Scharf, seine Witteilung abbrechend, "aber halte sich ein seder bereit. Jeder ziehe ein hochzeitlich Kleid an! Jeder horche bei Tag und Nacht und sorge, damit er nicht etwa im Schlase liege, wenn der Auf des Gerichts erschallt."

Und er hieß Kinder und Franen heimgehen und behielt die verständigsten Männer zurück, um sich mit ihnen über jenes Ges heimnis auszusprechen, das er bisher nur andeutungsweise verraten hatte. Bald saß er mit den Juruckgebliebenen um den Tisch herum und eröffnete ihnen nicht ohne Feierlichkeit, wie seiner Meinung nach in Emanuel Quint ein Mann, mit der vollen Kraft des apostolischen Geistes ausgestattet, auf der Erde erschienen sei. Er vermied junächst, aus einem instinktiven Bes wußtsein herans, an die Gutgläubigkeit dieser neuen Genossen einen noch höheren Anspruch zu stellen, und erwähnte nicht, was seine und seines Brubers Ansicht war, von dem armen Narren in Christo, Quint. Dagegen erzählte er Wunderdinge. Durch Antons und seinen Mund ging die Chronik der letten Tage, seit sie den verlaufenen Sonderling wieder getroffen hatten, auf hochst phantastische Weise ausgeschmückt. Er glaubte die volle und schlichte Wahrheit auszusagen und log natürlicherweise ebens sowenig wie Anton bewußt, der alles noch wunderbarer dars

stellte. Anch Schwabe und der bohmische Josef mischten sich ein, die, was sie mit Quint erlebt hatten, ans Freude am Außergewöhnlichen, mit lebhafter Übertreibung darstellten.

Nach Berlauf einer Stunde war es in diesem Kreise aussgemacht, Quint habe den Vater Scharf durch bloße Berührung von seinen argen Schwerzen befreit und den Leusel vertrieben, der Martha Schubert gepeinigt hatte. Es war erwiesen, daß eine gelähmte Frau vor der Hitte der Schubertskente seinen Rock berührt und darauf mit beweglichen Gliedern, frisch und gesund den Peimweg genommen hatte. Niemand zweiselte, daß die hundertsährige Greisen, die mancher kannte, durch Quint Bergebung der Sünden erhalten hatte und vom Leben erlöst worden war.

Natürlich war der Schwager des Schneiders und Schmuggs lers Schwabe, Weber Zumpt, mitsamt seinem Sauflein Gleiche gefinnter das Bild der äußersten Leichtglänbigkeit. Es lag in den Augen dieser Leutchen der Ausdruck eines endlosen, langen, vergeblichen Dungerns und Dürstens nach der Gerechtigkeit, der Ausbruck eines endlosen Wartens: er wurde von dem des Staunens und Grübelns über bas Leben, das ihnen beschieden war, abgelost, dem wieder der herzergreifende Ausdruck des Wartens nachfolgte. In diesen Ausbruck mischte sich Angst. Denn es ist zu bedenken, wie der geringe Erwerb dieser armen Leute kein gesicherter und nur durch angstvoll beschleunigte Arbeit zu erzwingen ist. Wie mit der Geißel erbarmungslos vorwärts treibend, steht hinter diesen Leute das grausenvolle Ges spenst der Rot. Sie seben Fremde und Feinde ringsum, die meistens brohend, bestenfalls mit kaltem und hamischem Blick der Aberanstrengung ihrer Kräfte zuschaun. Und also nimmt schließlich die Angst ungeheure, mpstische Formen an. Aberall, nicht mit Unrecht, seben die Armen raubtiermäßig verderbliche Mächte lauern und des Angenblicks warten, wo die Belauerten

etwa auch nur vorübergehend Müdigkeit übersiele, wo denn sos gleich immer ihr Schreckensschicksal entschieden ist.

Angstvoll also, willenlos und gesagt, waren die Leutchen den siderspannten Einbildungen der Brüder Scharf vollsommen preissgegeben und hatten ihren starten Beteuerungen weder im guten noch im bosen Widerstand entgegenzuseten. Sie, die gewohnt waren, beständig um ein Leben zu ringen, das schon verloren war, unterließen es ebensowenig, jemals nach dem Strohhalm zu greisen, so ost er ihnen, statt des rettenden Baltens, geboten wurde, in ihrer dunklen Lebenslut. Jemand sagt, daß Possung die andere Seele des Menschen ist. Wer dieser zweiten, höheren, lichteren Seele solcher Wenschen Nahrung dot, war ihnen stets, wie konnte es anders sein? auss höchste willtommen: sogar der Berbrecher, der Lägner, der Scharlatan! Dier aber standen zwei Männer aus, die mit wilder Krast und einem unverkennbaren, heimlichen Freudenrausch von einem Ereignis zu reden wusten, das beinahe die Erfüllung aller Possung selber war.

Im Bolf, das heißt bei der ungeheuren Mehrzahl der Menschen, besonders vielleicht in der bodenständigen Schicht, lebt, unause tilgdar, nicht immer eingestandenermaßen, die Hossnung auf einen Menschen, oder auf einen Tag! und dieser Mensch, dieser Tag, wurden hier als erschienen, oder in nächster Nähe verkindigt. Mit bleichen Gesichtern und zitternden Kiefern saßen die frühe gealterten Männer um die Erzähler herum und nahmen ihnen das Wort von den Lippen. Die Welt außer ihrem Dorf und außer den Bildern der Bibel war für sie keine Realität, sondern nur eine Stätte für alpdruckartig empfundene Gespenster: über ihr aber thronte in reinen und underührten Höhen, erst nach dem Tode erreichdar, Christus der Heiland. Dier aber glaubte man wirklich an ihn. In diesen markanten, alten Weberköpfen war Glaube noch Glaube, seinem innersten Wesen nach: das heißt etwas anderes als Forschung, Iweisel oder Erkenntnis.

Und zu den Dingen, auf die sich ihr Glaube fest bezog, gehörte auch die Wiederkunft Jesu auf diese Erde und die Errichtung eines tausendsährigen, irdischen Gottesreichs: es sollte nun also wahrhaftig und wirklich nach den überzeugenden Worten der beiden fremden Brüder nahe bevorstehen.

Das kleine Weberstübchen sah einen wahrhaft rührenden Frendenrausch. Nachdem er vorüber war, sagte Martin Scharf, mit jener Entschlossenheit, die auf einen früher gesaßten Vorsah hindeutete, "man möge nun ausmerken und sich bereiten, etwas in Erwägung zu ziehen, was er vorschlagen wolle." Und er ents wickelte ihnen die Absicht einer sesten Vereinigung, wie er sie am Tage vorher Emanuel Quint, ohne dessen zeisall zu sinden, mitgeteilt hatte, einer Gemeinschaft, die eben zenen Narren in Christo als ihr Haupt anerkennen und ihm werktätig und praktisch dienen solle. Es war natürlich, das man sich auf der Stelle zu einer solchen Gemeinschaft bereit erklärte.

Aber es war auch dann keine Trübung der Einigkeit zu bes merken, als Martin eine Rollekte eröffnete: Risten und Rasten wurden sogleich umgekehrt, Pfennige und sogar Markstücke aus ihren Verstecken in den Sparwinkeln hervorgezogen und in die Hände der Brüder gelegt, die alle Gaben gewissenhaft in ein blaues, abgegriffenes Büchelchen einzeichneten.

## Achtes Kapitel

Emanuel wurde zunächst im Gefängnis des Amtsgerichts seiner Areisstadt inhastiert. Er sollte sich wegen Bagabundierens, wegen Aurpsuscherei und Verübung öffentlichen Unsugs in wieders holten Fällen verantworten. Das Verhör setzte aber den Richter mehr als Emanuel in Verlegenheit, denn er konnte, trot aller Fragen, das Zugeständnis der zu erweisenden strafbaren Pands

lungen aus dem Beklagten weder herausbekommen, noch sich auf andere Weise davon überzeugen.

"Sie maßen sich an, Kranke, und waren sie mit unheilbaren Abeln behaftet, gesund zu machen," hatte die erste Frage des Richters gelautet: die Antwort aber lautete "Nein!" — "Sie pflegen unwissenden Leuten weis zu machen, daß Sie gleichsam in einer besonderen Sendung von Gott auf dieser Erde erschienen seien. Wollen Sie diese Behauptung auch mir gegenüber aufrecht erhalten?" Auf diese zweite Frage des Richters erfolgte ein zweites "Rein" zur Antwort. Gefragt, warum er nicht in der Werkstatt seines Baters arbeite, fagte er: er wiffe und zwar aus der Bibel, daß für die Rahrung und Notdurft des Leibes zu sorgen nicht balb so wichtig, als die Sorge für das ewige Heil der Seele wäre: Rury der Richter wußte mit diesem Sonderling, dessen Antworten schlicht, glaubhaft und einfach klangen, nichts aus zufangen. Er kam schließlich auf den Rlagepunkt wegen Bettelei. Und als ihm Quint in gelassenem Lone geantwortet hatte, er vermeide es überhaupt, Geld in die Hand zu nehmen, alles Gut sei unrecht Gut! so stutte der Richter mit einem Aha, und das Verhör ward überraschend schnell zum Abschluß gebracht.

Iwei Tage nachher befand sich Quint in einer nahen Irrens anstalt zur Beobachtung. Ein Asstenzarzt stellte die sonderbarsten Fragen an ihn. Er wollte wissen, wie alt er sei. Er wollte das Datum des gegenwärtigen Tages wissen, die Jahreszahl. Er gab ihm Rechenerempel auf. Er vergewisserte sich, ob Quint die Uhr kannte. Er führte den armen Renschen and Fenster und ließ ihm das Licht in die Augen fallen, um festzustellen, ob die Pupille sich verengte, was richtig geschah.

Und plötlich nahm er, gleichsam in einer Anwandlung von Mitleid und Menschenfreundlichkeit, ein blaukes Markstück aus seiner Geldbörse und händigte es Emanuel ein. Es rollte aber gleich darauf aus der Nechten des Narren zur Erde herunter.

Bun zeigte sich allerdings, das Quint zwar auf Befehl des Arztes das Seld von der Erde hob, aber auch, wie er es unter keiner Bedingung annehmen und behalten wollte. Ihn dennoch dahin zu vermögen, gelang dem Arzte durch keinerlei List: er drohte, er lachte, er stellte sich zornig, er gab schließlich vor, beleidigt zu sein. Quint beharrte bei seiner Weigerung.

Alsbann nach der Ursache seines Betragens gefragt, sagte er, er möchte um keinen Pfennig reicher, als unser Heiland auf Erden sein. Es schien beinahe, als wollte er mehr sagen, aber da faste ihn schon ein Wärter an, und der Arzt hatte sich bereits einer schreienden Patientin zugewandt, die einige Wärterinnen in weißen Schürzen nur mit Mühe festhalten konnten. Quint wurde in seine Zelle zurückgeführt.

Das psychiatrische Sutachten hatte die Ansicht vertreten, daß der P. P. Quint zu den Sonderlingstypen gehöre, im übrigen aber als gesund, und höchstens mit Zeichen leichten Schwachsinns behaftet anzusprechen wäre: doch könne man ihm die volle Versantwortung für seine Handlungen schwerlich aufbürden, weshalb er am besten in die Hut des elterlichen Hanses zu stellen und ganz besonderer Aufsicht zu empsehlen sei.

Sendarmen anvertrant, nachdem er eine strenge Bers warnung empfangen hatte, und dieser trat mit ihm den Weg nach Emanuels Geburtsort an, wo Mutter und Stiesvater mitseinander und einigen Kindern noch immer in einem verfallenen Hänschen ihr Dasein fristeten.

Die nun folgende sde und lange Wanderung durch gewohnte Segenden war das größte Martyrium, das Quint, der Narr in Christo, je hatte durchmachen müssen. Er wußte, was ihm bevorsstand, sobald man ihm Weg und Ziel erössnet hatte, und es gab keinen anderen Weg, den er nicht lieber gegangen, kein anderes

Biel, dem er nicht lieber zugestrebt hätte. Es war ein regnerischer und kalter Tag. Der Beamte führte ihn über den Platz und an der Kirche vorbei, wo Emanuel seine erste, törichte Predigt zur Buse gehalten hatte. Es war gerade Wochenmarkt. Viele der Hökerinnen, die unter großen Schirmen Semüse, Kirschen, Eier und allerlei kandesprodukte seilboten, erkannten Quint, und tross dem der Gendarm so schnell wie möglich vorüber zu kommen suchte, schüttelte sich doch, noch ehe er mit seinem Transport unter den kauben der alten Stadt verschwunden war, ein Hagel von spisen Vemerkungen über Emannel aus.

"De Du Tielschern, das ist doch der Quint Junge? — Herr Wachtmeister, er hat wohl lange Finger gemacht? — Na, Gott gnade Dir Bursche, wenn Du zu Deinem Bater kommft!" schrie ein in seinem Fette beinahe erstickendes altes Weib, das Levkoien und Fuchsten in Topfen aushöferte. "Hat etwa," frachzte sie weiter, "der Tagedieb helfen wollen mein Wägelchen ziehen? Dabei hab ich dem Hungerleider Effen und wöchentlich eine Mark geboten! Was ift benn babei? Ja, wenn man nicht außerbem noch den Hund vorgespannt hatte! Seht Euch den an: ob der nicht den Wagen allein zieht? Aber nein, so'n Lump, so'n Lauses ferl will lieber faulenzen. Da kommt's so weit ganz natürlichers weise, wie's kommen muß." Ein Bierkutscher, deffen Gefährt am Rande des Marktes stand, spuckte Emanuel, als dieser nabe an ihm vorüberging, mit einem "Guten Morgen, Spisbube!" wie ans Versehen Kirschkerne ins Gesicht. Sogleich brachen alle Gemüseweiber in wildes, wüstes Gelächter aus.

Auch unter den kauben gab es Zurufe mit "Na nu?" und "Dho" und vielen ironisch bosen Begrüßungen. Quint atmete auf, als die Stadt hinter ihm lag, obgleich es im übrigen kein Bergnügen war, in Regen und Wind barfuß am Rande der nassen Chaussee, von einer der rauschenden Pappeln zur anderen, immer rasilos weiter zu schreiten. Aber auch hier begann bald wieder das alte Martyrium. Wagen auf Wagen rollte auf der beledten Straße und strebten das Landslädtchen zu erreichen. Die meisten der Fuhrleute, Banern, die Holz zum Markte brachten, der Schlächtergesell, der Müllerknecht und andere, kannten Quint und besüllten ihm, da sie ihn in solcher Begleitung sahen, allerlei nicht gerade schmeichelhaste Worte zu. Nicht alle, aber doch einige, hatten von seinem tollen Streich vor der Kirche gehört, andere wußten nun sein Verschwinden, und so ward er von Stimmen, die das Wagengerassel zu überschreien suchten, das eine Ral gefragt, ob er auch einen gespickten Klingelbeutel nach Hause brächte? Das andere Mal, ob er nun endlich an der Hauptlirche Passor geworden sei?

Der arme Mensch, der in seinem Leben schon manches gelitten hatte, fragte sich nun, weshalb ihm die Nitmenschen eine so große Steigerung des Leidens dis jest vorbehalten hatten, und was die Ursache ihres so allgemeinen und rätselhaften Grimmes gegen ihn sein könne, da er doch, weit entsernt davon, irgend semandem auch nur in Gedanken webe zu tum, nur in aller Stille den Weg des Heilands, den zu verehren sie alle vorgaden, zu gehen versucht hatte. Während sein Herz von Mitleid und Liebe übersich und es ihn sörmlich dazu hinriß, Gott, und sei es durch das Opfer des eigenen Blutes, frendig für alle hingegeben, gleichsam zu zwingen, diese Menschen in das Glück seines Geistes, seiner Gnade auszunehmen, transportierte man ihn wie ein wildes, gefährliches Tier und überschüttete ihn, wie einen endlich gefesselten Feind, mit Verachtung und Haß.

In dieser ihm vertrauten, heimischen Gegend, übersiel den armen Emanuel mehr und mehr eine fürchterliche Beängstigung. Der Gendarm, der vollkommen gleichgültig war, dachte auch nicht entfernt daran, als er sah, wie Quint seine Lippen bewegte, daß sich nur immer mit Indrunst der eine Anrus: "mein Gott, mein Gott!" aus seinem gequälten Inneren freimachen wollte. Das Grauen aber nahm zu in der Seele Quints. Es kam ihm vor, als müsse er mit jedem Schritt, von Stufe zu Stufe, in ein unterirdisches, lichtloses Foltergewölde hinuntersteigen, wo sede Hosstung, seder Slaube und alle Liebe seit Jahrmillionen erloschen ist. Es kam ihm vor, als wenn Jesus Christus dort unten vollskommen machtlos sei, und seine Seele wand sich in Zweiseln.

Sollen wir einen Augenblick bei dem eigentstmlichen Zustand verweilen, der das Wesen des sonderbaren Schwärmers ergriss, beengte und gleichsam rückbildete, so sei erinnert, wie sehr die Welt der Jugend au den Kreis von Sinneseindrücken gebunden bleibt, die wir im Heimatskreise empfangen haben, und wie diese Welt, auch wenn sie lange versunken gewesen ist, durch die alten Eindrücke dis zu einem qualvollen oder, je nachdem, beseligenden Grade wieder gegenwärtig gemacht werden kann.

Emanuel war unter dem Drucke der ausgesuchten Verachtung seiner Umwelt herangewachsen. Verachtung schien ihm das natürsliche Erbe des Menschen zu sein. Ohne daß er semals davon ein besonderes Wesen machte, litt er unsäglich unter allen Formen dieser Verachtung und Geringschähung, wie sie ihm täglich, stündslich, im Pause wie außer dem Pause, entgegenkam. So stark, so suchtbar empfand er diese Peradwürdigung, daß er, im zehnten Jahre etwa, zu der sessen Ansicht reiste, wie Verachtung des Nächsten eine der schwersten und surchtbarsten Sünden sei. Sie hatte dei ihm zunächst die völlige Selbstverachtung zur Folge ges habt: eine Selbstverachtung, die ihn mehr als einmal siber die irdische Einsamseit hinaus in eine tlesere, ewige, das heißt in den Lod treiden wollte.

Und irgendwann, gerade in einem solchen gefährlichen Angensblick, hatte ihn die Gestalt des Heilands zuerst berührt und ihm den wundervollen Trost des göttlichen Menschensohnes gegeben. Er wurde von da ab des armen Verachteten einziger Freund. Was Wunder, wenn dieser sich, der Berachtete, an seinen gütigen

Freund und Eroster schloß, mit verzehrender Inbrunft ohnes gleichen.

Watter Emanuels von dem göttlichen Umgang, den ihr Sohn im geheimen genoß. Da es sich aber nicht um einen Menschen von Fleisch und Blut, sondern doch nur um ein Gebilde handelte, das aus einer mühsam entzisserten Schrift ein phantastisches Leben gewann, so wurde vielleicht mit dieser gewaltsam erzengten Traumes, welt der Grund zu seiner späteren so verhängnisvollen Torheit gelegt.

Emanuel schlief als Kind mit der kleinen zerschläterten Bibel, die er eines Lages aus der Hand eines herrnhutischen Kolporteurs zum Geschent erhalten hatte, derselben, die er noch immer dei sich trug. Der Eindand des kleinen Buchs war von den zahllosen, glähenden Küssen, die er im Lause der Jahre immer wieder darauf gedrückt hatte, wobei er die Hände Jesu zu küssen glaubte, sast zerstört. Oft gingen die Vissonen seines Knadengehirnes so weit, daß seine Mutter, die ihn aus einem Fehltritt mit in die Ehe gedracht hatte, von Außerungen ganz verwirrt und betrossen wurde, die er in Gegenwart der ganzen Familie tat. Es waren unversständliche Worte, die sie fürchten ließen, Emanuel könne auf dem Wege zum Wahnstnn sein.

In Wahrheit sah der Anade oft stundenlang, gerade im Lärm der Lischlerwerkstatt, nichts als den Heiland und seinen Leidenssweg. Und es kam vor, daß ihm dabei, besonders im deutlichen Anblick der entsetzlichen Wartern vor und während der Areuzigung des Gekrenzigten, ein angstvoller Schrei entsuhr. Oder er ries: "Mutter, Mutter, sie wollen ihn stechen!" was dann immer Gelächter, Spott, Püsse und andere Strasen nach sich zog, und, wie gesagt, die Sorge der Mutter um dieses Sorgens und Schmerzenskind verdoppelte.

as Peimatsdorf Emanuels war erreicht. Es zog sich an leinem breiten Bach entlang, deffen Lauf zugleich Gruppen alter Baume begleiteten. Das Bett und das Wasser des Bachs waren verunreinigt. Obgleich der Gendarm die große Dorfftraße senseit des Wassers mied und sich mit Quint auf der sogenannten fleinen Seite des Dorfes hielt, war er bereits bei dem zweiten, dritten kleinen Hofe, "Stellen" wurden solche Auwesen hier genannt, bemerkt worden. Balb erkannte Emanuel, das hinter ihm wieder jene entsetlichen Stimmen laut wurden und sich trop des Regengeriesels von Paustür zu Paustür verständigten, die ihn, seit er benken konnte, mit äpendem Spott und Dohn zu peinigen pflegten. Er wollte seine Gedanken von dieser immer häflicher drobenden Gegenwart ablenken, indem er sein Auge in die grünen Wölbungen der Ebereschen und Ahornbäume schweifen ließ, die leise im Regen rauschten und tropften, aber die Schmach und Erniedrigung ließ fich nicht aufhalten, und selbst, so schien es, der Heiland ließ ihn allein.

Junachst waren es Kinder, die sich ihm auschlossen, später traten dann auch die und da müßige, schwahende Weiber in die Gesolsschaft ein. Was Emanuel jeht zu hören bekam, war so ziemlich die ganze Summe von meist boshaften Rärchen, wie man sie nach seinem Verschwinden erfunden hatte. Auf die an ihn gerichteten Aureden antwortete er nicht, gleichviel ob sie schadenfroh, boshaft oder nur zudringlich waren, auch wenn sie, wie meist, von Bekannten ausgingen. Einer der wirklichen großen Vanern, der in Schaftstieseln, peitschefnallend in seinem gemauerten Postore stand, rief ihm zu: "Na Rotscheck, hast Du nun endlich die Rohnase vollgekriegt?" und indem er sich lachend mit dem Beamten begrüßte und großspurig nähertrat, zog er dem Rarren in Christo im Palbspaß, nicht gerade gelind, eine mit der Peitsche siber und sehte dann noch hinzu: "Na wart nur, Dein Vater hat schon den Ochsenziemer zurechtgelegt."

In diesen Minuten versiegte die Menschenliebe fast ganz in der Seele Quints, aber auch der Haß, die Entrüstung, die einige Wale ausbegehrte. Mit keib und Seele widerstandslos und willenlos, schließlich kaum wissend, wie er sich vorwärts bewegte, und daß er es tat und wohin er ging, war er dem Granen der Stunde preisgegeben und endlich vor der Tür seines an einem Abhang gelegenen Elternhauses angelangt.

Als er sich, gefolgt von der Menschenmenge, vor dem Gens darmen her fast bewußtlos der Schwelle näherte, erschien auf ihr ein mittelgroßer, gewöhnlicher Mann, dessen magres Gesicht, von schwußiggrauem Bart umrahmt, eine unnatürliche Blässe bedeckte. Und ohne auch nur ein Wort zu sagen, schlug dieser Mann auf eine surchtbare Weise mehrmals, ehe man sich dessen versehen hatte, Emanuel Quint ins Angesicht.

Erst als dies geschehen war, tobte die finnlose Wut des Stiefvaters sich in einem Hagel von Flüchen, gemeinen Worten und Schimpfreden aus.

Jest warf sich die Mutter des Narren dazwischen. Aber mit einem einzigen Griff hatte der Mann sie zurückgerissen und sich abermals mit den Fäusten über den Sohn bergemacht. "Ich werde Dir," sagte er, "Du versluchter Hund, Du Schuft! ich will Dir die zehn Gebote schon beibringen." Der Gendarm aber, der wohl der Ansicht war, daß eine väterliche Lettion wie diese im Sinne des später zu übermittelnden Austrags sei, hatte viels leicht nicht lebhaft genug die Mishandlung zu verhindern gesucht, immerhin aber sah man ihn eingreisen. Er zog auch endlich den sicht mehr kennenden Tischler gewaltsam von seinem an mehreren Stellen blutenden Opfer zurück.

Hierauf brüllte der Mann, niemand, auch nicht der Gendarm sei berechtigt, ihn an der Züchtigung dieses Lumpen, der seinen Namen trage, zu hindern. Er, nämlich, der Stiesvater, habe den Bankert überhaupt erst ehrlich gemacht. Er habe ihn, troßdem er ihn eigentlich gar nichts anginge, mit vielen Kosten mühselig durch die Jahre aufgesüttert. "Aas," schrie er, "wärst Du doch tausendmal lieber trepiert." Und so suhr er fort, den versammelten Dorfgenossen seinen Edelmut und die Schmach seines Weibes und seines Sohnes zu verkändigen.

Die Sperlinge sielen fast von den Dächern, die Tauben des Rachbarhoses slogen auf, und alle Hunde der Umgegend gerieten in Aufregung, als der wenigdeschäftigte, sehr dem Schnapse ergebene Tischlermeister Adolf Quint sein "komm Du ins Haus, ich schlag Dich tot!" in den grauen Regendämmer hineinheulte. Eine Drohung, die Leuten seines Schlages immer sehr locker sitzt und nur deshald immerhin selten verwirklicht wird, weil es gar nicht so leicht ist, wie man meint, einen Menschen vom Leben zum Tode zu bringen.

## Neuntes Kapitel

Bon den Halbbrüdern Quints war der Jüngste, Snstav, zwölssährig, dieser hing ihm im stillen an. In den ersten Tagen, als der Vater erzwingen wollte, daß Emanuel in der ärmlichen und verwahrlosten Wertstelle mit dem Halbbruder August zusammenarbeite, ging er Emanuel überall an die Hand. August, der tüchtigste Arbeiter in der Familie, war ihm dagegen keineswegs freundlich gestunt, obgleich Emanuel immer alles getan hatte, um ihm ein Verständnis zu ermöglichen, für dass jenige Fremde und Sonderbare des eigenen Wesens, woran jener sich immer aufs neue stieß.

Emanuel an der Hobelbank zu sehen, war allerdings ein Anblick von einem gewissen Widerstun, der einen nachdenksamen Beobachter stupig machen, einen Tischlergesellen zum Lachen reizen ober empören mußte. August fand sich daher empört, und mit

der Moral seiner eigenen Tüchtigkeit stand er nicht au, dem trägen und wenig geschickten Bruder von früh bis spät zu Leibe zu gehen.

Man konnte unmöglich von Wohlstand reden bei den Quints. Wenn sie jedoch noch nicht völlig verarint waren, so verdankten sie es hauptsächlich der Mutter, die in die Häuser des Pastors, des Lehrers und einiger Gutsbester waschen ging. natürlich, wenn fie Emanuel, obgleich fie ihn dem Chemann gegenüber, soweit es anging, zu verteidigen suchte, dennoch, so oft sie ihn sah, seines Verhaltens wegen mit Vorwürfen in den Ohren lag. Dazu kamen die Panseleien des Bruders, der, troße dem man Emanuel in Begleitung eines Gendarmen heimgefandt hatte, beinahe etwas wie Reid verriet. Der kurze und bartige Mensch mit dem dunklen Haar, der, seiner Mutter zuliebe, nicht einmal, tropdem er schon vierundzwanzig Jahre zählte, die übliche Wanderung angetreten hatte, fühlte sehr wohl in Emanuel irgends ein geistiges Wesen, das zu begreifen ihm nicht gegeben war: ein Etwas, das er heimlich bewunderte, während er fich, es gering zu schätzen, ja zu verachten den äußeren Auschein gab.

Und er merkte auch wohl, wie es seiner Mutter in dieser Beziehung nicht anders ging. Auch sie begriff die Rarrheiten ihres Sohnes nicht, aber man konnte ihr anmerken, sie war im Grunde nicht ohne einen gewissen schwankenden Respekt vor ihm. Es war ein Respekt, der sich sogar in seltenen, undewachten Momenten geradezu in Mutterstolz umsetze und gelegentlich, etwa einer Rachbarin oder dem Schullehrer gegenüber, mit lebhasten Worten überraschend zutage trat.

So kam es, daß in der Seele des arbeitsamen Burschen August, der stets an die Werkstatt gefesselt war, während Emanuel immer wieder ein freies und oft müßiges Kommen und Sehen durchsetze, sich schießlich mit vieler Bitterkeit die Sache so dars stellte, als ob er alle Lasten zu tragen, Emanuel dagegen nur

zum Bergnügen berufen sei, und es ihm schien, dieser ware in jeder Beziehung sogar in der Liebe und Sorge der Mutter uns rechtmäßig bevorzugt.

Tage nach der Heimtehr Emanuels der junge Pastor des Ortes mit kursem Gruß in die Werkstatt trat und, August uur auf eine stüchtige Weise beachtend, sogleich mit Emanuel freundlich zu reden begann. Es war in seinem Verhalten nichts davon zu bemerken, als ob er gekommen ware zum Zwecke einer gehörigen Abkanzelung. Im Gegenteil zeigte eine gewisse Worsicht im Verskehr mit Emanuel, die er August gegenüber vermissen ließ, eben dieselbe geheime Achtung, die Augusts durch Wissaust geschärfter Blick bei allen Wenschen wahrnehmen wollte, die mit seinem Bruder in Verkehr traten.

Während er, August, dem frischen und jovialen Geistlichen gegenüber in eine stumme Befangenheit hineingeriet, entging es ihm nicht, wie Emanuel gerade hier mit Wort und Gebärde eine ruhige Freiheit an den Tag legte. Vollends ganz unbegreisslich erschien ihm jedoch, was es mit einem Briefe für Bewandts nis haben sollte, den der geistliche Herr aus der Tasche zog unter allerlei freundlichen Fragen, die er stellte, und schließlich mit einer in liebenswürdigster Form gehaltenen Einladung an Emanuel, ihn am Nachmittag — zu einer Tasse Kassee, hatte der Bruder deutlich gehört! — zu besuchen.

Nachdem sich der Pastor, der eilig war, mit einem Händes druck von dem Narren verabschiedet hatte, hörten ihn beide Brüder noch senseits des Flurs in die Wohnstube eintreten, wo alsbald die laute Stimme des resoluten Perrn abwechselnd mit den Stimmen von Vater und Nutter hörbar ward. Und August konnte nun erst recht nicht begreisen, warum, wie er deutlich vernahm, der Pastor den Vater mit ganz entschiedenen Worten

vermahnte, er moge unbedingt gegen Emanuel nachsichtig sein und sich durchaus zu keiner roben Züchtigung ferner hinreißen lassen.

Der alte Quint war übrigens ohnedies schon erheblich vers ändert. Allerlei Zeichen, die sich im Laufe der letzten drei Tage bemerkbar gemacht hatten, waren nicht ganz ohne Sindruck ges blieden auf ihn. Schon vom zweiten Tage ab hatten sich näms lich Leute aus nahen Odrsern die zu dem Häuschen der Quints hindurchgefragt. Sie erklärten dem alten verdutzten Faulenzer und Maulmacher, der einen Hobel sast nie mehr ansaste, ganz bestimmt gehört zu haben, daß sein Sohn ein berühmter Wunders doktor sei. Nur selten gelang es, sie abzuweisen, ohne daß vors her, vom Bater gerusen, der Sohn Emannel selber erschien, wo sie dann meistens ein an Ehrsurcht grenzendes Wesen vorsehrten.

Was aber vor allem Mutter, Vater und Bruder Emanuels zu verblüssen geeignet gewesen war, hatte der Briefträger am Morgen des dritten Tages aus seiner Ledertasche gezogen: etwa siedzig Briefe mit der Adresse Emanuel Quint. Die Mehrzahl von diesen Briefen war infolge eines gedruckten Berichtes gesschrieben worden, der in einem sozialistischen Blättchen des Kreises gestanden hatte, und darin, mit etwa vierzig kleinen Zeilen, Emanuels erste Predigt, sein Berschwinden und seine Rücktehr ironisch, aber nicht unsympathisch, behandelt war. Auch des sonderbaren Russ eines Wundertäters, dessen er bei gewissen Leuten genoß, war gedacht worden. Unter den Briefen gelangte auch, rot aus gestrichen, die Rummer der Vollsstimme an Emanuel, die den Bericht enthielt, und ein Schreiben des Redakteurs, worin er seinen Besuch anmeldete.

Emanuel selber befand sich bei allebem in einem Justand verzweiselter Bitternis. Seine Seele vermochte sich aus einem Bewirr zahlloser grauer und fester Fäben, in die sie, gleich wie die Motte in das Netz einer Spinne, geraten war, nicht loss zuwinden. Als hätte er irgendein äßendes, zauberkrästiges Sist

auf die Zunge genommen, das alles an ihm zwerghaft verkleinernd, ihn wieder in den armen und elenden Jungen verwandelt hätte, den trostlos Gottverlasseneu, der er früher gewesen war!

Es war gegen vier Uhr nachmittags, als Emanuel sich nach dem Pastorhaus auf den Weg machte. Die Mutter hatte ihn, so gut es ging, mit den Stiefeln des Vaters und einem alten Rock herausgestupt, den ihr vor vielen Jahren einmal ein Sastwirt für ihren Mann geschenkt und den sie heimlich ausbewahrt hatte.

Der Pastor empsing Emanuel freundlich. Er sagte, nachdem die Abchin an die Tür des Studierzimmers mit den Fingerknöcheln geschlagen hatte, mit lanter gemütlicher Stimme: "Nur immer herein" und hieß den Besucher freundlich Platz nehmen. Freilich hatte die Abchin für diesen Iweck einen besonderen Stuhl bereit gehalten und schob ihn eilig Emanuel unter. Dierauf stellte der Pastor, dem eine lange Tabakspseise aus dem Munde die sast zur Erde hing, die Frage an ihn, ob er zu rauchen gewohnt wäre? Als dies Emanuel dann verneint hatte, sagte er, daß er diesem Laster leider ergeben sei. Es stand unter Stößen von Büchern eine Rassemaschine auf dem Tisch, mit der der geistliche Herr höchst persönlich sich seinen Rassee bereitete. Er meinte, er lebe hier gleichsam als Junggeselle, weil ihm das Kommen und Gehen der Franenzimmer während der Arbeit körend sei.

Mit solchen und ähnlichen allgemeinen Bemerkungen machte der stattliche, etwa dreißigjährige Mann seine Einleitung, drehte dadei die Kasseemaschine um, achtete auf das Durchsickern des Getränks in die bunte Porzellankanne und goß die dampsende Brühe schließlich in zwei bereit gestellte Tassen ein. Er bot Jucker und Sahne an, trank, wartete, die Emanuel einige Schlicke getrunken hatte, zog alsdann die Schnüre seines grauen Schlassends sest, kundigen Griffs eine Schleise knüpsend, und legte sich mit einem "nun also!" behaglich in seinen Lehnstuhl zurück und begann eine längere Ansprache.

"Ich glaube doch recht berichtet zu fein," sagte er: "nicht wahr, Sie find derselbe Emanuel Quint, der sich vor einiger Zeit veranlagt fand, auf dem Markte unsrer Kreisstadt eine sffentliche Predigt zu halten? Run gut! wir leben in einem Staat, innerhalb dessen alles dahin geordnet ist, daß es nur gewissen, dazu berufenen Männern, wie mir zum Beispiel, erlaubt ift, das Wort Gottes zu predigen. Aber ebenfalls keineswegs etwa auf dem Markt, sondern in den eigens dafür errichteten Gotteshäusern. Run, ich habe ferner in Erfahrung gebracht, Sie haben sich ges drungen gefühlt, Emanuel — Emanuel ift ein schöner Name und will soviel sagen als "Gott mit uns!" — also Sie haben sich ges drungen gefühlt, an verschiedenen Plagen der bohmisch-preußischen Grenze in unserem Schlesten, sagen wir, wie eine Anzahl Ihrer Freunde sagen, ein Bekenner zu sein. Ich siehe nicht ganz auf dem gleichen Standpunkt, den mein herr Amtsbruder brüben bei Ihrer ersten Predigt eingenommen hat. Ich will ben Standpunkt der Polizeibehörde ebensowenig fritisieren, die für Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung sorgen muß. Ich weiß ferner nicht, inwieweit die Behorde Grund hat, Ihnen furpfuscherische Tendenzen und Verfehlungen vorzuwerfen. Man hat Sie vorübergehend in die Kreisirrenanstalt gebracht und beobachtet. Ich bin ferne davon, etwa gleich anzunehmen, es sei ein Zeichen von Fresinn, wenn jemand in seiner Deutung des Bibelbuches nicht gleich durchaus das Rechte zu treffen vermag. Sie hatten gewiß die reinsten Absichten.

Ich will Ihnen nun nichts weiter verbergen: Es ist hier ein Brief an mich gelangt. Sie haben eine hohe Protektorin. Es ist eine Dame, eine hochgestellte Frau — hochgestellt insofern, als sie von Abel ist und im Besthe von großen Reichtsmern, haupts sächlich aber durch die allgemeinste Berehrung, die sie ihres echt christlichen Wandels wegen genießt! — Was sagte ich doch? Ja, diese hochgestellte, sehr einslußreiche Dame, sagte ich, wünscht Räheres über Sie zu wissen.

"Ift Ihnen ein kaienprediger Rathanael Schwarz bekannt?" Quint sagte: "Ja!" während sein blasses Antlit noch blässer wurde. "Also dieser Bruder Rathanael," suhr der Seistliche sort, indem er Tabak aus einem Beutel nahm und die Pfeise kopfte. "... Dieser Bruder Rathanael hat Ihnen einen gar uicht zu unterschäpenden Dienst geleistet, ihn wieder haben, wie es scheint, zwei andere Ränner dazu bewegt. Warten Sie mal, hier sehen die Ramen": und er las mit einiger Rühe die Ramen Martin und Anton Scharf von den Blättern des neben ihm liegenden Briefes ab.

"So liegen die Dinge also," suhr der Pastor in seiner Rede fort, "und ich din also nun gebeten worden, wie die Dame schreibt, "weil besagter Emanuel doch ein Schästein Ihrer Semeinde ist," in Erfahrung zu bringen, wie es mit Ihnen beschaffen sei. Ich setze hinzu, daß mein fernerer Auftrag ist, Sie mit einigem Reises geld auszustatten und Sie auf das Sut der Dame zu laden, was in der Rähe von Freiburg gelegen ist, wenn nämlich unsere Bes sprechung beiderseits befriedigend aussiele.

Jest also bitte ich, sagen Sie mir doch mal, wenn auch nicht in zwei Worten, aber doch möglichst kurz, wenn ich bitten darf, worauf Sie eigentlich und im Grunde hinauswollen."

Lange saß Quint hierauf mit einem leisen, grüblerischen Lächeln da und saste nichts, wobei ihn der Seistliche scharf beobachtete. Er nahm das Zögern für Schüchternheit. "Es ist," begann er Quint zu ermutigen, "begreiflicherweise nicht leicht, so aus dem Stegreif gleich auf die tiefsten Dinge zu kommen. Am Ende wird es das Beste sein, Sie betrachten mich als einen, der anderer Ansicht ist und den Sie zu sich bekehren wollen."

Es hatte aber um das Haupt des armen Toren in Christo allbereits wieder wie Flügelrauschen aus reineren Regionen aus gehoben, und es strahlte ein innerer Glanz aus ihm heraus, als er langsam und ruhig den Blick erhob. "Wenn die Dame, die hochgestellte Dame, von der Sie zu mir gesprochen haben, Herr Pastor, Christum sucht, so werde ich zu jeder Stunde des Tags und der Racht, falls sie danach Vers langen trägt, zu ihr kommen. Sucht sie mich, so sage ich: sie bedarf meiner nicht, und ebensowenig bedarf ich ihrer."

Der Pastor, auf den das plötzlich veränderte Wesen des Menschen, sowie die Gravität seiner Worte unheimlich wirkte, glaubte im ersten Augenblick, daß Emanuel sich für Christus hielte und damit das Urteil ohne weiteres über ihn schon entsschieden sei. Aber Emanuel nahm die Rede von neuem auf.

"Ich bedarf ihrer nicht," saste er, "denn ich bin an Mangel gewöhnt und bedürfnistos. Wessen ich aber allein bedarf, das ist unser Heiland Jesus Christus. Sie aber bedarf meiner nicht, denn Ihr seht selbst, was an mir ist. Ich habe niemals einen Bater gehabt, außer dem Bater Jesu Christi. Ich bin mit Recht verachtet gewesen Zeit meines Lebens. Wenn ich es manchmal bitter empfand, so war es, weil ich mir eitle Dinge angemaßt, mich über den Heiland erhoben habe. Ich sage dies alles schon ungern aus, kommt es mir doch beinahe vor wie Ruhmredigkeit. Falls es auch Ihnen so erscheint, Herr Pastor, so wird mein Bruder, mein Vater und meine Mutter ein besseres Bild dessen entwickeln, was ich eigentlich bin. Also mich braucht die Dame, von der Sie reden, nicht. Sucht sie Christum dagegen, ich such ihn auch! und die Gemeinschaft des Geistes ist die Gemeinschaft in Jesu Christo."

"Benn Du aber, mein Sohn," der Pastor duste Emanuel plöhlich, "eine so bescheidene Meinung von Dir haßt, was durche aus im christlichen Sinne ist, so begreife ich nicht, wieso Du dazu gelangen konntest, aufzutreten und in einem Lande, das voll von berusenen Dienern am Worte ist, als ob es von Gott und Christo verlassen wäre, gerade das Peil an Deine eigene, schwache Person zu knüpsen. Wer wirklich bescheiden ist, der,

scheint mir, richtet doch nicht auf solche Weise offentliches Argers nis an."

Emanuel sprach: "Herr Pastor, das Kreuz ist leider in dieser Welt noch immer und überall, wie der Apostel sagt, ein Argers nis. Außerdem bin ich nur bescheiden im Hindlick auf mich, nicht aber auf den, der in mir ist."

"Erkläre mir, wer ist in Dir, mein Sohn?" fragte hierauf mit Nachdruck der Pastor.

"Der Bater, der mich gezeugt hat," antwortete Quint.

Der Pastor versuchte ruhig zu bleiben. "Du redest da", sagte er, "etwas äußerst Sonderbares, man könnte sast sagen, Unsgeheuerliches, mein lieber Emanuel. Vielleicht habe ich Dich nicht recht verstanden: wer ist der Vater, der in Dir ist?"

"Derselbe, durch den ich wiedergeboren bin," sagte der arme Narr in Christo.

"Du bist also Deiner Ansicht nach wiedergeboren? Wieso? Womit begründest Du das? Meine Demut würde mir nicht gestatten, so etwas ohne Vorbehalt etwa von mir selbst zu bes hanpten."

"Ich aber," sagte Emanuel ruhig, "weiß, daß ich wieders geboren bin."

"Inwiefern, mein Sohn bift Du wiedergeboren?"

"Ich bin durch die Gnade Jesu Christi wiedergeboren, nicht im Fleisch, sondern in seinem heiligen Seist. Gebrechlich und geknechtet an meinem Leibe, bin ich im Seiste stark und frei geworden. Ich war tot, begraben in der Verachtung der Welt und bin durch den Vater lebendig geworden. Der Seist ist es, der lebendig macht, das Fleisch ist kein Ruße."

Der Pastor legte aus irgendeinem Grunde die Pfeise weg. "Sprecht weiter, redet nur getrost und frei, was Ihr auf dem Herzen habt. Ich habe Zeit. Ich werde Euch zuhören," sagte er in ermunterndem Lon. "Ihr seid also in der Wiedergeburt.

Ich nehme an, das Ihr eine andere Wiedergeburt im Sinne habt, als jene, die in der heiligen Taufe statissindet und durch die wir aus Heiden Christen geworden sind und die uns ja allen gemeinsam ist. Übrigens werdet Ihr mir am Ende noch sagen, wem Ihr Euere besondere Erkenntnis verdankt, denn Ihr habt sie wohl kaum aus Euch selber gewonnen."

"Ich habe nichts von mir selbst," sagte Quint, "sondern alles von dem, der in mir ist."

Der Pastor wurde ein wenig ärgerlich. "Ich möchte Dich bitten, mein Sohn," ermahnte er Quint, "mit mir in einem ganz einfachen und natürlichen Ton, ich möchte sast sagen, menschlich zu reden. Was heißt das, Du habest Deine Ers kenntnis, Deine Belehrung von dem, der in Dir ist? Oder sage mir wenigstens: was glaubst Du denn, wer bist Du denn selber?

Emanuel fragte dagegen: "nach der Geburt im Geist oder im Fleisch?"

"Meinethalben in beiden Geburten."

"Nach der Geburt im Fleisch," sagte Quint, "bin ich des Menschen Sohn! Nach der Geburt im Geist aber Gottessohn."

Der Pastor erhob sich entsetzt vom Stuble. "Um Gottes willen, was redest Du da?" rief er aus. "Das allerdings ist im besten Falle eine Verstiegenheit, die in das Gebiet der Krants heit gehört. Und das muß ich natürlich der Dame berichten." Er ging in Schlasschuhen, wie er war, mit wuchtigen Schritten durch das Studierzimmer. "Mensch, weißt Du denn wirklich nicht, was Du redest?" sagte er dann vor Emanuel stillstehend. "Jesus Christus war Gottessohn, empfangen von dem heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria! Sollte Deine Versmessenheit sich auch nur in Wahnstun soweit erheben, daß Du behaupten wolltest, sener Hochgebenedeite zu sein, so würdest Du, tros des Wahnstuns, Todsünde auf Dich laden."

Quint aber blieb still, und sein Gesicht verklärte eine tiefe, innere Heiterkeit.

"Erkläre Dich mir noch einmal und zwar ganz deutlich, und sage mir mit klaren Worten noch einmal, was und wie Du's meinst." Damit machte der Pastor, wie wenn er ersticken wollte, ein Fenster auf, das durch das grüne Gewölk eines Buchens wipfels versinstert wurde.

Emanuel sagte: "Gott ist ein Geist." Und er zog seine kleine Bibel hervor und las: "Und niemand kennet den Sohn, denn nur der Vater; und niemand kennet den Vater, denn der Sohn und wem es der Sohn will offenbaren. Wie wollen sie also den Sohn erkennen und von ihm wissen, außer wenn der Vater in ihnen ist?"

"Ich kann Dir nur den Rat geben, bester Freund, Deine Hand von diesen letten und geheimuisvollsten Dingen zu lassen, glaube mir, die erlauchtesten Geister, die allergelehrtesten Köpfe haben sich schon vergeblich und oftmals zum Schaden ihrer unsterbe lichen Geelen daran versucht", dies fagte nicht ohne Emphase der Geistliche. "Ich mochte Dir raten," fuhr er fort, "Dich an die abliche Deutung zu halten, die jene Heilandsworte dahin interpretiert, daß allerdings die ganze Macht, Kraft und Liefe des Gottessohnes nur der Vater ergründen fann, ju dem wir anderen, wir niederen Sterblichen nur durch die Liebe des Sohnes, unseres Heilands, gelangen können. Bevor wir aber unsere Besprechung beendigen, Bester, möchte ich wissen, was ich ber Dame von Deinen praktischen Zielen berichten soll. Gehörst Du vielleicht zu denen, die an das apostolische Vermächtnis auch insoferu glauben, als sie meinen, daß sie durch Gebet oder durch Handauflegen Kranke gefund zu machen imftande find?"

"Nein!" sagte Quint. "Auch ist der Heiland nicht auf die Welt gekommen, um zu schwelgen, zu prassen und ein Diener des eigenen Leibes oder fremder Leiber zu sein. Er ist gekommen,

nicht um uns die Welt zu gewinnen helfen, sondern die Welt zu aberwinden."

Piergegen wandte der Pastor ein, das immerhin, wie ja auch Emanuel wissen müsse, von Jesu sowohl als von den Aposteln Arante durch Pandauslegen geheilt worden seien. Der Peiland dabe sogar Lazarum, Jairi Töchterlein und den Jüngling zu Rain von den Toten erweckt.

Hier sah der Geistliche, wie Emannel Quint kann merkbar den Kopf schättelte, und fragte ihn, warum er diese Bewegung gemacht habe.

"Warum und zu welchem Zwecke," gab jener zurück, ohne die Frage zu beantworten, "hätte der Heiland wohl den Mann, den Jüngling und das Kind in diese besammernswürdige Welt zurückerweckt, die sie ja bereits überwunden hatten?"

Der Pastor begriff junächst diese überraschende Frage nicht. "Ich würde denken," fuhr der Marr in Christo zu reden fort, "er habe es als Welteurichter getan, und um die Toten durch das erneute Leben für Sünden, die fie begangen hatten, ju strafen. Aber wer hat des Menschen Sohn jum Weltens richter gemacht? Er kannte den Bater, der in ihm war, wie ich den Bater kenne, der in mir ift. Diefer Bater läßt regnen über Gerechte und Ungerechte, und läßt seine Sonne aufgeben über Bose und Gute, wie in meinem Herzen geschrieben steht. Herr Pastor: er läßt seine Sonne aufgehen! das ist nicht etwa vor allem diese, die auf die Bücherregale scheint, es ist uur die geists liche Sonne des Vaters, die auch den Vosen und Ungerechten zuteil wird. Wenn ich nun aber an den glaube, der nach dem Wort des Apostel Paulus nicht die Gerechten gerecht macht, sondern die Ungerechten und Gottlosen - ja, die Gottlosen! so frage ich mich: was wollte er Lazaro, Jairi Tochterlein und dem Jüngling zu Main, da er sie doch nicht strafen wollte, als er sie auferweckte, tun? Rein! wahrlich ich sage Ihnen, Herr

Passor: der Gottessohn hat diese Toten nicht auserweckt, außer aber ins ewige Leben! Des Menschen Sohn aber wollte und konnte sie nicht auswecken. Es ist dem Menschensohne nicht ges geben, Tote auszuwecken und Kranke gesund zu machen, außer durch menschliche Arzenei. Dem Menschensohn ist es allein ges geben zu leiden und mitzuleiden, das heißt zu lieben, das heißt barmherzig zu sein."

"Du begibst Dich auf ein gefährliches Feld, mein Freund,"
sagte der Scistliche, indem er warnend den Finger hob, "Du
bist Dir doch wohl bewußt, daß Du im Begriff stehst, nichts Seringeres als die Wundertaten unseres Herrn Jesu zu leugnen. Du stellst Dich damit zur Heiligen Schrift und zur gesamten christlichen Kirche in Widerspruch."

"Der herr hat gesagt," erwiderte Quint, mit tiefen, sieberisch glänzenden Augen, "lasset die Toten ihre Toten begraben. Er hat nicht gesagt, er wolle die leiblich Toten zum Leben im Fleisch und zum geistlichen Tode auferwecken. Was die Schrift aber anbetrifft, so ift fle von irrenden Menschenhanden niedergeschrieben. Der Buchftabe totet, und nur der Geift ift es, der lebendig macht. Wenn nun der Geist den Buchstaben nicht lebendig macht, so bleibt er tot. Der Geist ist immer mehr als der Buchstabe. Der Buchstabe aber steht im Buch, der Geist dagegen ist in mir. Alle, die zu lesen verstehen, lesen Buchstaben, aber was ware der Geift, sollte er in den kleinen Maßen der Buchstaben eins gekerkett sein? Das Gewand des Vaters find nicht Buchstaben, das Gewand des Sohnes find ebensowenig Buchstaben: beider Gewand ist die Ewigkeit. Und also, Herr Pastor, meine ich: der Bater in mir, der Sohn in mir, ist das Wunder, sonst nichts. Ihr Reich ist nicht von dieser Welt. Und weltliche Wunder des Menschensohnes, was sollten sie gelten gegen das himmlische Wunder des Gottessohnes. Und wie der Sohn allein den Bater kennet, so kennet der Sohn allein den Sohn. Und auch der

Bater kennet allein den Sohn und sich selber, auch hinter dem toten Vorhaug, der sie verdirgt, den Worten der Schrift und ihren Buchstaden. Nur was der Vater lieset, ist wahrhaft gestesen und vom Vater erkannt, und was der Sohn lieset, ist wahrhaft vom Sohne gelesen und vom Sohne erkannt. Was nicht vom Vater und nicht vom Sohne gelesen ist, das gleicht einem Pausen kalter Asche, den eines blinden Vettlers Krücke durcheinanderrührt."

"Run meinethalben," sagte der Pastor, "trage diese Deine verwirrten Ansichten auf dem Schlosse des Gurauer Fräuleins vor. Ich glaube nicht, daß Du Anslang sindest. Nach dem, was ich die sest schon gehört habe, gelüstet mich nicht, mit Dir noch tieser in das Labyrinth Deiner überaus sonderbaren Meinungen einzudringen. Es ist schade: Du denkst, doch Du denkst ohne Kührung und Anleitung, was ja immer, besonders dei einem ungeschulten Kopf, gesährlich ist. Hättest Du Theologie studiert, so würdest Du sicher nicht in das Gestrüpp von Irrtümern Dich so hossungslos verwickelt haben. Denn ich fürchte, Du hast bei weitem nicht alles mitgeteilt, was Du auf Deine Weise ers gründet hast. Nan würde noch Wunderdinge ersahren.

Kun sage mir noch ju guter Lett, ob Du mit Deinen Anssichten und Meinungen irgendwelche irdischen Ziele hast? Willst Du die Lage der armen Bevölkerung auf besserr? Wartest Du, wie gewisse Schichten verstiegener Schwärmer, auf den baldigen Ansang des tausendsährigen Reiches? Willst Du die Kirche resormieren und gegen ihre Dogmen ju Felde ziehen? Strebst Du die Gütergemeinschaft an, wie sie dei den ersten Christen üblich war? Neigst Du zu den Sozialisten? was ich Dir ganz besonders und dringlichst abraten möchte." — Aber zu allen diesen Fragen schüttelte Quint verneinend den Kops. Noch eins mal, mit einem stillen prüsenden Blick, betrachtete er die blonde ternige Jugendgestalt des Passors, dann war es, als verhängte X. 12

ein bleicher undurchdringlicher Borhang sein Angesicht, und damit alle Seheimnisse seines Innern.

"Ja," seufste der Pastor, "so waren wir nun ans Ende unserer Besprechung gelangt." Er begab sich mit diesen Worten an einen hohen, dunkelgebeigten Schrank, ein ehrwürdiges, altes Barocimobelstück, öffnete seine Flügeltüren und nahm aus einem der vielen Schubfächer, die fichtbar wurden, einen Kaffenschein. Diesen nun nachdenklich in der Hand haltend und mit den Fingern daran herumstreichend, gab er sich, scheinbar noch uns schlässig, einer längeren überlegung hin. "Ich muß Ihnen ehrlich sagen, Quint" — er steste ihn wieder — "daß ich eigentlich nicht recht weiß, wie ich im Sinne der Dame recht handle: gebe ich Ihnen oder gebe ich Ihnen nicht das Geld? Wollte ich es Ihnen vorenthalten, so hätte ich allerdings anders handeln sollen von vornherein. Ich war also etwas unvorsichtig. Immerhin ift es schwer, sich etwas so Unwahrscheinliches vorzustellen, als Ihr über alle Begriffe sonderbares Bekenntuis ist. Ja, also, so gehen Sie nur in Gottes Ramen getroft ju bem Gurauer Frans lein hin. Mag sich die allzu große Willfährlichkeit und Leichts gläubigkeit der edlen Dame in Sachen der Religion einmal auf diese Weise ein wenig rächen, und mag sie zur Erkenntnis ges langen, daß das von ihr geforderte Laienwesen in Sachen ber Religion manchmal auch solche Frlichte zeitigt."

Der Pastor hatte somit dem wunderlichen Tischlergesellen, der sich in einem Atem rühmte, des Menschen Sohn und der Sohn Gottes zu sein, mit einer entschiedenen Seste den Rassenschien entgegengestreckt, den jener indessen kopfschüttelnd ablehnte. Der Seistliche, der das zunächst nicht begreisen wollte, ward dadurch nicht wenig beschämt und stellte sich gutmütig ausgebracht. Quint aber sagte, es liege ihm fern, die Süte der Dame, die Süte des Pastors nicht dankbaren Perzens zu erkennen, aber kurz und gut, er bedürse des Geldes, auch wenn er die Dame besuche, nicht.

er Pastor rief, als Quint sich entfernt hatte, seine Frau pu sich ins Zimmer herein. Sie sahen den Narren durch den Vorgarten schreiten. "Siehst Du den langen Menschen, Frau?" fragte er, auf Emanuel hinweisend. — "Ra, gang natürs lich," sagte die Pastorin, "sehe ich ihn!" — "Sage mir mal, wie kommt er Dir vor? Was würdest Du nach seinem Gang und seinem Außeren von ihm halten?" — Die Pastorin, die ein junges, gewecktes Weibchen war, sagte unwillkürlich herause lachend: "Ich würde denken, daß es einer ift, der den Gendarm mehr fürchtet als Gott!" — "Meine Liebe," gab ihr der Pfarrs herr zur Antwort, "dieser stromerhaft aussehende Kerl hat mich minutenlang auf eine mir noch nicht vorgefommene Art und Weise verwirrt gemacht. Fasse nur mal meine beiden Sande!" "Aber Männchen," sagte die Frau, "sie sind ja kalt und ganz feucht!" — "Ja, benn dieser Mensch behauptet, er sei nichts geringeres als Jesus Christus von Nazareth."

## Zehntes Kapitel

Dach einigen Tagen hatten die Brüder Scharf bei Emanuel vorgesprochen. Er deutete ihnen an, daß im Hause nicht wohl in Aube zu reden wäre. Daraushin waren alle drei zu ein Wirtshaus des Niederdorfes gegangen, das wirklich und wahrs hast "Emmaus Einkehr" hieß. Hier hatten die Brüder erstlich alles das mitgeteilt, was ihnen inzwischen begegnet war, und später vereindart, das Guraner Fräulein zu besuchen. Ferner brachten die Brüder die Neuigkeit, daß der böhmische Joses, der Weber Schubert und Schmied John sowie der ehemalige Schneider Schwabe im Dorse wären: sie seien gekommen, von dem lebhasten Wunsch gedrängt, Emanuel wiederzusehen.

Dieser bezeichnete nun für den folgenden Tag einen gewissen

Birnbaum, der an einem Feldraine außerhalb des Dorfes stand, als das Wahrzeichen, bei dem man sich tressen wollte: übrigens erst in der Dämmerung, um jegliches Aussehen zu vermeiden. "Denn," sagte Quint, "das Dorf ist meinetwegen auf eine sonderbare Weise aufgeregt. Wenigstens hat mir mein Stiefs vater und mein Bruder allerlei wunderliche Reden erzählt, die geführt werden, und mir die Schuld daran beigelegt.

Sie haben in der Tat mauches um meinetwillen zu leiden," fuhr er fort und meinte die Seinigen. "Obgleich ich niemals behauptet habe, ich könne Lahme gehen, Blinde sehen, mit Aussatz behaftete Menschen rein machen, so kommen doch viele Kranke zu mir und suchen mich im Pause der Eltern. Andere wieder bekämpfen mich und verwünschen mich, eben als wenn ich ein Lügner ware."

Mebel im beginnenden Mondschein über den Feldern hing, sammelte sich in der Stille um den Birnbaum die kleine Semeinde der Armen und Tdrichten. Es waren nicht nur die Brüder Scharf, die erschienen waren, nicht Schubert, John, Schwabe und der böhmische Josef allein, sondern es hatten sich aus den Stillen im Dorse noch etwa zwanzig Männer und Frauen angeschlossen, die von den anderen insofern in das Seheimnis gezogen waren, als man ihnen von Emanuel als von einem Manne gesprochen hatte, der vom Leiligen Geiste erleuchtet sei.

Zu diesen Lenten war aber auch ein Gerücht gedrungen, das im Pfarrhause seinen Ursprung hatte, den es in diesem Falle auch nicht verleugnete. Der Pfarrer hatte von Quint gesagt, er habe ihm rundheraus erklärt, er sei Jesus Christus, Gottes Sohn, und das Gerücht davon war wie ein Blit in das Dorf gesahren. Der Geistliche schürte auch noch, ohne besondere Absicht, nur durch die oft wiederholte lebhaste Mitteilung die entstandene

Aufregung. Er hatte über Emanuel im Laufe einiger Tage jum Küster, jum Apotheker des Ortes, jum Pächter des herrschaftlichen Dominiums und auch am Stammtisch immer wieder gesprochen, wodurch denn die Sache jum öffentlichen Argernis und Emanuel zu einem gefährlichen, wenn auch ausgemachten Narren gesstempelt war.

Man hatte nun aber zugleich gehört, der falsche Jesus von Razareth solle das Guraner Fräulein besuchen, wodurch er sogleich in aller Augen ein besonderes Gewicht erhielt: so zwar, daß sene, die sonst nur mitleidig über ihn die Achsel gezuckt haben würden, sich entrüsteten, diesenigen, die ihn kannten — wer kannte im Dorfe nicht Emanuel Quint? — und die sich zunächst vor Lachen ausschütten wollten, heruach sich heiser schrien vor Wut. Die Stillen aber, die Urteilslosen, deren Einfalt und Glaubenss freudigkeit diesem sonderbaren Fall nicht gewachsen war, fanden sich ausgesistet und in allerhand hossnungsvolle fromme Schrecken hinein verführt.

Es kam hingu, daß alle nicht wohl gewisse beilige Schaner verbergen konnten angesichts dieser nun Ereignis gewordenen phantastischen Rumasung, die doch von dem Borgang, der Wiederstunft Jesu, die sie erlog, einen nicht zu verkennenden Strahlens nimbus entlehnt hatte. So war denn das ganze, sich wohl eine Meile lang den Bach hinnuter erstreckende Dorf, auf einmal von religiösem Leben erfüllt. Im Oberdorf, das gleichsam der Kopf des Ortes war, sprach man von nichts, als von der heiligen Wärde des echten und der Lächerlichteit des falschen Jesu von Razareth. Die Arzte bei ihren Besuchen erörterten an den Betten der Kranken den gleichen biblischen Gegenstand und seine bes sammernswürdige Nachässung. Dienstmädschen sprachen mit Ladens dienern über Heringstonnen davon. Während die armen Leute bescheiden auf teure Reditamente warteten, rief ein Provisor dem andern lustige Renigseiten siber den Giersdorfer Heiland

zu. Die LangholyFuhrleute fragten das ganze Dorf hinunter, neben den schweren Pferden hergehend, jeden Tagelöhner, der ihnen entgegenkam, ob sie auch wohl den neuen Herrgott schon mit Augen gesehen hätten, und setzten meistens hinzu: "da schlag doch ein Herrgottsdonnerwetter nein!" Im Niederdorf, wo die katholische Kirche der evangelischen jenseit der Straße gegenübers stand, ward sogar der Herr Kaplan durch die Fama bennruhigt. Alte und junge Weidchen unter den Beichtsindern trugen ihm die Tollheit des unglückseligen Narren zu. Kurz Emanuel hatte eine dermaßen gefährliche Popularität erlangt, daß er sich nur im Dämmerlicht aus dem Hause hervorwagen und auch dann nur auf Schleichwegen gehen durste.

Diefer allzemeine, ungewöhnliche Zustand des Oorfes nun, das sonst ein ziemlich schläfriges Dasein führte, stellte sich den Brabern Scharf, sobald fie hineingelangten, als eine Bestätigung ihres unausrottbaren Wahnes dar. Der Wirt von Emmans Einkehr, ein seit Jahrzehnten im ganzen Dorfe belächelter über siebzigfähriger Sonderling, der jur "Gemeinde der heiligen" gehörte, hatte die Brüder Scharf sogleich mit der Neuigkeit des falschen Jesus Christus begrüßt. Er hatte das Unerhörte getan und schon seit Jahrzehnten aus seinem Gasthause Wein, Bier und Rornschnaps verbannt. Er verabreichte Milch und Gelters waffer, weil eben nur Mild und Selterwaffer fich mit den frommen Grundfägen seiner Brüdergemeinschaft vertrug. meinte, als er das schreckliche Zeichen der Zeit — ein solches war ihm die untergeordnete Narrheit des Tischlersohnes! — den Sasten erossuet hatte, das eben alles darauf hindeute, wie das Schicksal dieser sandigen Welt im Begriffe fich zu vollenden sei.

Da aber waren die Brüder Scharf, und zwar beide zugleich, wie von einer Erleuchtung betroffen worden, und diese Erleuchstung hatte aus ihren Mienen und Worten hinreißend und seurig auf den Wirt von Emmaus Einkehr zurückgestrahlt.

So konnte es denn nicht anders sein, als es wirklich war: nämlich, daß die armen, ängstlich allenthalden dem Birnbaum näher schleichenden Leute Angst, Spannung und Schaudern zugleich umfing.

Es dauerte eine geraume Zeit, ehe sich alle in ein Häuslein pusammenwagten. Bis dahin hatte sich einer hier, der andere da, am Feldrain oder am Rande des etwa fünszig Schritte nahen Birkengehölzes sorgfältig abwartend ferngehalten. Run sasen sie schweigend oder slüsternd, während der Wond, groß wie das Rad eines Wagens und wie eine Scheibe aus Eisen in voller Slut, sich zwischen den beiden Kirchen hob, und harrten mit heimlichem Grauen des Kommenden.

Anton Scharf, der mit dem Aucken gegen ben Stamm des Birnbaumes lehnte, hielt den neben ihm figenden, zitternden Schneider Schwabe bei der Hand. Emanuel war noch nicht unter ihnen, und die Starrenden glandten ihn bald da bald dort vom Dorfe her über die Felder nahen zu sehen. Aus den Höfen herüber brang Dundegebell. Der Schrei eines Uhus wurde im nahen Gehölze laut. Rach und nach traten am wolfenlosen Himmel mehr und mehr Sterne hervor. Der tiefblauen, kalten, öftlichen Sälfte über den langen Gebäudereihen und Bäumen des Dorfes fand die dunkle Rôte des Westens, wo die Sonne versunken war, noch eine Zeitlaug gegenüber. Alles war groß, still und feierlich. Fledermause, die aus den Scheunendachern und Kirchen herüberkamen, durchhafteten, ihren Flug in die Felder ausbehnend, in weiten Areisen den Dammer über den Rebels schichten und trieben sich um den Birnbaum herum. Bon einem fumpfigen Teiche her, der hinter dem Holze verborgen lag, drang das Sequate vieler Frosche weithin vernehmlich durch die Luft.

Die kleine Gemeinde würde vielleicht einen frommen Choral angestimmt haben, aber sie fürchtete sich. Daß aber eine gewisse Furcht über allen lag, war nachgerade so deutlich geworden, daß Martin Scharf die Versammelten bat, näher um ihn heranzus rücken, und ihre Herzen mit leisem, doch kernhaftem Zuspruch aufzurichten nötig fand.

"Wir wissen wohl, daß geschrieben steht," sagte er: "kein Prophet ist in seinem Vaterlande angenehm. Fürchtet Euch aber nicht. Sie mögen schlecht von ihm reden, sie mögen seiner spotten, ihn verhöhnen, wie sie es denn auch meistens tun: je mehr sich der Seist des Abgrunds empört gegen ihn, um so mehr ist das der Beweis, daß Sott mit ihm ist."

"Ift es wahr," sagte eine alte verkrümmte Leinewebersfrau, "baß er zu unserm Pfarrer gesagt hat, er wäre der Heiland Jesus Christus?"

"Was er zum Pfarrer gesagt," äußerte, wie immer ein wenig überstürzt, aber ebenfalls slüsternd Anton — "was er zum Pfarrer gesagt hat, wissen wir nicht. Eins aber wissen wir ganz gewiß, was er auch immer zesagt hat zum Pfarrer, ist so wahr wie das Evangelium."

Ein junger Mensch, der Stellmacher und dabei schwindsuchtig war, wollte wissen, daß wirklich Emanuel Quint eben das ges sagt hatte, er ware Jesus Christus, des lebendigen Gottes Sohn.

Run erzählten nacheinander der Weber Schubert, der Schneider Schwabe, Anton und Martin Scharf ihre Träume, die fle in der Zwischenzeit von Emanuel Quint geträumt hatten. Der eine hatte Rägelmale an seinen Händen und Fühen gesehen, den anderen hatte Emanuel breimal im Traume gefragt, ob er ihn lieb habe, der dritte hatte ihn trockenen Juhes über einen grunds losen Sumpf im Hirschberger Tale schreiten sehen. Schubert aber hatte eines Abends geradezu eine Erscheinung gehabt, die er, nach einsacher Leute Art, anf die allerlebendigste Weise ers zählte. Rachdem er eines Abends seine Bande oben auf dem Gebirgstamm verlassen hatte, um hinüber zum Lehrer Stoppe zu gehen, sei er in Gedanken zu einer gewissen Stelle gelangt,

wo sich der Weg nach Preusen hinunter abzweige, und plötlich aufblickend habe er Emanuel Quint sich auf etwa zwanzig Schritte gegenübergesehen, langsam gleich ihm der Wegkrenzung zuschreitend. Rach seiner Behauptung hatte Schubert zunächst kein Glied zu rühren vermocht und sei geranme Weile wie sessgewurzelt siill gestanden. Emanuel aber schritt auf ihn zu. "Nun," meinte Schubert, "ich dachte mir, das ist alles Einbildung, schritt ebensfalls vorwärts und wollte in Gottes Ramen an ihm vorbei oder durch ihn durchschreiten, aber plötlich, genau vor dem Wege, der hinunter nach Preußen führt, prallte ich, als wär ich an einen Stein gelausen, sörmlich geradezu taumelnd, zurück. Und in diesem Augenblick, wo er noch gerade dicht an mir stand, war er verschwunden.

Nun wußte ich, was das bedeuten sollte," endete Schubert mit Feierlichkeit. "Ich ging nach Hause, sagte der Frau nur schnell, wo ich hinwollte, und schritt noch am selben Abend den Weg, von der gleichen Kreuzung aus, nach Preußen hinunter. Und darum, Ihr lieben Brüder, bin ich hier."

Plbglich schraken alle zusammen. Der eine meinte, er habe im nahen Buschwert Anacken von Zweigen und Stimmen ges hört. Der andre meinte, Quint sei gekommen. Der dritte sprang auf, es war der Stellmacher, und sagte, er habe ihn eben am Rande des Wickenfeldes herauschreiten sehen. "Ihr lieben Schweskern und Brüder, fürchtet Euch nicht und habt Geduld!" beschwichtigte Wartin wiederum. Und der böhmische Josef, der siets eine wilde Courage im Leibe hatte, drang mit einigen Sprängen dis dicht an den Rand des Schölzes vor, um nach dem Ursprung tener Geräusche zu forschen, die einen der Brüder beunruhigt hatten.

Der Kopf des böhmischen Josef war stets mit Phantastereien angefüllt und dazu überraschend intelligent und eigensinnig. Menschenfurcht kannte er eigentlich nicht, eher schon Furcht vor Sott und dem Teufel. Einst von seiner Zigeunermutter in der

Rähe der Bradler Bauden ausgesetzt, hatte er in sich, als Erbsschaft von seinem Stamme: Aberglauben, mysische Aussassung der Ratur und Trieb zu ruhelosem Umherstreichen.

"Ihr Leute," sagte er, als er vom Rand des Gehölzes zurückstehrte, nicht ganz im gedämpften Tone der Brudergemeinde, "ich glaube, es pirscht sich ein Regiment Freiburger Jäger an": eine Übertreibung, die, verbunden mit der gemütlichen Art und Weise, wie er sich sorglos zwischen die Wartenden niederließ, bei diesen ein befreiendes, wenn auch gedämpstes Lachen auslöste.

Bon jeher war der böhmische Josef religiös. Richt selten begegnete man ihm auf Kirchhöfen. Er psiegte dann ruhig, nur von Zeit zu Zeit ein wenig mit sich murmelnd und seuszend, vor diesem und jenem Grad zu stehen. Immer zu Abenteuern neigend, ward er schnell in den Strudel um Quint hineingedrängt. Er dachte viel über sich und Gott. Nachts blickte er ost, auf dem Rücken liegend, stundenlang in den Sternenhimmel hinein und genos, sast erdrückt und zugleich erhoben, das ganze unergründsliche Wunder, wie nur ein in allen Tiesen empsindender Mensch es genießen kann. Er freute sich aller großen Geheimnisse. Er freute sich voll erhabener Bangigkeit an den heiligen Spielen der goldenen Sternschnuppen und hielt es in solchen Angenblicken sitt gewiß, daß er, der dies alles auffassen konnte, der arme, verlanste, häsliche Lump! ein begnadetes, ausgezeichnetes, ausgezeichne

Diesem Menschen, man sah es seinen verweilenden, grundlos dunkten Augen an, war nichts glatthin natürlich und alles Wunder. Das Einfachste war ihm wunderbar, deshalb sträubte sich eigentlich nichts in ihm, auch in Quint, dem verlausenen Pandwertsgesellen, so einfach er schien, ein Gefäß für Rätsel und Wunder anzuerkennen. Überdies war er sich nicht zu ges ring, um an eine nie schlummernde göttliche Fährung zu glauben, und war überzeugt, die leitende Pand aus dem Unssichtbaren habe ihn nicht umsonst und scheinbar durch Zufall mit Quint hoch oben im Knieholz zusammengeführt.

Im übrigen sahen die Scharfs in ihm noch nicht den Mann, der ohne Rüchalt der Sache ergeben und gläudig war. Iwar hatte er reichlich und mehr als die anderen der gemeinsam begründeten Kasse beigesteuert. Aber es war zunächst nicht der echte und glübende Hunger nach endlicher Erfüllung der Bers heisung in ihm. Er hatte nicht nur die Bibel im Kopse, ja sogar, wie man zuweilen vermuten konnte, wahrscheinlich herzlich wenig von ihr. Allein, hatte Quint es ihm durch seine Persons lichkeit angetan, so war es nun die phantastische Welt der evans gelischen Borgänge, die Matthäus, Markus, Lukas und Sankt Johannes erzählen, die ihn mit gespannten Angen eines Kindes an die Lippen der Scharfs gebunden hielt. Davon konnte Josef gar nicht genug hören.

So wuchs er denn nach und nach mit Reugier in die Welt der Bibelgeschichten hinein, die ihm mit unbeierbarer Abers zeugung und Leidenschaft in feurigen Jungen gepredigt ward, und wurde mit jenem Ereignis vertraut, der Sendung des eins geborenen Sohnes Gottes selbst, um die Welt vom Sündenfluch ins verlorene Paradies zu erlösen: einem Ereignis, das für die Geschichte aller Geschichten und für die große, einzige Wendung im traben Geschick der gesamten Menschheit gehalten wird. Und wirklich, der bohmische Josef dachte nun Tag und Racht an den armen Jüngling und Gottessohn und seine traurigen irdischen Schicksale. Zwar waren es Juden gewesen, die ihn verfolgt und gefreuzigt hatten, aber er schüttelte immer wieder den Kopf und schämte sich seines Menschentums. Was freilich nun die beiden verbohrten Brüder Scharf damit sagen wollten: Quint ware eben der damals Gefreuzigte! das begriff sein ges sunder Verstand einstweilen noch nicht.

Immerhin war in ihm das Wartende. Er hoffte längst nicht

mehr auf den kommenden Tag, aber schritt doch immer auf das irgendwann sichere, große, noch dunkle Ereignis zu. Manchmal wurde er ungeduldig: dann daute er sich auf irgendeinem Sterne nene Leben und neue Ereignisse aus. Gespenstergeschichten, wie die der Erscheinung Emanuel Quints, die Schubert eben zum besten gegeben, waren immer nach seinem Sinn, besonders bei Nacht, im Freien, am Reisissseuer, und wenn wirkliche oder nur eingebildete Gesahr im Berzuge war, aber auch in den Bergsschenken, unter der Lampe. Richts Besseres aber konnte ihm zus siehen als dies gruselige, nächtliche Warten auf den versemten Emanuel Quint, umgeben von Rätseln, Gesahren und Uhnungen.

Plöglich fand der Erwartete da, und alle erhoben sich von der Erde.

"Ich ersuche Euch, liebe Schwestern und liebe Brüder, aus einander zu gehen," sagte Emannel mit bewegter Stimme und gütigem Ausdruck; wobei der Mond, der inzwischen, mehr und mehr erbleichend, hober gestiegen war, ihn so beleuchtete, daß seine Gestalt und sein Antlig wie gang aus weißem Lichte erschien. "Ich mochte nicht," fuhr er fort, "daß Ihr etwa um meinets willen Leiden erduldet." Sie saben alle, trot des Dammers, wie sehr das Autlitz des falschen Heilands von Tranen seucht und verfallen war. "Ihr müßt um meinetwillen nicht leiden, denn ich bin nichts. Mögen sie mich doch niedertreten. Das ist es nicht! wahrlich, ich verdiene nichts Besseres! Aber ich wußte nicht, daß heut, zweitausend Jahre nach unseres Deilands Geburt in die Welt, eben dieselbe Welt noch so rasend und watend in ihren Günden ift. Liebe Brüder und Schwestern, Ihr seht mich bestürzt, nicht weil diese Leute da drüben gegen mich, sondern weil sie gegen Jesum Christum selber wäten."

"Wir wissen es, daß sie wider Jesum Christum selber wüten," sagte der bucklige Schneider Schwabe plößlich und warf sich vor Quint auf das Angesicht. Quint aber erschraf und wollte ihn aufheben. Weil er aber von so viel Bereitwilligkeit, sich dem Göttlichen hinzugeben, zus gleich ergriffen war, so spürte er auch sogleich in sich eine zärts liche Liebe und inniges Mitleid für diesen Menschen aussteigen.

Den Weinenden aufzurichten gelang ihm nicht. Er hätte nun, werden etliche meinen, sagen müssen, du betest in mir nicht Sott, sondern eher den Fürsten der Hölle an, zum mindesten einen armen Menschen, wie du einer bist, einen armen vers blendeten Pandwertsgesellen! Du ergibst dich, bestenfalls, einem schrecklichen Selbsibetrng! Aber dies oder etwas ähnliches auszusprechen, vermochte Emanuel Quint nicht mehr über sich.

Er konnte den Armen nicht enttäuschen. Auch setzte hier gleich wiederum seine besondere Narrheit ein, vermöge deren er sich in ein Doppelwesen zerspaltete: ein geistliches, das ihm durch und durch Gottheit schien, und ein sleischliches, nämlich das sündliche, irdische. "Lieder Bruder," sagte er, "das hast Du nicht aus Dir selber herausgesprochen! Du hast es auch nicht zu mir gesagt, der ich hier im Fleische vor Dir stehe: der aber, zu dem Dein Geist in der Stille der Nacht sich erhob und vor dem Du Dich niederwarfest zur Erde, nämlich der Vater, der in mir ist, hat Dich gehört und zu ihm hast Du gesprochen."

Hiermit wollte Emanuel nun nicht sagen, er wäre im fleischs lichen Sinne der wiedergekommene Christ und Gottessohn, deunoch war unter allen, die senem Vorgange beiwohnten, wie sich später ergab, nicht einer, Mann, Weib oder Kind, der ihn anders vers stand, als daß er wirklich der Heiland sei.

Es muß in diesem ganzen, kurzen Borgang eine verwirrende Kraft gelegen haben, die der aufgeklärte Mensch unster Zeit wohl schwerlich begreisen kann. So wenigstens ist man zu-glauben gezwungen, wenn man die späteren Aussagen aller dieser Menschen zusammenhält. Ihr sei gewesen, sagte die mehr als sechzigsährige Webersfrau, als wäre plößlich ein ungeheurer Regen von Sternen

vom Himmel gestürzt und als hätte sie im gleichen Augenblick die Kraft zu atmen und zu schlucken eingebüßt und solle ersticken. Der Stellmacher sagte, er habe, als Quint sich zu dem weinenden Schwabe niederbeugte, dentlich gefühlt, wie unter ihm Acker und Feldrain geschwankt habe, und dentliches unterirdisches Rollen gehört. Der böhmische Iosef erklärte, er wisse nicht, was das gewesen wäre, etwas Ratürliches oder Zauberei: der ganze Himmel sei auf einmal wieder tageshell und blutrot geworden.

Man stellte ihm vor, wie diese Himmelserscheinung allerdings böchst wunderbar und vorläusig unerklärlich sei, jedoch in diesem Jahre täglich und allgemein beobachtet werde: nämlich daß auf der Seite des Sonnenuntergangs, die spät in die elste Stunde hinein, eine helle Note am Himmel verbreitet stand. Aber man sah es dem böhmischen Josef an, die Sache war ihm nicht auszureden.

Rurz, es brach ein augenblicklicher Wahnstnn aus. Alle, voran die Scharfs, drängten sich um die Hände des Toren und küsten sie mit einer weinenden Indrunst und Zärtlichkeit, so daß, wer etwa diesen Vorgang undeteiligt belauscht hätte, sich nicht würde haben erklären können, was hier geschah. Und wirklich war das Gewimmel von knienden und gedeugten Nenschen, im Nondsschein, um den einen, der aufrecht stand, nicht undeobachtet. Iwar keine Freiburger Jäger, aber doch Lauscher hatten sich dis in das nahe Wäldchen augepirscht und begleiteten, was sie von dem gespenstigen Treiben sahen, dald mit Gestüster, bald mit Gestücher, und auch wohl mit manchem fragenden und erstaunten Blick.

Es war dem armen Emanuel Quint bei alledem an diesem Abend unsäglich weh und trostlos ums Herz. Von allen Seiten schien ihn etwas in einen Weg der Lüge hineinzudrängen, der zugleich ein Weg der Verachtung war. Er hatte den Wunsch, von allen Menschen erlöst zu sein, so heiß, wie selten in seinem

Leben, um nur allein mit Gott verbunden zu sein. Aber die Menschen umlagerten ihn: dieser bereit, ihm nachzusolgen, sener in bitterer Leibess und Seelennot, von ihm eine solche Erlösung sordernd, die er zu geden nicht sähig war. Aber was half es, sie dauerten ihn. Er konnte sich nicht aus der Welt zurückziehen und sie, die wenigen, die ihm vertraut, enttäuschen und in Verszweislung zurücklassen. Iwar mancher lebt und lacht und ist und trinkt gleichgültig, hossungslos und mit einer kalten Verszweislung, die nicht mehr brennt, in der Brust. Aber er konnte den Glauben nicht toten. Allzugroß war sein Mitleid und seine zärtliche Liebe, um einen solchen Mord zu begeben.

Er nahm aber doch die Scharfs beiseite und sagte immer wieder anss dringlichste: er bitte sie innig, ihn zu verlassen. Bewahret das Seheimnis des Reichs, jedoch, lieden Brüder, vers lasset mich. — Und nun kam er leider wieder in seine biblische Art zu sprechen hinein und sagte: "Der Menschensohn ist ges kommen, die Leiden des Menschensohnes zu tragen! Ich bin arm! Die Dielen im Pause meines Vaters und meiner Mutter verdrennen mir meine nachten Sohlen. Ich muß fort. Des Menschen Sohn hat kein Dach über seinem Kopf, kein Bett und kein Kissen für sein Paupt, das ihm gehört. Was hosst Ihr von mir? Was begehrt Ihr von mir?"

"Daß Du uns nicht vergessest," sagte der überstiegene Martin Scharf . . . "daß Du uns nicht vergessest, dereinst in Deiner Herrlichkeit."

Jest mußte Quinten wohl der furchtbare Jrrtum deutlich aufgehen, der sich in den Ropfen des engeren Kreises seiner Anhänger sestgesetzt hatte: deshalb verwandelte sich die erneute Wahrnehmung eines so verstiegenen Glaubens in einen heftigen Ausbruch des Jorns. "Wartin," rief er, "Du siehst, wer ich bin! Ich din nicht der, für den Du mich nimmst! Was willst Du von mir? Wenn Du teilhaben willst an meiner Herrlichkeit: Du siehst, meine Herrlichkeit ist das Leiden! Ich habe keine andere irdische Perrlichkeit! Gehet und redet mit meinem Stiesvater! Gehet und redet mit meinem Bruder! Hört, was man in den Schenken und in den Hänsern der Reichen von mir spricht! Und alles, was Ihr dort erfahren werdet, das ist meine ganze Herrlichkeit! Wollt Ihr den Rock, den ich auf den Schultern habe, nehmt ihn hin. Silber und Gold habe ich nicht und suche ich nicht! Reichtum also ist von mir, von sest an in alle Ewigskeit, nicht zu erwarten. Was erwartet Ihr also von mir?"

Und Anton rief sogleich in beranschtem Bibelton: "Wir warten auf die Erscheinung der Herrlichkeit des seligen Sottes und unseres Heilandes Jesu Christi; der sich selbst für uns gegeben hat, auf daß er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit, und reinigte ihm selbst ein Bolt zum Sigentum, das sleißig wäre zu guten Werken."

Emanuel atmete von Grund seines Herzens qualvoll auf. Er wollte sich losreißen, aber da drängten sich alle wiederum slehend, wie hungernde Bettler, um ihn herum, und als wäre er einer, der einen Laid Brot hoch in die Lust hinaus hielte. Mitleid und Grauen sam ihn an: Mitleid mit ihrer hilstosen Leibesnot und Grauen vor der würdelosen und heimlichen Gier nach anderen als nach geistlichen Gütern. Und schließlich graute ihm auch vor dem, was in diesem Treiben ihm als eine sinnlose Lust am Unsug an sich erkenntlich ward.

Fast bewog ihn dies alles, geradezu die Flucht zu ergreisen, aber da durchblitte ihn plotzlich wieder die ganze Kraft seines eingebildeten Lehrberufs. Und nachdem er sich mit Entschiedenheit von seinen Bedrängern freigemacht hatte, schritt er entschlossenen Sanges den kleinen Hügel hinan, wo der Birnbanm stand, und befahl der Semeinde, sich um ihn im Kreise niederzulassen.

"Ihr wist," begann er mit einer Stimme, die wiederum fest und einfach klang und darin das Beben des Herzens, das Beben einer vorgeahnten Inspiration sühlbar ward . . . "Ihr wist, daß Jesus, der Heiland, zu den Seinen, wie der Evangelist berichtet, nie anders als durch Sleichnis geredet hat . . ." Weiter kam Emanuel nicht, denn im nächsten Augenblick hatte sich etwas überans Rlägliches mit ihm und seiner Semeinde ereignet.

## Elftes Kapitel

Fs find nachher ihrer viele gewesen, die sich ganz und voll auf die Seite derer gestellt haben, die, wie man meinte, versucht hatten, das dörfliche Argernis auf ihre Art aus der Weit zu schaffen. Es wurde gesagt, der Schlachtergeselle, der dem Schneider Schwabe durch einen Schlag mit einer Bohnens stange den linken Arm zerbrochen habe, sei zwar nicht geradezu berechtigt gewesen, dies zu tun, aber man musse ihn aus seinem driftlicen Gefühl heraus entschuldigen. Es wurde ferner alls gemein eine Tat des bohmischen Josef verdammt, der einen Sastwirt aus dem Niederdorf und einen Pferdejungen des Bauers Rarge buchftäblich in einen gewissen Froschteich, der ziemlich tief war, geschleudert hatte, wobei noch außerdem der Wirt sowohl als der Pferdejunge von ihm auf eine so erhebliche Weise tätlich mishandelt worden war, das seder von ihnen nahezu vierzehn Tage das Bett haten mußte. Aber Josef hatte sich in der Rots wehr befunden.

Es war erwiesen, daß eine Rotte aufgeregter Menschen, worunter sich einige Schlepper aus dem nahen Kohlenrevier, ein Pferdehändler, ein Handelsmann und ein Schlachtermeister bes sanden, um neun Uhr abends das Wirtshaus zum Stern in angetrunkenem Justand verlassen hatten und zwar mit der aussgesprochenen Absicht, zunächst in ein anderes Gasthaus: Emmans Einkehr, zu ziehen, dort mit den "Muckern" Händel zu suchen X. 13

und, wenn man Emanuel Quint antrafe, diesen zunächst gründs lich zu "vertobacken", was mit verbläuen, windelweichschlagen oder fürchterlich durchprügeln gleichbedeutend ist.

Schon als die Notte über die Brücke und neben der Brücke durch die sogenannte "Bache" gezogen war, dem Sasthause zur Emmans Einkehr gegenüber, hatten sie Haselnußsicke, Steine, gestochtene Stricke und dergleichen als Wassen mit sich geführt. Der Wirt jener christlichen Perberge hatte sogleich seine Türen geschlossen. Als es späterhin zu seiner Vernehmung kam, zeigte er einen saustgroßen sogenannten Feuerstein, der eins seiner Fenster zertrümmert hatte. Weitere Ausschreitungen geschahen vor Emmans Einkehr nicht.

Die Ursache aber, wodurch dies vermieden worden war, bestand in einem schnöden Berrat, den die Schleußerin von Emmaus Einkehr ausübte. Sie hatte nämlich einem der Tumuls twanten, der zugleich ihr Seliebter war, aus einem Fenster, das auf den hof ging, heraus, die Jusammentunst draußen am Birnbaum mitgeteilt. Es war der gleiche Schlachtergeselle, der den Arm des bedauernswerten Schneider Schwabe zertrümmert hatte.

Rachdem der tolle und wilde Hause, in dem sich auch ein und der andere fanatische Ratholik befand, den Ausenthalt des Narren in Christo und seiner Gemeinde durch den Schlachters gesellen ersahren hatte, veränderten sie ihre Taktik durchaus, und an Stelle des kärms trat tiese Stille.

Die Beteiligten redeten sich später ziemlich übereinstimmend auf einen mißglückten Spaß hinaus. Und wirklich war hie und da aus dem Kreise der Unsugstifter Gelächter erschollen: teines: falls vermochte jedoch die kleine Schar um Emanuel Quint, weder die Herde noch der Hirte, als dieser Apachenhause schließlich über sie hereingebrochen kam, irgend etwas von Spaß zu bes merken.

Als Emanuel kaum gesagt hatte, wie Jesus, der Deiland, faft nur im Gleichnis zu seinen Jüngern geredet habe, unters brach ihn ein weithin die Nacht durchgellender Pfiff, der aus dem nahen Gehölze hervortonte. Es war das Signal zum Ans griff gewesen, das der Pferdehändler zu geben beauftragt war und das er hervorzubringen verstand, indem er je zwei seiner dicten Finger tief in das aufgedunsene Maul flectte. Der flarre Schrecken, den der kannibalische Pfiff in der kleinen Gemeinde sofort hervorrief, hatte noch nicht sein erstes Wort gesagt, als auch schon dunkle Gestalten aus dem tiefen Schatten des Wälds dens in den Mondschein laufend und springend hervordrangen und gegen den Birnbaum heranftürzten. Oft durchlebte Emanuel späterhin noch diesen Worgang im Traum. Die gleiche Monde nacht mit ihrer weiten, geräumigen Stille umgab ihn dann. Er sah das Schwanken dunkler Waldbaume. Er hörte plöglich den gellenden, ohrenzerreißenden Pfiff und dann, wie es ihm vorkam, ein Rudel sechender Wolfe naber keuchen. In Wirklichs keit hatten dazu noch, unvergeßlicherweise, hinter dem Wäldchen die Frosche gequakt.

Und nun, als die Angreifer näher kamen und zwar schweigend, wie sie beschlossen hatten, erhoben die überraschten Anhänger Quints ein lautes, verzweiseltes Hilsegeschrei und swen nach allen Seiten davon. Dieses Hilsegeschrei ist später in das Besreich der Mythe gezogen worden, indem, nicht nur von den Arbeitsweibern auf dem Dominium, sondern auch von Rännern und Frauen aus dem Bürgerstand erzählt und behauptet wurde, man habe diesen Hilseruf hinauf die ins Oberdorf und wiederum in einem nach entgegengesetzter Richtung weit entlegenen herrsschaftlichen Vorwert gehört, was, selbst wenn man die Stille der Sternennacht dabei berücksichtigt, ohne das man ein Wunder ans nimmt, nicht zu erklären ist.

Im ersten Augenblick sah sich Emanuel ganz allein. Rach

allen Seiten waren sogleich Verfolger den Fliehenden nachgeeilt. Er wurde dann von drei keuchenden, wilden Köpfen, von uns vergeßlichen, bläulichen und grimassenschneidenden Masken, ums ringt, und er hörte die Worte: "das ist ja das Bürschchen!" Sleichzeitig sühlte er sich von harten Fäusten vor der Brust, im Rücken und an den Armen gepackt.

Er leiftete feinen Widerftand.

Es war ihm mit einemmal gewesen, als sei er gar nicht der, der er war, auch nicht an der Stelle, wo er war, sondern sei an allem, was vorging, unbeteiligt. Dies mag am Ende insofern zu seinem Borteil ausgeschlagen sein, als man, durch Widerstand nicht gereizt, ihn zunächst nicht mishandelt hatte.

Man pacte ihn aber und rannte mit ihm, der dadurch zu einem widerwilligen Lauf unwärdig zezwungen wurde, zu irgends einem Endzweck über die Acker gegen das Waldchen hin. Dort zerrte und sließ man ihn über die Boschung und war eben dis auf wenige Schritte Entsernung an das User eines kleinen, mit Schilf bedeckten Sees gelangt, als unerwartet einer von Emanuels Peinigern, von einem furchtbaren Schlag aus der Dunkelheit — es klang, als sauste ein Knüttel auf einen Stein — jählings gestrossen, lautlos in die Farnkräuter niederstrauchelte.

Von den Abriggebliebenen aber wurde Emannel weiter gegen den See geschleppt. Man wollte ihn, wie man sich vorgesetzt hatte, im Wasser des Sees auf eine besondere Weise tausen, derart zwar, daß eine Ernüchterung für ewige Zeit, wie man glaubte, unausbleiblich war. Aber zu dieser Tause kam man nicht, oder wenigstens wurde mit Hilse des böhmischen Josef die Absicht der Unsugstifter insosen umgekehrt, als diese selbst und nicht ihr Opfer die ernüchternde Tause erdulden mußten.

Der böhmische Josef nämlich war plötzlich vor den verblüssten Rowdys in seiner erschrecklichen Häßlichkeit wie irgendein böser Damon oder der Teufel selber aufgetaucht und hatte mit wenigen Griffen und Faustschlägen den armen Narren von seinen Quälern befreit: freilich war dieser kaum aus der Verklammerung vieler Hände losgerissen, als er bewustlos zu Boden sank.

Huf diese Weise hatte denn die junächst recht harmlose, wenn auch sonderbare Zusammentunft armer, nach Erlösung hungs riger, irregeführter Seelen ein überaus klägliches Ende genommen.

Die Sache wurde sehr viel belacht. Man nahm fie als eine Travestie des Allerheiligsten, die als solche freilich unbeabsichtigt und deshalb einigermaßen rührend war. Aber man nahm die Berfammlung selbst auch, in anderen Kreisen, mit voller Ents ruftung als Blasphemie: und in diesem Zusammenhang sprach man von jenem Aberfall, als von einer gesunden Reaktion der beleidigten christlichen Volksseele. Es gab aber in der nahen Areisstadt eine gewisse Vereinigung, und zwar zählten sich eins flugreiche Männer und besonders viele Frauen darunter, die auf ein tieferes religibses Leben hinzuwirken unternahm, als es die Rirche bieten konnte: in dieser frommen Gemeinschaft aber wurden sehr bald auch Stimmen für Quint und seine Anhänger laut. Alles in allem geriet der Vorfall sehr schnell in Vergessenheit, denn damals hatten gerade der Raiser von Aufland und der Präsident der französischen Republik auf einem französischen Kriegsschiff eine Zusammentunft, wobei sie gewisse Trinkspruche ausbrachten, durch die sich die ganze europäische Welt teils freudig, teils im entgegengesetten Sinne beunruhigt fand.

Unter diesen Verhältnissen wurde es auch wenig beachtet, was in der Folge mit Emanuel Quint geschah, den man aus einigen Wunden blutend, bewustlos in das Haus seiner Eltern gebracht hatte. Die Mutter, die wahrhaft erschrocken war und deren mütterliche Liebe mit Weinen und Schluchzen lebhaft zustage trat, psiegte seiner mit eben der Gorgfalt und etwa ein wenig zärtlicher, als es in zenen Kreisen üblich war. Rach einigen

Tagen fam ein Arzt, den das Gurauer Fräulein, das von dem Mißgeschick des armen Narren auf dem Wege über die Scharss und Bruder Nathanael unterrichtet worden war, brieflich zu dem Besuche veranlaßt hatte. Er stellte sest, daß ungeachtet vieler Pautschürfungen auch eine Zerreißung von Blutgesäßen in der Lunge des Kranken vorhanden war, eine Verwundung, die ein hestiger Stoß oder Schlag verursacht hatte.

Nachdem der Arzt mit seiner Untersuchung sertig geworden war, riet er Emanuel und der Mutter Emanuels, die weinend neben dem ärmlichen Lager stand, eine Privatklage gegen die Täter einzureichen. Das war auch die Mutter Emanuels und sogar der Stiesvater willens zu tun: der Betrossene selbst aber weigerte sich. Er wollte von einer Rlage nichts wissen.

Wiederum nach einigen Tagen holte man ihn unter dem schrägen Dach der elenden Rumpelkammer, wo er gelegen hatte, hervor, nachdem es schon dunkel geworden war, und brachte ihn in ein Schwesternhaus, das die Gurauer Dame gegründet hatte und aus eigenen Witteln unterhielt. "Da dieser arme Wensch," so waren ihre Worte gewesen, "nun leider nicht selber zu mir kommen kann, was bleibt mir übrig, als ihn zu holen?"

Drei Diakonissennen und eine Art Oberschwester besorgten das kleine Krankenhaus, das in einem freundlichen Garten nicht weit vom Rande des Waldes gelegen war. Von Zeit zu Zeit kam das Fräulein selbst in einer mit Atlas ausgeschlagenen Landskutsche aus Guran herüber, begleitet von ihrer Gesellschafterin, um sich personlich von dem Gedeihen ihrer Stiftung zu untersrichten. Diesmal erschien sie genau am sebenten Tage, einem Montag, nach Emanuels Einlieferung.

Sie hatte in einem für sie reservierten Raum junächst mit dem Urzt und der Oberschwester eine längere Aussprache, wobei die etwas verwachsene, kleine Dame nicht einen Augenblick stille stand, sondern in ihrer schwarzen Seidenrobe fortwährend durch das Zimmer rauschte: von einer Wand, mit dem Stiche des Sanges nach Emmaus, zu der anderen Wand, mit dem Bilde von Christi Himmelsahrt. Schließlich wurde sie zu dem Kranken geführt, den sie zunächst mit Rengier betrachtete.

Sauber gebettet und mit einer flanellenen Jacke fiber den mageren Schultern, die den Ansatz des langen Halses frei ließ, lag Emanuel Quint, den Rücken durch Kissen gestützt, im Bett. Er hatte auf einem gelben Holzstuhl zwei Exemplare der Bibel neben sich liegen, von deuen, bräunlich, beschmutzt und abgegrissen, das eine sein altes Eigentum und also der Quell seiner Irrstimer war, idas andere dem Schwesternhause gehörte, ja sogar dem Bett, das Emanuel inne hatte; deun nach Ansicht dieser evangelischen Kreise und der Stisterin des christlichen Heims: "Herr! Hils!" gehörte, wie leibliche Rahrung dem Körper nots wendig ist, jeglicher Seele ihr Bibelbuch.

"Dier ift nun," sagte der Arst, "Ihre Wohltäterin."

Die Dame schüttelte aber sogleich ablehnend, swischen den schwarzen Bändern ihres Kapotthutes, lebhaft den Kopf. "Ich din nicht hierher gekommen," sagte sie, "um mich Ihnen als Wohltäterin präsentieren zu lassen, Derr Quint. Ich will mich nur durch den Angenschein überzeugen, ob es Ihnen einigers maßen besser geht: Was fällt Ihnen ein, Doktor?" suhr sie fort, indem sie dem Arzt mit dem Finger drohte, wobei die lange, magere Hand mit einem Halbhandschuh aus schwarzer Spike sichtbar ward. "Wenn wir Gutes tun, sollten Sie doch wahrs haftig wissen, als guter Christ, so haben wir gerade zur Not getan, was wir schuldig sind." Sie kehrte sich hierauf zu ihrer Gesellschafterin, um dieser sehr langen und steisen Dame, aber so, daß alle es hören konnten, zuzuslässern: "ich sinde, daß der Mann einen guten Eindruck macht."

Jest begann der Arst seinen klinischen Bortrag, wobei er, was die alte Dame zu lieben schien, die verschiedenen Rarben

der Wundstellen zeigte. Er klopfte auch, das Demd des Rarren beiseite schiebend, sene Partie der Lunge ab, die durch den Stoß gelitten hatte, dessen Spur als dunkler, in allen Farben des Regendogens spiegelnder Fleck, auf der weißen Daut der rechten Brusthälfte, noch zu sehen war. Alles, was die rein psychische Erkrankung des Patienten betreffen konnte, war durch den Arzt zunächst aus seiner Behandlung ausgeschaltet worden. Er hatte es überhaupt, so lange Quint unter seinen Händen war, nicht berührt.

"Meinen Sie," hatte das ablige Frankein während jener Besprechung, die dem Krankenbesuch voranging, den Arst gefragt, "das es dem Menschen schaden könnte, wenn ich mit Vorsicht das Gespräch auf jene unselige Schwäche bringe, die, wie es scheint, sein Verhängnis ist?" Dieser aber, der Arzt, hatte ges lacht und ihr seden Versuch in dieser Richtung anheim gestellt. Er hatte auch noch hinzugefügt, das es nicht immer ganz leicht ware, die sixe Idee und das Wahnspstem eines Paranoiafranken aufzudecken, da folche Kranken zuweilen, aus irgendeiner geheimen Urfache, mit großer Schlauheit und Intelligenz den Beobachter irrezuführen vermöchten.- Er hatte sie darauf hingewiesen, wie Emanuel jest eben durch Preisgabe seines Wahns der Gottes: kindschaft recht übel gefahren sei und vielleicht seine Überzeugung, er sei der Messas, deshalb für längere Zeit geheim halten oder leugnen werbe. Run aber sah die Dame den Arst mit einem besonderen Blicke an, ihn und auch die Gesellschafterin, und beide entfernten sich, weiterschreitend, unauffällig zu einigen Kranken bes nachfifolgenden Zimmers hinein.

Schwester Hedwig aber schob einen Korbstuhl bis auf eine abgemessene Entfernung an Emannels Lager heran, den das alte Gurauer Fräulein ablehnte, indem sie sich aber doch zu gleicher Zeit darauf niederließ.

Die Dame erzählte später oft, und auch einige Male hohen

Und höchsten Herrschaften, wie Emanuel damals, bei dieser ersten Begegnung, auf sie gewirkt hatte. Sie versicherte jedesmal dabei, es sei nicht möglich gewesen, diesem sonderbaren Menschen ohne Rührung, ohne Erschütterung, ja ohne ein leises Grauen ins Auge zu sehen. Als ich zu ihm ging, sagte sie, war ich new gierig, als ich von ihm ging, wuste ich nicht, was mit meiner Seele gesehen war.

arten, wie sie in ähnlichen Fällen üblich sind: "Sind Sie mirieden mit der Verpslegung?" fragte sie. "Sind Sie mit irgend etwas unzufrieden?" suhr sie sort, als Quint zu der ersten Frage bejahend genickt hatte. Quint schüttelte nun verneinend den Kopf. Dann trat eine kleine Stockung ein. "Es ist empörend, wie diese rohen und schlechen Menschen Sie behandelt haben," seite sie dann ihre Rede fort. "Ich habe gehört, daß sich der Staatsanwalt bereits mit der Sache beschäftigt hat. Man sagt mir, auch Sie, Herr Quint, wären über diese Sache bereits vers nommen worden. Wir leben in einem geordneten Staat! Wosollte das hinsühren, wenn Pobelrotten ungestraft über friedliche Menschen herfallen dürsten?"

Quint, der, die Hande gefaltet auf der wollenen Bettdecke, mit scharfgerichteten, aber niedergeschlagenen Augen zugehört hatte, erhob nun, mit einem langen Blick in das Antlig der alten Dame, den Kopf, dann begann er, in einem gemessenen Tonfall und ohne sedwede Spur von Befangenheit:

"Was meinen Sie, wenn man die Lehre des Heilands, dazu sein Leben und Sterben recht verstanden hat, und wenn man ferner nichts Besseres und Joheres in diesem irdischen Leben kennt, als seiner Lehre, seinem Leben und Sterben nachzusolgen, kann man dann wohl mit dem Vorgehen irgendeines Gerichtes,

das ans menschlichen Richtern gebildet ift, einverstanden sein, oder gar semals ein solches anrufen?"

"Ich denke doch," gab das Fräulein zurückt. "Wo Obrigkeit ist, sagt unser Heiland, so ist sie von Sott verordnet und jeders mann sei ihr untertan. Diese Menschen haben sich vergangen gegen Gott und die Obrigkeit und darum müssen sie füglich bes straft werden."

"Hat nicht," sagte Emanuel, "der Heiland mitunter in einem gewissen Zusammenhange Worte gesagt, die in einem anderen Zusammenhange anders lauten und Andres bedeuten? Was soll man glauben, was von drei Dingen das töstliche ist: das von Wenschenhanden niedergeschriebene Leben unseres Herrn? das irdisch gelebte Leben unseres Heilandes, oder das himmlische Leben unseres Herrn?"

Die Dame meinte: "das himmlische Leben".

"So," sagte Emanuel, "denke anch ich. Ich meine, daß in diesem Leben das schlackenlose Licht des Geistes gewesen ist; daß aber Schlacken dieses heilige Licht des Geistes in seinem zweiten irdischen Leben schon verdunkelten: um wieviel mehr in diesem dritten Leben, auf den bedruckten Blättern eines Buchs, die etwas wiedergeben, was von Menschen erzählt, von Menschen erlauscht, von Menschenhänden niedergeschrieben ist. Oder sollte es Menschen geben, die da meinen, die Glorie, die den Sohn Gottes umsstrahlt, stamme etwa aus diesem Buch? Es enthält vielmehr nur einen schwachen Abglanz seiner Glorie."

Die Dame fand sich ein wenig bennruhigt, weil ihr dies alles auf eine bedenkliche Weise einleuchtete, und Quint suhr fort:

"Ich glaube, daß dieses Wort von der Obrigkeit in einem gewissen Sinne unter die Schlacken zu rechnen ist. Jedenfalls ist es für Leute bestimmt, die außerhalb der Wiedergeburt, sowohl als Herrscher wie als Beherrschte, dem Reiche der Loten aus gehören. Ich aber gehöre diesem Reiche nicht an: mein Reich ist nicht von dieser Welt."

Jest aber blickte das Fräulein plößlich den Rarren in Christo mit gespanntester Reugier an.

Sein Hemd stand offen. Die Musteln spielten an seinem Hals. Die seinen Lippen öffneten sich unter dem rötlichen, unten zespisten Bart und schlossen sich wieder ohne Strenge. Nicht weit vom Ansat des Ohres pochte sichtbar ein Puls, deszleichen im zarten Geäder der bleichen Schläse. Das Ange aber des Lischlersohnes war weit, freilich mehr nach innen als nach außen, ausgetan. Und er suhr fort:

"Mein Reich ist nicht von dieser Welt. In dieser Welt aber, wo der Lohn der Sünde zum Stackel des Todes geworden ist, ward die Kraft der Sünde zum Gesetz. Wer es sassen mag, sasse es. Ich aber siehe unter der Kraft der Sünde und also auch unter dem Gesetze nicht. Deshalb suche ich auch meine Ehre vor dem Gesetze nicht, sondern ich suche allein in mir die Ehre des, der mich gesandt hat."

So war nun auf einmal das Gurauer Fräulein Auge in Ange jenem umfassenden Wahnspstem gegenübergestellt, au das sie nicht eigentlich recht geglaubt hatte: und da sie zunächst nicht sähig war, in die eigentümliche Art der Quintischen Dialetisseinzudringen, schien dieser Wahn ihr ansangs noch ungeheuers licher, als er tatsächlich war, zu sein. Ratürlicherweise erschrafse förmlich. Aber die heißen und kalten Schauer, die der frommen Dame gleichzeitig über den Rücken liesen, waren ihr angenehm. Khnliche Sinneserregungen suchte sie und fand sie in der Art ihres religiösen Lebens, sowie in ihrer philanthropischen Wirksamskeit, und ähnliche Wirkungen hatte sie oft — niemals jedoch die gleiche wie seht und mit solcher erschütternden Stärfe! — empfunden.

Denn Emanuel Quint erschien ihr im ersten Augenblick weber

lächerlich noch bedauerlich, weder ein Rare nach ein Kranker zu sein, und der starke Eindruck, den er ihr machte und der ste unvorbereitet traf, konnte sich auch durch den Umstand nicht abs schwächen, daß Quint sofort und ohne Umschweif auf seine religiösen Einbildungen zu sprechen kam. Es ging ihr in dieser Beziehung nicht anders, wie es vielen ergangen war, die der Irrtum des sonderbaren Schwärmers in Fesseln geschlagen hatte. Die plögliche Aumasung eines Menschen, kein geringerer als der Erlöser zu sein, betändte sie, obgleich sie eben die Anmasung ablehnte: die Illusion der Heilandsnähe ward aber zugleich in ihr auf unerhörte Weise erzeugt und durch die Bescheidenheit genährt, womit der Karr in Christo seinen Irrtum zum Ausdruck brachte.

Iwar hatte Emanuel keineswegs die runde Behauptung aufsgestellt, er sei der wiedererstandene Christ! aber dies und nichts anderes war, durch die letzten Worte des armen Hospitaliten, nach Ansicht des Fräulein in vollem Umfange ausgedrückt und ihr Kapotthut begann zu zittern.

"Nicht alles, was Sie gesagt haben," erwiderte sie vorsstättig..., nicht alles ist mir ganz verständlich, lieber Herr Quint. Ich din eine arme alte Frau und mein Kopf ist niemals der allerbeste gewesen. In meiner Einfalt meine ich allerdings, das die Obrigseit Sewalt zu richten und Sewalt zu strasen hat. Ich kenne Sie noch zu wenig, Herr Quint. Ich kenne insonderheit die Geschichte Ihres Lebens und Ihrer Sottesersahrungen nicht. Ich weiß wohl, daß geschrieben sieht: "ich habe es den Weisen verborgen, den Ungelehrten, den Kindern und Unmändigen, denen, die arm an Seist und reines Perzens sind, dagegen zu wissen getan!" ich weiß das wohl. Ich din auch ganz erfüllt von dem, was der heilige Apostel Petrus geredet hat: wir haben ein sestes, prophetisches Wort und Ihr tut wohl, darauf zu achten, als auf ein Licht, das da scheinet in einem dunkeln Ort, dis der Tag andreche und der Worgenstern ausgehe ..."

"In Eurem herzen!" erganzte Quint.

"Jawohl," fuhr sie fort, "aber es werden auch äußere Zeichen geschehen, wenn der Sohn in den Wolfen zur Rechten des Baters sien wird am jüngsten Tag und am jüngsten Sericht. Hüten wir uns, in Bersuchung und Stricke und in verderblichen Irrtum hineinzugeraten." Dies alles sprach die Dame mehr und mehr erregt und mit einem bebenden Herzenston.

"Gott ift ein Geift," sagte Quint dagegen, indem er, nicht ohne eine leise begütigende Zärklichkeit, seine Hand über die zitternden Sande der Dame gleiten ließ. "Gott ift ein Beift und die ihn anbeten, follen ihn mit dem Geiste und mit der Wahrs heit anbeten. Denket nach, liebe Frau: Gott ist ein Geist. Die heiligen Menschen Gottes, wie Petrus sagt — und wahrlich, mehr denn Petrus war, bin ich! — find überall. Go lange die Welt steht, haben beilige Menschen Gottes geredet, getrieben von dem heiligen Geift. Aber dasselbe Wort, gute Frau, dadurch das Licht ins Irdische scheinet, dasselbe Wort verdunkelt das Licht, und soweit nicht der Seift das Wort totet, soweit totet das Wort den Beift. Aber wenn heilige Menschen Gottes reden, so wiffen wir allsogleich, wes Geistes Kinder sie find. Gott ift ein Geist: so wiffen wir, zu wem und von wem fie Bater sagen. Der Vater ift Geift und die da wiedergeboren find durch den heiligen Seift, die allein werden ihn Vater nennen und werden Sottess finder heißen. Nicht aber die leiblich Toten, leiblich Erweckten an einem jüngsten Tag ober jüngsten Bericht."

"Ihr müßt nicht glauben," suhr Quint fort, "daß Gott ein Gott der Gestorbenen ist. Er ist, wie es der Heiland uns offens bart, ein Gott der Lebendigen, nicht der Toten! Wehe denen, die eine Sünde tun wider den Geist, die nie vergeben wird, indem sie ein Bild machen von dem Geist! indem sie einen irdischen König aus ihm machen! einen Zauberer! einen König, der in den Wolfen thront, umgeben von gestägelten Geiselknechten

mit feurigen Geiseln! einen Mann, der uns richtet und also weder haft noch liebt, sondern unter dem Gesetze steht, dem aus Sünde geborenen Recht. Der uns kein Vater sein kann und sein darf, denn wo ware je ein Bater zum Richter über Leben und Tod seiner Kinder gesett? Ein Bater liebt seine Rinder, denn seine Kinder find sein Blut. Wir find aber Gottes Blut, denn "unser Vater' beten wir. Unser Vater richtet uns nicht! Zwischen ihm und uns ift weder Gerechtigkeit, noch auch Ungerechtigkeit, sondern nur Liebe. Und keiner thront zu seiner Rechteu, der mehr iff denn ich, des Menschen Sohn! Reiner throut zu seiner Linken, der mehr ift denn ich und irgendwer, der durch Jesum Christum wiedergeboren und in die Gemeinschaft des Seistes beschloffen Bas fürchtet Ihr? Webe denen, die da Lügen verbreiten, als ware der Geist nicht Geist, sondern ein Kerkermeister ewiger Abgründe! Wehe allen, die da gekommen find, die Welt zu foltern und zu martern durch den "Geiff! Wahrlich, wahrlich, ich sage Euch: ich babe die Pforten der Holle aufgeriegelt, so start ist die Araft des Vaters in mir, es gibt keine Finsternis, in die Licht des Geistes nicht hinabdringen soll, es gibt keinen armen Schächer, den meine Liebe nicht befreit! Sie werden alle die Wahrheit erkennen, und eben die Wahrheit wird alle frei machen. Was wartet Ihr auf die Zukunft Gottes? Das Geheimnis ist offenbar! Gott ift nicht fern! Er ist nicht in einem fernen Lande! Gotk ist hier! Gott ift bei uns! In mir ift Gott!"

Emanuel Quint hat diese für ihn so überaus bezeichnende Gedankenfolge späterhin oft entwickelt, und die Hartnäckigkeit, mit der er das tat, wurde als für eine bestimmte Krankheits: form seines Seelenlebens beweisend erachtet. Richt so dachte die Seistlichkeit, die in derlei verwunderlichen Deduktionen nur die Sefahr für die Dogmen der Kirche herausspürte. Übrigens war diese Seistlichkeit später in zwei Lager geteilt: im ersten Lager sah man in dem Bestechenden, geradezu Einleuchtenden dieser

Berstandesoperation und Betrachtungsart die Gefahr, im anderen Lager, das bei weitem zahlreicher war, nahm man sich nicht die Mühe, in die innere Logis dieser närrischen Weisheit einzudringen; oder auch, man vermochte es nicht. Dier tat man Quinten inssosern unrecht, als man ihn schlantweg für einen bewusten Charlatan und Betrüger nahm, der, einsach auf seinen gemeinen Borteil bedacht, die Leichtgläubigkeit derer, die niemals aussterben, ansautzte und sich, ähnlich wie zuweilen Inpnotiseure, Spiritisten und andere Tausendkünstler tun, zwischerweise — was allerdings noch nie dagewesen war! — geradezu mit dem Nimbus des Heilands breit machte.

Ein Erzbetrüger dieser Art war aber der arme Narr in Christo nicht, und auch das Gurauer Fräulein hielt ihn, nachdem sich längst sein Geschick vollendet hatte, niemals dafür. Sie gehörte zu denen, die behanpteten, daß er höchstens ein irregesührter, ehrlicher Heilandssucher gewesen sei, und manchmal hat sie sogar in Gegenwart vieler die Worte gesagt: "wer weiß, er war vielleicht ein Erleuchteter, den Eure neunmal kluge Theologie nicht bes griffen hat".

Einstweilen griff sie jedoch nach dem Riechsläschen! Die Worte Emanuels hatten sie ganz aus der Fassung gebracht. Sie empfand eine starte Erschütterung. Eine überaus tapfere Natur, die sie war, und mit gesunden Verstandskräften, ja sogar mit gesundem Humor begabt, hatte sie doch in sich, besonders auf religiösem Gediet, einen gewissen Überschwang des Gefühls zu bekämpsen, der sie ostmals etwas dereuen ließ. So war es ihr jest, nach den Worten Quints, als umgebe sie plöglich ein großes Licht. Es war ihr, als seien Schleier gefallen, und ein letzes Geheimnis ofsendart. Es war ihr, als habe sie disher nur gleichsam mit tönendem Erz oder klingenden Schellen von Peilandsstiebe gehört und empfinde nun plöglich den ganzen vollen und wahren Glanz und Sinn dieser allumfassenden Peilandsliebe.

Ihr war, als habe ein Strahl aus dem Jerzen dieses fremden und doch so vertrauten Menschen ihr innerstes Wesen brennend berührt. Ihr schwindelte sörmlich, ihr pochte das eigene Derz atemberandend dis an den Hals hinauf, und wenn sie sich nicht gewaltsam beherrscht hätte, so würde sie tatsächlich am Bette des armen Lospitaliten weinend niedergesunken sein.

In diesem Augenblick aber raug sich ein leichtes Hüsteln aus der Brust Emanuel Quints hervor, und man konnte merken, wie sich ein au seinen Rund geführtes weißes Lüchelchen rot sürdte. Gleichgültig schob er es zwischen Matrape und Bettstelle. Das Surauer Fräulein erhob sich sogleich.

"Sie haben zu viel gesprochen, lieber Herr Quint," sagte sie mit einem ehrlichen Schreck und gleichzeitig über und über, wie ein junges Mädchen, errötend. "Ich hätte Ihnen gern noch lange zugehört, leider geht es nicht und darf ich es nicht. Unser strenger Herr Doktor macht mir Borwürse."

Die Schwester Hedwig trat heran. Sie hatte eine Zitrone zerschnitten, die Scheiben auf einen Teller gelegt und reichte diesen Emanuel. Emanuel achtete ihrer nicht.

"So Gott will," sagte die Dame weiter, "haben wir uns nicht zum letzten Male gesehen, Herr Quint!" und somit reichte sie ihm die Hand, die jener nahm und in der seinigen ruhen ließ, wobei er die Surauer Dame mit einem kaum merklichen Kopfnicken anblickte. Dabei sielen ihm röttliche Strähnen seines Haupthaars über das bleiche, eingesunkene, mit Sommersprossen bedeckte Gesicht, auf das sich ein Strahl der späten Rorgensonne gelegt hatte, der durch weiße Sardiuen in das Jimmerchen drang.

Dimmelfahrt Christi im Vorzimmer auf: und abrauschend, wiederholte die Dame oftmals in jenem weltlichen, resoluten Ton, für den sie bekannt war: "ich sage Euch, macht mir diesen

armen Menschen gesund! Es wird nichts außer acht gelassen, Doktor, was irgend für ihn geschehen kann." "Ich werde Euch Früchte und Wein schicken, Ihr Mädchen!" so wandte sie sich an die Oberschwester und einige Diakonisstnnen, die dabei standen. "Lut Euer Bestes! Schont meinen Nendanten nicht!"

"So haben Sie ihn denn wirklich zum Reden gebracht, gnädigstes Fräulein?" sagte der Arzt mit Verwunderung. "Es ist sonderbar. Er hat die ganze Woche über weder in meiner noch in der Schwestern Gegenwart irgendein religiöses Thema berührt." Er habe nur geschrieben und gelesen, erklärte die Oberschwester, und anser auf Fragen, die seine Pflege betrafen, kaum geantwortet, auch Anreden nur mit einem müden und guten Lächeln, leise den Kopf schüttelnd, abgelehnt.

## 3 mölftes Kapitel

as Gurauer Fräulein hatte an diesem Tage im Speisesaal ihres Schlosses, das in einem großen Park alter Bäume stand, den Bruder Nathanael und einen ihrer Gutspächter, den Oberamtmann Scheibler mit seiner Gattin, zu Gast. Die Gessellschafterin hatte aber die Geladenen zu Tische geführt, weil die Dame des Hauses sich durch den Besuch im Schwesternheim verspätet hatte, und schon während die Suppe gereicht wurde, wuste die Gesellschafterin sich kaum genug zu tun in Schildes rungen des sonderbaren Eindrucks, den Quint auf die Gurauer Dame ausgesibt hatte.

Als die Dame später bei Tisch erschien, erkannten alle, daß die Gesellschafterin nicht übertrieben hatte, denn obgleich die kteine Tischgesellschaft das mit gedämpster Stimme gesührte Gespräch über Quint sogleich unterbrach, kam die Herrin des Hauses, gleich nachdem sie begrüßt worden war und alle sich wiederum X. 14

niedergelassen hatten, aus freiem Stück auf Emanuel Quint jurück.

"Erzählen Sie, erzählen Sie alles, was Sie von ihm wissen, Bruder Nathanael!" damit wandte sie sich an den eifrig kauenden Apostel der inneren Mission, der seine vierschrötige Gestalt in einen saubergebürsteten, schwarzen Anzug gesteckt hatte, und Bruder Nathanael schluckte hinunter, was er gerade im Munde hatte, sirch sich den wilden Bart mit der Serviette und begann.

Er erzählte von seiner Predigt in der Dorfschule, wo er Emanuel Quint zuerst gesehen und nach der Predigt gesprochen hatte. Er erinnerte sich an Einzelheiten ihres ersten Gesprächs. Er wandte sich an den Oberamtmann Scheibler und sprach davon, wie er dessen jugendlichen Nessen am Morgen danach getrossen und mit ihm gemeinsam den Gang über Feld angetreten hatte. Wie sie auf diesem Wege Emanuel Quinten sanden, als er, in der Nähe eines Strohschobers, betend auf seinen Knien lag.

In seiner weiteren Schilderung des später Vorgefallenen bestiß sich Bruder Rathanael keiner besondren Genauigkeit. Weder berührte er das schwärmerische Brotbrechen, noch viel weniger aber die seltsame Taushandlung, durch die er die Weihe einer besonderen Wisson schließlich und endlich unanstilgbar in die Brust des Tischlersohnes gelegt hatte.

Diese Sache hielt er geheim.

Er hatte sich zwar, als die Brüder Scharf ihn deshalb ans gingen, in einem Briefe bei der Gurauer Dame für Quint verwandt, war aber übrigens, um des Argernisses willen, das Emanuel allenthalben erregt hatte, mit geheimer Besorgnis, Reue und Angst erfüllt.

Unähnlich seinem gewaltigen Predigerton pflegte der fromme Bruder in den Häusern und an den Tischen seiner christlichen Sastfreunde langsam und in einem verschleierten Tone der Demut zu sprechen. Er sagte, als er mit seiner Erzählung fertig war:

"Wolle Gott diesen armen Christenbruder jurück zur Wahrs heit leiten, wenn er misleitet ist, und möge er denen vergeben, die ihn misleitet haben, und jedenfalls nicht mit Absicht misleitet haben. Die Macht des Satans ist eben zu groß und wir dürsen nicht aufhören, täglich, ja stündlich, wider ihn auf der Hut zu sein. Denn es ist klar, das der Satan niemand mit einem solchen Hasse hassen kann, als gerade den, der unserem Heiland bei Tag und Nacht mit heißer Glut und heißer glühender Liebe dienet."

"Ich kenne seit langen Jahren," suhr er fort, "die Brüder Scharf. Sie gehören zu den ersten Snadenbeweisen, die Sott mir ganz unwärdigem Diener am Wort erwiesen hat. Er wollte ihre Seelen durch mich zu Christo erwecken und Christo zusühren. Nun, scheint es, hat der alte bose Feind auch mit ihnen sein Spiel getrieben."

"Ich hatte sie vor einigen Tagen zu mir beschieden," suhr er sort. "Sie solgen diesem Berirrten nach. Ich habe ihnen einige Stunden lang alle Bedenken, alle Gesahren ihrer seltsamen Weinungen über diesen Emanuel vorgehalten! sie bleiben dabei, daß er die Kraft des Geistes Gottes in sich hat und die Gewalt über Leben und Tod."

"Ich habe aber noch mehr getan," erklärte der Laienbruder weiter. "Ich habe das getan, was in solchen Fällen und in allen Fragen des Lebens das alleinige Mittel ist, zur Wahrheit in Christo durchzudringen: ich bin mit ihnen vor Gott getreten im Gebet. Und gebe der Himmel, wie ich denn innig hosse, das die Nacht des Irrtums nun in ihnen zerbrochen ist!"

"Sagen Sie mir, mein lieber Bruder Nathanael," begann nun der Oberamtmann, "in welchem Jrrtum dieser Mann oder Jüngling, von dem Sie reden, dieser Emanuel Quant oder Quint, wie Sie ihn nennen, besonders befangen ist."

"Bester Oberamtmann, Sie haben noch nichts von dem sos genannten falschen Peiland von Giersdorf gehört?" fragte ets staunt das Gurauer Fräulein. Herr Scheibler verneinte und sie fuhr fort: "es ist ein Mensch, der sich, wie mir der Pastor Schuch aus Giersdorf hier im Briefe bestimmt versichert, für den wieder gekommenen Erlöser hält" — "und den auch," ers gänzte die Sesellschafterin, "viele arme, versührte Menschen, wie es scheint, dafür halten."

"Das ist eine Sache," sagte der Oberamtmann, fast bis zur Bestärzung erstaunt, "die ja wahrhaftig nicht zu begreifen ist."

Frau Julie Scheibler, die eine temperamentvolle Christin war, fand nun für notig, sich einzumischen.

"Das ist ja ein Unfug sondergleichen," rief sie kopsschüttelnd. "Das ist ja ein unerhörter Frevel, der, meiner Meinung nach, die allerschlimmste Lästerung des Allerhöchsten und Allerheiligsten in sich schließt. Es mag wohl vielleicht ein armer Verrückter sein, von einem entsetzlichen Dämon besessen, und man sollte da wohl am Ende alles tun, ihn aus den Krallen des Satans zu befrein."

"Das ist eben sehr merkwärdig, Frau Oberamtmann," wandte die Herrin des Hauses ein, "daß dieser Emanuel Quint keiness wegs den Eindruck eines Verrückten oder eines vom Teufel Bes sessen macht."

"Ja, aber wie kann er denn so etwas Ungeheueres bes haupten?"

"An solchen Dingen ist deutlich zu merken, daß der Tag aller Tage nicht mehr ferne ist," sagte der Oberamtmann fast seierlich, "denn was anders soll man sagen zu einem solchen erschreckenden salschen Propheten, als: Antichrist? Es sind die Tage des Antischrists, die, wie an zahllosen, deutlichen Zeichen der Zeit zu erstennen ist, anheben. Wer zweiselt, daß die geistliche Babel übers all in der vollsten Blüte sieht?"

"Sie sagen da ein furchtbares Wort, Oberamtmann: Antis christ! Sollten wir da nicht mit einem zu großen und schrecks lichen Wort vielleicht die Verirrung eines armen Schäfleins Jesu brandmarken?" sagte das Fräulein. "Man muß diesen Menschen mit Augen sehen, um jedenfalls zu erkennen, daß Antichrist ein bei weitem zu gransames Wort für ihn ist. Wenn er erst ganz gesund ist, werde ich ihn einmal zu uns bitten."

"Es ist eigentümlich," sagte Bruder Nathanael, als von den Dienern der Braten serviert wurde, "was mir ein Bruder, ein Bolfsschullehrer Stoppe, aus dem Riesengedirge schreibt, der Emanuel Quint bei sich im Danse gehadt und gesprochen hat. Niemals, versichert mir dieser Mann, bekenne sich Quint mit eigenem Runde zu übernatürlichen Krästen, sa er habe wieders holt erklärt, wie er nichts zu schassen, sa er habe wieders holt erklärt, wie er nichts zu schassen habe mit irgendwelchen Wundern und Zauberei. Er berichtet mir allerdings danach, daß unzweiselhaft, bewußt oder undewußt, gewisse Wirkungen von ihm ausgehen, wie er selbst sich nachträglich überzeugt habe: die Heilung einer Gelähmten zum Beispiel, die Erlösung einer Greisin durch den Tod! — die nicht vereindar sind mit bloßer, schlichter Menschenkraft. Übrigens schreibt mir Stoppe, er habe persönlich niemals Emanuel Quint sich selbst etwa als den Heiland bezeichnen hören."

"Der Pastor behauptet das unzweideutig," sagte das Gurauer Fräulein, eh sie einen Kelch mit weißem Wein an die schmalen Lippen des schon ein wenig runzligen Mundes hob und suhr sort, nachdem sie mit trästigen Schlucken getrunken hatte: "und allerdings muß ich sagen, so sehr mich die ganze Erscheinung des sonderbaren Menschen zum Mitleid erregt, daß er mir gegensüber hent, zwar nicht geradezu, aber doch indirekt quasi, seinen Wahn der Gottessohnschaft bestätigt hat. Auf alle Fälle sagte er mir, es ist mir das ohne seden Zweisel gegenwärtig, daß er mehr als der heilige Apostel Petrus sei."

"Um Gotteswillen, dann steht es wahrhaftig schlimmer, als ich glauben konnte, mit ihm!" so rief, bis an die Rasenwurzel

erblassend unter der dichten Behaarung des Gesichts, der Bruder Nathanael. "Dann habe ich mich getäuscht in dem Meuschen. Ich habe nämlich, durch meine Erfahrung mit ihm und durch den Brief des Bruders Stoppe veranlaßt, immer noch an ein mögliches Nisverständnis geglaubt. Man hätte, nahm ich an, einen ernsten Versuch zu einem reinen und heiligen Wandel in Jesu Christo misverstanden: was jest zu glauben nun allerdings nicht mehr möglich ist."

Der Oberamtmann Scheibler, der an sich von einer natürslichen Milde war, bereute nun, was er im ersten Schreck über Quint gedacht und gesagt hatte. "Sie haben recht, guädiges Fräulein," wandte er sich an die nachdenklich blickende Sutscherein: "ein armer Jrregeführter ist deshalb noch lange kein Antichrist. Wir Menschen neigen zur Übereilung. Das siebenköpfige Lier der Lästerung scheint allerdings bereits in der Welt zu sein. Immerhin dürsen wir nicht über irgendeinen unserer armen Brüder den Stab brechen. Der Herr hat gesagt: "mein ist das Gericht".

Ich würde es im Interesse des armen Menschen wünschen, wenn unser Freund und lieber Bruder Nathanael versuchen möchte, den Toren von seinem Irrtum abzubringen. Ich meine, er sollte zu ihm gehen und sollte ihm ernsthaft und mit der reinen und schlichten Kraft des Evangelii ins Gewissen reden. Er sollte ihm die Gesahren vorstellen, die denen drohen, die da vom rechten Wege abweichen. Er mag ihm sagen: du lehrest die anderen und lehrest dich selber nicht! Du rühmest dich Gottes und schändest Gott! Er mag mit ihm beten und diesen armen, verwirrten, salschen Neiland dem echten Neiland indrünstig ans Herz legen, damit ihn dieser in seiner unendlichen Gnade und Liebe von seinem surchtbaren Wahnwis befreie. Ich din überzeugt, daß Gott sich dem armen sündigen Wenschen, sosern er seine Sünde bereut, nicht verschließen wird."

"Ihr müßt ihm die Folgen seines schrecklichen Hirngespinstes

deutlich ausmalen, Bruder Nathanael," sagte die magere Obers amtmännin. "Wan muß ihn darauf aufmerksam machen, es sei zweierlei, ob man aus der Kraft Gottes oder aus der Kraft der Hölle Wunder tut. Es ist ja freilich gesagt: "wenn Ihr Glauben habt als ein Senftorn, so tonnet Ihr Berge versetzen! es ift auch gesagt: ,bittet, so wird Euch gegeben!' und wir wissen ja auch, wie Sie, Bruder Rathanael, selbst durch Gebet und Glauben schon mancher armen Kraufen, die von den Arzten aufs gegeben gewesen ift, durch Gottes Gnade ersehnte Dilfe haben bringen konnen. In dieser Beziehung haben wir ja allerdings das flare bestimmte Heilandswort: ,Was Ihr bittet in meinem Namen, basselbige foll Euch werden!' — wenn Rene und Buse und also Vergebung der Sanden damit verbunden ift. Solche Wunder geschehen ja, wie wir alle wissen, noch täglich und ffündlich unter den Gläubigen überall, wenn auch die Welt es nicht sehen, hören und für wahr halten will. Aber wehe, wo jemand, der durch Gottes Gnade Kranke heilen, ja meinethalben selbst Tote erwecken könnte, sich deshalb vermessen wollte, der eingeborene Sohn Gottvaters zu sein ober auch nur zu sagen, daß er mehr als einer der zwölf Apostel des Peilands ware.

Erzählt ihm doch auch von Simon Magus, dem Zauberer und falschen Propheten, Bruder Nathanael," damit septe sie ihre Rede lebhaft fort. "Sagt ihm, daß auch der doss Zeind solche Wunder anrichte, zum Fallstrick und Verderben derer sowohl, an denen das Wunder geschieht, als jener, die es hervorrusen, und sprecht ihm von der Strase der Zauberei. Auch Simon Magus bezauberte das samaritische Volk und gab vor, etwas Großes zu sein und sie glaubten alle, daß er die Krast Gottes, die da groß ist, wäre. Und doch sagte Petrus zu ihm: Du wirst weder Teil noch Ansall haben an diesem Wort, denn Dein Perzist nicht rechtschaffen. Stelle ihm die ewigen Strasen vor, Bruder Nathanael .."

Das Gurauer Fräulein wollte reben und die Oberamtmännin unterbrach ihre Rede sogleich.

"Ich glaube kaum," begann die Dame, "es wird mit diesem Emanuel Quint auf solche Weise ohne weiteres fertig zu werden sein. Es ruht eine, wie ich bekennen muß, eigentümliche Krast zu faszinieren in ihm. Wan kann nicht glauben, gerabe in diesem Wenschen, den augenblicklich ein stiller Friede zu beherrschen scheint, einer Krast des Abgrundes zu begegnen.

Ich scheue mich nicht, noch mehr zu bekennen: ich habe diesem Menschen, wie noch nie einem Menschen in meinem Leben, gleiches sam bezaubert und geradezu andächtig zugehört. Sein Mund erklang mir wie Friedensschalmeien und nichts an ihm schien mir, wie es sa eigentlich hätte sein müssen, unbegründet, widers lich oder gar lächerlich.

Ich glaube, daß er die Hölle leugnet."

Mit diesen Worten hob die Dame die Tasel auf und nahm den Arm des Oberamtmanns, der sie auf eine schöne Terrasse, vor einem weiten baumumstandenen englischen Rasen, den übs rigen Sästen voransührte. Hier wurde, unter dem lauten alls gemeinen Sesange der Vögel, im lichtgesieckten Schatten eines Rastanienwipsels, der den Altan überdachte, der Rassee serviert.

"Wenn er die Hölle lengnet," erklärte der Bruder Rathanael, und strich mit den groben Fingern über seinen wilden, schlechts gepstegten, gelblichen Bart, ".. wenn er die Hölle lengnet, so geht mir schon allein darans hervor, daß er den rechten Weg verloren hat." Und Bruder Nathanaels kleine Augen begannen in einem stechensen Glanze zu funkeln. "Haben wir nicht das Gleichnis vom reichen Wann und vom armen Lazarus?" suhr er fort. "Wissen wir nicht aus der Schrift, daß des Wenschen Sohn in der Wolke kommen wird, zu richten die zwölf Geschlechter Israels und alles Volk, das die Erde bewohnet? die Lebendigen und die Loten? Daß er zu den einen sagen wird, zu den Schafen:

,kommet her zu mir, Ihr Gesegneten meines Vaters', und zu den andern: ,weichet von mir, Ihr Abeltäter? Die Gerechten aber werden leuchten wie die Sonne, wogegen die anderen, die Abeltäter, in den Fenerosen sollen geworfen werden, und dort wird Henlen und Zähneklappern sein'."

Der Bruder Rathanael suhr noch längere Zeit in diesem Sinne zu reden fort, während der Dust geschorenen Grases in der Sonne herüberwehte und überall lautes Geschmetter lustiger Finkenmännchen erscholl.

Die Herrin des Hauses bemerkte dazu:

"Ich wünschte, unser eifriger Beuder Nathanael hätte heut morgen diesen Emanuel Quint über Gottes Gericht, über das Richteramt unseres heilands und ähnliche Dinge reden gehört."

Sie begann zu grübeln und suchte sich die Worte des Narren in Christo ins Gedächtnis zurückzurusen. Dabei kamen ihr plöglich seiner Worte in den Sinn: "Und keiner thronet zu seiner Nechten, der mehr ist denn ich, des Neuschen Sohn! Reiner thronet zu seiner Linken, der mehr ist denn ich," und so weiter, und sie sprang aus ihrem Korbstuhl geradezu erbleichend empor und rief immer wieder, während sie die Terrasse aus und abtrippelte: "er ist doch eine unerhörte Erscheinung, dieser Quint! — Denkt Euch, er hat von sich selbst die Worte gebraucht: ich habe die Pforten der Hölle entriegelt, so start ist die Krast des Vaters in mir!"

Der Bruder Nathanael wollte sofort in das Schwesternheim zu dem, wie er meinte, unglückseligen Menschen hinübergehen. Allein das Gurauer Fränlein brachte ihn mit großer Entschiedens heit davon ab, indem sie zugleich erzählte, wie schon die kurze Unterhaltung mit ihr dem armen Kranken Bluthusten verursacht hatte. "Ich werde aber keine ruhige Stunde, keinen ruhigen Augens blick mehr haben fortan, bevor ich nicht diesen verblendeten Jüngling wiedergesehen und auf den rechten Weg zurückgesährt habe."

Mit diefen Worten schloß Bruder Nathanael.

Etwa vierzehn Tage waren vergangen, als es Bruder Nathanael endlich gestattet wurde, seinen heimlichen Täusling, der ihm zum Schwerzenskinde geworden war, im Schwesternhause wieders zusehen. Diesmal fand er ihn nicht, wie ihn das Gurauer Fräulein gesunden hatte, im Bett, sondern, mit der blaugestreisten Kattunjacke eines Pospitaliten angetan, in einem Korbstuhl aufsrecht sigend, den man — der Morgen war warm und ein wenig regnerisch! — an eine offene Balkontüre gerückt hatte.

Emanuel ward zu Tränen gerührt.

Da sich aber der Wanderprediger entschlossen hatte, auf seden Fall mit diesem seinem ehemaligen Bruder in Sprisso streng ins Sericht zu gehen, kämpste er die Bewegung nieder, die sich seiner bei diesem Wiedersehn ebenso bemächtigen wollte, und ließ sich anmerken, daß er nicht etwa dieses Wiedersehens wegen, sondern um anderer, bei weitem wichtigerer Dinge willen gestommen sei.

So begann er denn alsobald, um endlich seiner Gewissenss qualen ledig zu sein, mit allerlei Vorhaltungen.

"Lieber Bruder in Christo," sing er an, "ich muß mich zus wörderst alles dessen gegen Dich entledigen, was mich, Gott weiß es, um Deinetwillen viele Tage und Rächte lang bekümmert hat. Ich habe es immer wieder im Gebet dem Perrn unserem Peiland vorgetragen, und er hat mir schließlich ins Perz gegeben, zu Dir zu gehen und Dich zu dem schlichten und reinen Geiste des Evangelii zurückzurufen. Es ist wahr, Du schienest mir einer der Auserwählten zu sein," suhr er sort, "einer von denen, die von Ratur aus beschnitten sind, aber nun sehe ich, daß der Feind Deinen Tritten gesolgt ist und hat Dich, verzeih mir, abseits vom Wege des ewigen Heils den breiten Weg der Verdammnis gesührt. Da aber eine jede Sache ohne die Kraft des Heiles ist, die nicht durch Gebet begonnen, durch Gebet beendet wird, so wollen wir, lieber Bruder, gemeinsam zu unserem Bater slehen,

bevor wir unsern Streit mit dem Satan anheben, der, wie wir ja wissen, immer wieder Unfraut unter den Weizen sat."

Und Bruder Nathanael sprach das Baterunser.

Emanuel, der nicht einmal die Hände gefaltet und, wie es schien, das Gebet des Heilands nicht mitgebetet hatte, blickte Nathanael fragend an, und dieser, mit einem gewaltigen Wölben der breiten Brust aus der Tiese noch einmal Atem holend, rüstet sich, seine Anliegen im Insammenhang vorzutragen.

Nachdem er alles dasjenige umständlich dargelegt hatte, was ihm über Quint teils mündlich zu Ohren gekommen, teils schriftlich mitgeteilt worden war, enthielt er sich nicht, die ganze Art einer solchen Nachfolge Jesu zunächst zu misbilligen, wobei er auf jene heimliche Tause zu sprechen kam, für die er, wie er sagte, versantwortlich sei, die aber einen anderen Sinn nicht gehabt haben könne, als eben den Emanuel zu einem in aller Demut getreuen Knechte Gottes zu weihen. "Nun aber," sagte er, "bist Du der Hossart, bist Du der Überhebung dis zu einem entsetzlichen Grade verfallen."

Er hielt nun Emanuel Quinten vor, er habe viele arme Seelen auf eine verhängnisvolle Weise irregeführt, wobei er als erwiesen voraussetzte, daß jener durch allerlei trügerische Wunderstaten Anhänger zu erwerben gesucht, den Seelenfang mit allen erdenklichen Nitteln betrieben habe. Dann kam er, nicht ohne mehrmals erneute Anläuse, auf den allergefährlichsten Punkt zurück.

"Ich kann es nicht glauben," sagte er, "aber ich kann es ebensowenig bezweiseln, benn ich habe es gerüchtweise allenthalben gehört und es ist sa auch das, weshalb sie Dich überfallen haben. Oder warum übersielen sie Dich?"

"Weil ich vom Bosen gewichen bin," antwortete Quint, "und weil ich ein ganz Geringes vom Seheimnis des Reiches Sottes gelüftet habe. Weißt Du nicht, lieber Bruder, daß geschrieben ist,

,wer von der Lüge weichet, also vom Bosen, der ist jedermanns Raub'?"

Nathanael aber gab zur Antwort: "Sie sagen aber, sie seien über Dich hergefallen, weil der Teufel Dich bewogen hat, unsern heiland im Wahnwiß zu lästern und zwar zu lästern durch einen Ausspruch, der mir nicht einmal über die Junge geht, nämlich indem Du sagtest, das Du mehr denn Petrus wärest und nichts Geringeres als er selbst, der Herr, der Leiland und Gottes Sohn. Sage mir, din ich recht berichtet?"

"Sage Du mir zuvor, mein Bruder in Christo, Nathanael, der Du mich einst mit Wasser taustest, ob ich Dich nun dafür, statt mit Wasser, mit dem heiligen Geiste tausen soll?"

Diese Worte erschreckten den armen Laienbruder aufs äußerste. "Nein," rief er lebhast, "nichts von Tause! Mit Deiner Tause verschone mich. Ich werde genug zu büsen haben, um aus dem Schuldbuche meiner Sünden senen Morgen auszutilgen, an dem ich Dich, in allzu blindem Vertrauen, mit Wasser bes sprengt habe. Deiner Tause begehre ich nicht."

Emanuel Quint erbleichte bis unter die Rägel seiner langen und edeln Hand, mit bebenden Lippen ins Freie hinausblickend. Nathanael war emporgeschnellt.

Er hatte in seinem Leben viel erfahren und mit mancherlei Kranken, auch Verrückten zu tun gehabt. Er wurde auch in viele fromme Häuser gerusen, um an den Betten erkrankter Söhne, Löchter, Mütter oder Väter zu beten und mancher Bes sessene ward von ihm durch unablässiges Beten zur Ruhe ges bracht, hier aber schien ihn der Wahnwiß mit seiner entsetlichsten Frate anzugrinsen. Dier war ein Jünger, hier war ein Freund, dem sich beim ersten Anblick bereits Nathanaels Seele warm und berzlich geneigt hatte. Und sast ohne Erregung, leise und schlicht, entglitten dem Nunde dieses Geliebten furchtbare Worte: Worte, deren Iresun grauenhaft sest und grauenhaft selbstverständlich

anmutete, so hart und fest, daß Rathanael dabei an eine harte, tote Maske aus Stein oder Eisen denken mußte. Und beinahe wurde er selbst, angesichts dieser Worte, zu Stein.

"Emanuel!" rief er nun, aber nicht mehr hart, sondern mehr von Mitleid erfüllt und flehend: "Rehre um, und sei es auch nur um meinetwillen, um meinetwillen, von dem sonft Gott am Tag der Tage Deine verlorene Seele fordern wird. Du haft vom Geheimnis des Reiches gesprochen! Mir sträubt sich das Haar, Emanuel! Las uns beten, damit Gott diesen Geist der Umnachtung von Dir nimmt. Das Geheimnis des Reichs ift Gottes Sache! Der Heiland wird es denen, die ausharren, denen, die in Demut ausharren, dereinst enthallen, wie er verheißen hat, wenn er dereinst wird wiederkehren, nicht mehr im Fleisch, sondern in aller seiner Herrlichkeit. Dann wird er uns alles offenbaren. Du aber tilge aus Deiner Seele den Flecken des bosen Geistes aus, den fressenden Wurm, den Lügengeist senes Erzlügners, der Dir einbilden will, daß Du das Geheimnis Gottes ergründet haft. Befreie Dich von diesem Deine Seele zerfressenden Wurm. Es find ihrer viele, die solche Geheimnisse, die nur ihnen angeblich kund und zu wissen sind, mit sich herums Ich habe deren viele mit Angen gesehen und sprechen gehört. Biele von ihnen schreien und toben und reden seit langen Jahren hinter den Eisengittern des Narrenhauses davon.

Las uns beten, Emanuel, daß Gott dieses Schickfal von Dir abwende. Besinne Dich, daß Du Emanuel Quint, der Sohn eines armen Tischlers in Siersdorf und nichts anderes bist und der schlechteste, letzte, unwürdigste Diener Deines Herrn."

Emanuel, dessen Mienen sich jetzt vollkommen beruhigt hatten, lächelte nun unter leisem Kopsschütteln.

"Romm, verstocke Dich nicht, las uns beten!" wiederholte Nathanael.

Aber der Narr in Christo sagte: "Wo einer in Gott ift, wie

Gott in ihm, der betet nicht! und zu wem sollte ein solcher beten?" Der Schrecken des Bruders Rathanael erneuerte sich. Langsam gingen die schon zum Gebet gefalteten, groben Hände des ehes maligen Landarbeiters anseinander und er starrte mit blodem Ausdruck den langen, bleichen und mageren Hospitaliten an. Hierauf griff er nach seinem Hute, einem alten, mitgenommenen Kalabreser, der in der Rähe lag, dem Anscheine nach, um sosort seiner Wege zu gehen.

Dagegen sah ihn Emanuel Quint noch immer mit einem langen Blicke und jenem früheren leisen Lächeln an, das aber allmählich mit dem Ausdruck eines bitteren Verzichtes sich mischte.

"Ich lerne," sagte er, "mehr und mehr das Gericht des Gottessohnes auf eine ganz besondere Weise verstehen und wie sich ohne sein Zutun sogleich die Welt in zwei Lager scheidet, wo er erscheint. Weine Wutter ist zu mir gekommen und hat mich mit gerungenen Händen angesseht, ich möge von meinem Wahnstnn lassen. Nun aber weiß ich, wie ich weder voll süßen Weines din noch schwachen Verstandes oder betörten Perzens, weder hossärtig noch betrügerisch, sondern daß ich in den Fußskapsen unseres Peilands wandle.

Fasse es, wer es fassen mag: die Spuren meiner Füße sind die Stapsen der Füße des Menschensohnes! Ich rede Worte des Gottessohnes, wie sie der Vater mir zu sagen ins Herz gegeben hat, allein Ihr kommt von allen Seiten zu mir und ruft mich an und schreit: Du bist wahnstnnig.

Sie haben meine Mutter zu mir gelassen," fuhr er fort, "und sie hat mir gesagt, wie sie innig hosse, daß ich nun durch die bose Erfahrung, durch Gesängnis, Fesseln, John der Menge, nächtlichen Übersall, Mißhandlungen und Juspruch guter Menschen klüger geworden sei. Rein, ich din nicht klüger geworden, nicht klüger als der Vater, der in mir ist.

Ich bete nicht! auch meines Bruders Jesu Jünger, die Jünger

des Menschensohnes, beteten nicht. Sie aber sprachen zu ihm: warum fasten Johannes' Jünger so oft und beten so viel und Deine Jünger essen und trinken? Und sie drangen in ihn, obs gleich er gesagt hatte: "Euer Vater weiß, wes Ihr bedürfet, ehe denn Ihr dittet". Sie drangen in ihn, daß er sie dennoch beten lehre, dis er ihnen das Vaterunser gab, ein Gebet, das nicht sowohl ein Gebet, als ein Quell lebendigen Wassers ist.

Weil ich Dir von dem Lichte unter dem Scheffel, von dem verborgenen Senfforn, von dem Schatz im Acker, furz, vom Geheimnis des Reiches Gottes gesprochen habe, so meinest Du, meine Seele sei verfinstert vom bosen Geift. Aber ich sage Dir, ich habe den Schatz im Acker gefunden, den Schatz, der vers borgen war, und wenn ich etwas habe oder besitze, so will ich es alles hingeben, darum, daß ich nur diesen Acker für mich gewinne und behalte, darin der Schatz, den ich gefunden habe, verborgen ift. Ich will es alles hingeben, Bruder Nathanael, denn ich war ein Kaufmann, der ausging, gute Perlen zu faufen. Und als ich die beste der Perlen in jenem verborgenen Schape fand, die köstlichste, wußte ich, daß ich alles, was ich habe, gerne hingeben will, um die Perle des Schaßes im Acker zu behalten. Verstehe mich wohl, Bruder Nathanael, ich müßte alles dafür ohne Bedenken mit Freuden hingeben, denn wenn ich Dich und die ganze Welt gewönne, was hülfe es mir, so ich diese Perle des verborgenen Spapes im Acker dafür verlieren müßte? Und alles will ich freudig dafür hingeben, sogar mein Leben, Bruder Rathanael."

Der Bruder Nathanael faßte sich hilslos verwirrt an die Stirn, glotzte, wie wenn er den Satan erblickt hätte, in die ruhig, deutlich und langsam dozierenden Mienen Emanuel Quints, zerquetschte den Hut mit beiden Fäusten und rannte, als wie gepeitscht, davon.

## Dreizehntes Kapitel

Nacht jenes überfalls auf Emanuel Quint und seine Aushänger waren die meisten von diesen auseinandergesprengt und zerstreut worden. Der Schneider Schwabe lag mit seinem gesbrochenen Arm im Areiskrankenhaus. Der böhmische Josef besuchte ihn nach einigen Tagen dort, als er es in Erfahrung gebracht hatte. Schwabe fragte den böhmischen Josef, wo Emanuel wäre, ob es ihm auch so übel wie ihm selber ergangen sei, und erfuhr, daß Quint im Elternhause daniederliege.

Der Schneider und Schmuggler Schwabe, dessen Nase von einer grotesten Länge war, hatte, seit er im Krankenhause lag, Tag und Nacht von Emanuel Quint phantasiert. Obgleich seine Fieberzustände anfangs nur leicht gewesen waren, sich auch nach wenigen Tagen gänzlich verloren hatten, blieb doch seine Seele infolge senes nächtlichen Überfalls nach wie vor aufgeregt, so daß ihn der Krankenpsleger oft in einem halbwachen Zustande Nuse und Sebetsworte ausstößen hörte.

Schwabe liebte, seit er ihn zum ersten Male im Hause der Greisen gesehen und beobachtet hatte, den Narren in Christo, Emanuel Quint. Er wäre ihm auch dann personlich mit Leib und Seele ergeben gewesen, wenn seine Phantasse nicht entzündet und zu Einbildungen religiöser Natur misleitet und misbraucht worden wäre. Der böhmische Josef hatte eine vielleicht nicht minder starte Neigung zu dem eigenstnnigen Schwärmer in Christo gesaßt, aber einstweisen überwog noch immer seinen schwankenden Glauben die Neugier, was wohl aus alledem noch werden wolle, und angeborene Abentenerlust.

"Schwabe, was meinst Du, wollen wir nun nicht wieder in unser Sebirge gehen?" hatte der böhmische Josef gefragt, aber Schwabe hatte nur heftig den Kopf geschüttelt. Und auf den Zigenner hatte es keinen geringen Eindruck gemacht, wie er den alten, lustigen Rameraden wiederfand: nämlich mit einem Aruzisir zur Seite und mit einer aufgeschlagenen Bibel, aus der er buche stadierte, im Schos.

Vor allem aber bemerkte er an ihm eine unbegreifliche Wesenss veränderung.

Der Schneider nämlich hatte ihn, den böhmischen Joses, mit dringenden Worten zur Umkehr, zur Einkehr und zur Buße ges mahnt, wobei er selbst, mit einer verzückten Miene des Slücks, sich als auf dem Wege zur Vergebung der Sünden bezeichnete. Er sagte, daß er durch und durch reuig sei und zu einem reinen Wandel in Christo entschlossen. Mit dem Schmuggeln und sedem siblen Sewerbe sei es vorbei. "Versprich mir, Joses, daß auch Du Deine arme Seele nicht mehr durch ungerechtes Sut und uns erlaubten Handel bestecken und wohl gar verderben willst. Sieh, ich din so glückselig, sage ich Dir, seit Sott mir diesen neuen gewissen Seist und diese Prüsung mit dem gebrochenen Urm gesandt, mich ihrer für würdig gehalten hat. Obgleich ich hier sest und ruhig in einen Gipsverband steisgebunden liege, hüpft, sage ich Dir, mein Derz vor übergroßer Slückseligkeit."

Und als der böhmische Josef nicht recht gewußt hatte, was er darauf erwidern sollte, hatte Schwabe seine Rede etwa folgenders maßen fortgesetzt:

"Du sollst mir aufs Wort glanben, Josef, daß Du, wenn Du nicht ganz verblendet bist, wirst solcher Dinge teilhaftig werden, wie ihrer kaum ein Mensch se teilhaftig geworden ist. Slaube es oder glaube es nicht, aber ich, der ich hier liege, sage Dir: der, um dessenwillen ich hier mit gebrochenem Arm liege, ist nies mand anders, als er, dessen Wiederkunft uns verheißen ist."

Josef wagte sich nun hervor und erzählte verschwiegenermaßen, was er für Quint mit seinen Fänsten verrichtet hatte.

"Das wird Dir im Himmel," bemerkte der Schneider, "weiß X. 15 Gott nicht vergessen werben!" Und dann erzählte er immer und immer wieder neue, ledhaste Träume, die er geträumt hatte von Emanuel Quint, dis er schließlich allerlei unverstandene Worte aus der Offenbarung Sankt Johannis einmischte, die er, teils von den Brüdern Scharf, teils durch eigenes Lesen erfahren hatte.

Ran weiß, wie gefährlich das Lesen dieser Offenbarung, die viel weniger das, nämlich eine Offenbarung, als eine Berhüllung ist, zuweilen den Köpfen einfältiger Menschen werden kann. Es wärde nicht ohne Interesse sein, diesen verhängnisvollen Einfluß auf die Köpfe der Renschen in der Geschichte des Christianismus nachzuweisen. Erinnert sei einstweilen nur an das große Münsterische Delirium, wo man das neue Jerusalem in einer Wolfe der alls gemeinsten Raserei errichten zu können vermeinte: eine Raserei, in der die Wiedertäuser: Bewegung zugleich kulminierte und unterging.

Der Schneider Schwabe sprach bereits von dem Sohne Gottes, den er mit Augen wie Fenerstammen und Füßen aus Messing in seinen Träumen gesehen hatte und der kein anderes Antlitz als dassenige Quintens trug. Er sprach dazwischen von einem verborgenen Manna, das er gegessen habe, wobei er nicht ohne Geheimtuerei zu verstehen gab, wie er zu denen gehöre, die um jenes Geheimnis wüßten, das Emannel Quint verdarg. "Wer Ohren hat zu hören," wiederholte er oft ohne rechten Sinn, indem er dazu mit dem Finger drohte. Er ahmte in dieser Beziehung einen etstatischen Ausbruch Anton Scharfs, des Leinwebers, nach, der jenen, wie sie meinten, mit der Krast des heiligen Geistes überkommen hatte. "Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinen sagt."

"Und ich sah und sehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen; und ihm ward gegeben eine Krone, und er zog aus zu überwinden, und daß er siegte": solche und ähnliche Stellen wirbelte Schwabe durcheinander, so lange, bis endlich der

Arankenwärter mit groben Worten dazwischensuhr und Josef aus dem Schlaffaal trieb.

Jun hatte dieser das Gesehene und Gehörte, in einem Kornspeld versteckt und ausgestreckt, unter einem blauen Dache voll Lerchengetriller, bei sich erwogen und alledem nachgehangen, was im Wesen des Kameraden fremd, ja unbegreislich erschien, und dabei hatte er auch nicht unterlassen können, sich ganz inssgeheim die Frage zu stellen, ob mit dem Freunde denn im Kopse wirklich noch alles recht richtig sei.

Da aber Seheimnis und Berheisung und das Jagen nach einer Musson auch jeder gesunden Seele natürlich sind, ebensowohl als der Wunsch, den immer vorhandenen, undestimmten Glauben auf einen bestimmten Gegenstand richten zu können, um diesen Slauben womöglich davon zu ernähren, daran großwachsen zu lassen, so steigerte sich troß aller Bedenken die Neigung des döhmischen Joses, göttliche Einwirfung als Grund des verwandelten Wesens seines Freundes anzunehmen, und gleichzeitig auch die Sehnsuch, Emanuel wiederzusehn.

Als er sich aber später in der Dunkelheit vor dem Hause der Quints hatte blicken lassen, ward ihm zum Lohne dafür, daß er Emanuel tatkräftig unterstützt und von seinen Feinden befreit hatte, von dessen Vater und Bruder, statt eines Dankes, ein Hagel von Schmähungen und von Steinen zuteil.

Der böhmische Josef war nicht empört gewesen. Er seuszte nur und blieb lange Zeit unschlüssig, nachdem er sich aus dem Bereiche der Worte und Steine gezogen hatte. Es war ihm hart angekommen, härter als er geglaubt hatte, auf eine Besgenung mit Emanuel verzichten zu müssen, und während er dies zu Gemüte nahm, erkannte er plötzlich, daß er durch uns sichtbare Bande an diesen Menschen gebunden war.

Jumitten solcher Erwägungen fiel ihm ein, wenigstens jenen

Stellmachergesellen aufzusuchen, der Quinten am Abend des Überfalls gesehen hatte, um sedenfalls von ihm reden zu können und vielleicht zu erfahren, was aus Schubert und John und aus den Gebrüdern Scharf geworden sei.

Der bohmische Josef hatte sich aber, gewißigt gemacht, in die Stellmacherei nicht hineingewagt, sondern eine alte Frau aus gesprochen, die in der Rähe vorüberhumpelte, und diese nach dem Gesellen gestagt, den leider der Reister, senes nächtlichen Vorsalles wegen, Hals über Kopf aus dem Hause gesagt hatte.

Run hatte der bohmische Josef irgendeinen Strohschober im freien Felde aufgesucht, um darin zu nächtigen, und am nächsten Worgen in aller Gottesfrühe den Wirt von Emmans Einkehr, den er beim Futtermachen, das heißt beim Grasmähen in seinem Obstgarten hinter dem Gasthause traf, nach Wartin und Anton Scharf gefragt.

Der Wirt, indem er ein buntgesticktes Käppchen ein wenig von seinem kahlen Scheitel hob, berichtete ihm, er habe aus einer gewissen Talmühle, die einsam an einem lebhaften Flüschen lag, ein briefliches Lebenszeichen von Martin Scharf erhalten, worin man ihn aufgefordert hätte, an den Gebets: und Ans dachtsübungen teilzunehmen, die man dort in allem Frieden abs halten könne.

Rach dieser Talmühle hatte sich Josef, durch Brot, Butter und dünnen Kassee hinreichend gestärkt, sogleich auf den Weg gemacht.

Erst gegen Abend war er dort angekommen. Schon als er sich dem einsamen Hause näherte, vernahm er, durch das Plätsschern und Rauschen des Rades, frommen Hallelujagesang. In einem Stüdchen, dessen Fenster über dem Rade und abgeleiteten Bette des Rühlbaches lag, fand er die Brüder beieinander. Zu Anton und Rartin Scharf hatten sich wieder die beiden Weber Schubert und John gesellt, dazu hatte sich seltsamerweise Rartha

Schubert angefunden, auch waren außerdem gegenwärtig der hagere Wassermüller und jener fortgejagte Stellmachergesell, den Josef am Abend vorher vergeblich gesucht hatte. Der böhmische Josef war während seines gauzen Lebens noch nie mit einem solchen Rausche der Freude wie hier begrüßt und empfangen worden. Man achtete weder auf die dicke, eingefressene Schmutzschicht, die sein häsliches, plattgeschlagenes, braunes Gesicht überzige, noch fürchtete man das Ungezieser auf seinem verfilzten, schwarzen Schädel, sondern umarmte und füste ihn brüderlich und als ob er der sehnlichst Erwartete und ein von den Toten Erstandener wäre.

Als der erste Taumel des Wiedersehens vorüber war, wurde "Nun danket alle Gott!" aus begeistertem Herzen angestimmt.

🔁 as Treiben in der versteckten Lalmühle, wie es durch Wochen, ja durch Monate damals fortgesetzt wurde, ist später auf jede Weise verdächtigt worden. Es hieß, der Müller, ein füns unddreißigjähriger Witwer, der lange Zeit in Brafilien gelebt hatte, ware aurüchig. Er sollte in irgendeine phantastische Mordgeschichte in der Rähe von Breslau verwickelt gewesen sein, ohne daß man ihm aber schließlich und endlich während der langen Untersuchungshaft etwas nachweisen konnte. Er hatte mit seinem verkorbenen Weibe schlecht gelebt und wirklich hatte man es eines Tages tot im Mühlteiche schwimmend aufgefunden. Rachgewiesenermaßen aber litt diese Frau an einer stupordsen, schweren Melancholie, die sie aus dem Leben getrieben hatte. Jedenfalls war der Müller Straube ein Sonderling, der Bücher las, die Menschen im allgemeinen wenig zu lieben schien, sich schweigsam und mißtrauisch gegen fie zeigte und eine tiefgegrabene, bittere Falte des Kummers von den Nasenflügeln herunter zum Mund im Antlit trug: anderer Eigenschaften bedarf es wohl nicht, um in allerlei üblen Leumund zu bringen.

Man sagte, es seien in jenen Bersammlungen unter den Anhängern Quints in der Talmühle wüste und orgiastische Dinge vorgefallen, Borgänge jener besonderen Art, wie sie von Zeit zu Zeit unter christlichen Setten immer wieder zutage treten! und es hätten dabei eine Anzahl liederliche Weidspersonen mitgewirkt. Im großen ganzen täuschte man sich. Niemals war einer der Bersammelten in der Talmühle auch nur entsernt auf den Gesdanken gekommen, etwa plößlich das Licht zu löschen und dabei den unsichtbar im Dunkel tappenden Brüdern und Schwessern zuzurusen: seid fruchtbar und mehret euch!

Die Versammelten nannten sich auf den Vorschlag des Müllers hin die Talbrüder. Sie hatten die Gütergemeinschaft eingeführt — der allerdings die Weibergemeinschaft in bedenkliche Nähe tritt! — und lebten aus einer gemeinsamen Kasse, die Wartin Scharf übergeben war.

Sie hatten sich gegenseitig im Rausch der Einfalt, im Rausch der Beschränktheit, im Rausch der Röte, Angke und Kümmer, nisse, im Rausch der Sändenbesleckung und Reinigung, im Rausch des Rampses, der ungewöhnlichen Lat, des Ausbegehrens aus Niedrigkeit, im Rausche des Suchens, des Wartens, der Peiligung, im Rausche des Blutopsers Jesu, vor allem aber im Liebestausch, davon überzeugt, daß der Peiland erschienen und das neue Jerusalem vor der Lüre wäre. Sie waren die Runden! Sie waren die Wissenden! Und das brachte den neuen Rausch der Peimlichkeit.

Diese Leute alle sür Narren zu erklären und zu beweisen, daß sie es wirklich gewesen sind, ist von einem gewissen übers legenen Standpunkt aus gewiß nicht schwer: ebensowenig, als es schwer ist, zu behaupten und nachzuweisen, daß sie beschränkt und ohne Bildung gewesen sind. Aber hier soll nicht verurteilt, sondern so weit wie möglich begrissen und ganz verziehen werden.

Diese Menschen fanden in ihrem gegenseitigen Anblick allers dings nichts Merkwürdiges. Ein Besbachter von reifem und überlegenem Geiste und Blicke jedoch würde in ihnen eine Verssammlung von wahrhaft Enterbten dieser Erde erkannt haben und er hätte in ihnen senes gefährliche Fieber bemerkt, das mit wechselnden, bald abgründischen, bald himmlischen Phantasien entweder Genesung oder Tod erzwingt.

Das bewußte Geistesleben dieser Leute wurde beherrscht von Lebensgier und einem jahrzehntelangen Jarren und Hoffen in einer unsäglichen Alltagsmonotonie. Auf eine endliche Erfüllung aller zurückgestellten, leidenschaftlichen Wünsche, Neigungen und Bedürfnisse zu warten, mangelte plöslich die Geduld. Man ers innere sich etwa an müde und verdurstete Wüssenwanderer und an die befannte Wirtung der Lustspiegelung: worin dann plöslich weite Seen und schattige Wälder verlockend erscheinen und alle resignierenden Lebenskräfte zu neuer wütender Sehnsucht und Hoffnung anstacheln.

Sonderbar bleibt num der Glaube an Emanuel Quint.

Ein Glaube ist freilich nicht zu begreifen, außer dadurch, daß man ihn mit den Gläubigen teilt. Wir müssen und also mit der Annahme dieser verkehrten Gläubigkeit als einer absurden Latsache absinden. Es wird aber siets zu bemerken sein, wie auch bei höher gearteten Menschen immer ein höher gearteter Mensch, und nur immer ein Mensch! Vertreter und Mittler des Göttlichen ist. Gott bleibt uns stumm, er spricht denn aus Menschen.

Die Geschichte der Religionen beweist, daß niemals die Gotte heit anders als im Gottmenschen zu uns herniedergestiegen ist, und was ein solcher Gottmensch von der Gottheit zu fassen fähig ist, das allein ist es, was wir als göttliche Erbschaft besitzen.

Kein Mensch will immer und ewig ohne Antwort bleiben, wenn er zu einem Wesen spricht. Man hat zu seinem eigenen Vater gebetet, bevor man zu Gott gebetet hat, den man schon mit dem Worte Vater vermenschlicht, aber die Menge des kathoslischen Volkes betet am liebsten zu Heiligen, weil diese Heiligen

wieder vergetterte Menschen sind. Sie betet zur Mutter des Heilandes aus gleichem Grunde und weil sie die Schmerzen jeder irdischen Mutter am eigenen Leibe empfunden hat und also das volle, naive Vertrauen der leidenden Mütter und Kinder von Müttern auf sich vereinigt. Und auch der evangelische Christ betet mit größerer Wärme zu Jesus, dem Heiland, als er zu Gott betet, weil dieser ihm unerreichlich sern, sener dagegen menschlich nabe ist.

Man fürchtet vielleicht einen unsichtbaren Gott, aber man liebt ihn nicht. Dagegen liebt man den menschlichen Mittler und die nusägliche Liebe, die Jesus auf sich vereinigt, strahlt auch in das lalte Dunkel des Unsichtbaren, erwärmt im Anhanch das fremde Göttliche und schließt, indem sie sich selbst als einen Absglanz Gottes erklärt, ein Versprechen unendlicher Liebe ein.

Nun war allerdings der Glaube dieser Talbrüder an Emanuel Quint weder zweifelsfrei noch bei allen in gleicher Stärke vors handen. Martin Scharf ging im Glauben voran. Dieser stille, mitunter sinstere Mensch, sprach oft, in sich gesunken dasissend, stundens, ja tagelang kein Wort: wenn er jedoch zu reden begann, so kam es heraus: er hatte über den tiefen Sinn irgendeines Wortes aus Emanuels Munde nachgegrübelt. Anton Scharf war meist von leidenschaftlicher Gläubigkeit, fiel aber zuweilen in schweren Zweifel. Schubert schüttelte öfters den Kopf, als ob er gewiffe Bedenken hatte. Bis ju welchem Grade der Müller an Quint glaubte, wußte man nicht. Der Müller war sozias listischen Utopien und genossenschaftlichen Experimenten geneigt. Übrigens stammte er ans einer streng bigotten Familie, und sein Bater, der ebenfalls Müller war, beschloß seine Tage im Irrens haus. Der Hufschmied John fand in bezug auf Quint unter einer gewaltigen Suggestion, jedoch stellte er öfters schüchterne Fragen, durch die er verriet, daß er nicht frei von Gewissenss noten war.

Die Kraft irgendeines Dinges und so auch die Kraft einer Seele, eines Jrrtums, eines Wahnes entwickelt fich an seinem Widerstand. Die Manner der Talmühle, unter denen nur bie und da eine Frau erschien, waren sich dessen recht wohl bewußt, daß ihre kleine Gemeinschaft von dem feindlichen Dzeane der Welt umgeben war. Ein solches Bewußtsein fleigerte aber ihr Celbstgefühl, das in der traditionellen Demut driftlicher Seften, die sie anstrebten, keineswegs nuterging. Das lutherische Wort von der "Seligkeit allein durch den Glauben" mußte unter den Talbrüdern dazu dienen, Augenblicke der Schwäche im Glauben an Quint und seine gottliche Sendung zu überwinden. Das Treiben der Brüder der Talmühle dauerte wochens, ja alles in allem monatelang. Der Schneider Schwabe hatte fich wieder angefunden, ebenso sein Schwager, der Weber Zumpt. Einer der regsten und tätigsten Brüder war jener Dufschmied John, der im Haufe Zumpts die Betfinnde leitete, als Martin und Anton Scharf, begleitet von Schwabe und dem bohmischen Josef, ers schienen und ihnen schließlich den Heiland verkandeten. Den ersten Schritten zu fester Gemeinschaft, die im Hause des Zumpt durch die Begründung von einer Art Gotteskasten getan worden waren, wurden in der Talmühle weitere angefügt. Quint und sein Wahn wurden tatsächlich hier im voraus auf rührende Beise finanziert. Die Brüder Scharf legten den Rest ihrer ganzen Barschaft in den Gotteskasien. Der hufschmied John hatte seine Schmiebe verkauft und einen Teil des Erloses in die Kaffe gelegt. Das Bermogen ber Talbrüder, das von Martin verwaltet wurde, hatte bereits eine für geringe Leute gewaltige Summe erreicht und blieb durch den Jufluß vieler geringer Beis träge ftanbig im Bachsen.

Unter den Brüdern befand sich auch ein ehemaliges Mitglied der Heilsarmee: ein sehr dürftig gefleideter "Leutnant", der aus der Gegend von Bromberg gebärtig war und noch die verblichenen

Abzeichen seiner Burde an fich trug. Der Mann, wegen Bes trügereien mehrfach bestraft, war dann durch weibliche Offiziere der heilsarmee erweckt und gerettet worden. Sutmatig, über dreißig Jahre alt, gehörte Dibiet jener von den Psychiatern als minderwertig bezeichneten Meuschenklaffe an. Eines Tages war er erschienen und hatte, wie gewöhnlich, auch in der Talmable jene gelinde Form der Bettelei ausgeübt, die im Angebot und Verkauf des "Ariegsruf" besteht. Bei dieser Gelegenheit war er von der Versammlung jum Anhänger gemacht worden. Dibiet war den Brüdern sehr nützlich. Er brachte ihnen nicht nur den sostematischen Orgiasmus der Heilsarmee, ihre Lieder und ihre Schlagworte mit, sondern auch manchen Rat für eine zukünftige Organisation. Er war im Dienste der Deilsarmee in den vers schiedensten Leilen Deutschlands verwendet worden, und indem er davon ergählte und von der Menge derer, Männlein und Weiblein, die er kannte und die alle dem Aufe "Christ ist erflanden!" entgegenwarteten, gab er der Enge ihres Gesichtsfreises eine gewaltige Erweiterung. Unter ben Talbrüdern gewann er sich bald eine Art praktischer Führerschaft, obgleich sie sich ganz entschieden gegen die Rindereien des Deilssoldatenspiels abschloffen und sogar den Rock mit den Abzeichen, den er an fich trug, eines Tages hinter der Mühle verbrannten.

Will man sich von der geistigen Atmosphäre, in der die Tats brüder lebten, einen Begriff machen, so muß man sich in eine Zeit zurückversetzen, wo Freizügigkeit und Eisenbahn noch nicht vorhanden und der vlämische Fuhrmann so wie die Positutsche den Verkehr in die Ferne und aus der Ferne vermittelten: denn obwohl Eisenbahn und auch Telegraph bereits bestanden, waren doch unter den Talbrüdern ganz wenige, die ein Leben außerhalb des narkotischen Brodems ihrer Deimatscholle kennen gelernt hatten. Nun ist lange noch nicht genügend erkannt, welche Bes deutung die Phantasse im Leben jedes und ganz besonders des

einfachen Menschen hat. Die Phantaste ift bes Menschen Mantel. Die Phantasie ist das, was der Geift erzeugt und wovon sich die Seele des Menschen nährt. Die Seele auch des verkubchertsten Mannes nährt sich aus den Schätzen der Phantaste, trothdem er sie bekämpft und gering schätt, wie die Lunge von Luft: und sofern es dem Manne gelänge, eben die Phantafie zu erflicken, so sturbe sein Beifi: — und auch seine Seele, so wie sein Rorper, versiele unrettbar dem Erstickungstod. In dem Bereiche der Phantaste wohnt dem Menschen der Mensch, Welt und Gott! Dem Manne das Weib! Dem Weibe der Mann! den Eltern das Kind! Dem Rinde die Eltern! In eben demselben Bereiche schweben und weben Solle und Paradies. Der Einzelmensch ift in eine bunte, gebärende Wolfe eingeschlossen, eine Wolfe, die jeder nur um sich selber, nicht aber an seinem Rebenmenschen fleht, der in Wirklichkeit von einer ähnlichen gebärenden Phantass magorie umgeben ift.

Das größte soziale Bindemittel ideeller Natur ist immer ein gemeinsames Gebilde der Phantasse. Das wissen diesenigen sehr genan, die aus einer Bielheit von Menschen eine gefügige Eins heit herstellen wollen. Solche staatenbildende Unterjocher und Herrschernaturen bedienen sich jener Männer, die, mit fanatischer Phantasse begabt, den Glauben an ihre Eräume besitzen, sordern und durchsehen, wodurch denn bei der Masse das gemeinsame Heiligtum errichtet wird, sier dessen Erhaltung ihr bald, während langer Zeitperioden, kein Opfer zu kostdar ist.

Aber das Geistesleben gebildeter Bolfer gleicht, wie gesast, einem ungeheuren Quellgebiet der Phantasie, das von den Wassern des himmels, keineswegs aber nur aus der einen, gleichsam offiziellen Quelle Nahrung erhält. Es leidet an ewigen Überschwemmungen. Große Menschemmengen, geschart um das eine phantastische Heiligtum, bilden doch unter sich zahllose Setten um ihre besonderen Tempel, Götter und sonstige Werke der

Phantasie: wie denn Settengründung, Settenkampf, Settenglaube und Settenfortschritt das Abzeichen des modernen kulturellen Lebens ist.

Die Sekte der Talbrüder mit dem phantastischen Wahne des nahen tausendjährigen Reiches, einer zweitausend Jahre lebendigen Borkellung als Untergrund, mit Quint als dem heimlich wieders erstandenen Heiland, glich jenen, wie sie während des langen Mittelalters in jahlloser Menge entstanden sind. Es hat noch im füngst beschloffenen Jahrhundert Getten gegeben, deren Keim ein weit wilderer Jertum im Bunde mit dem Betruge eines bysterischen Menschen gewesen ift, und die sich zu glänzender Blute entfalteten: man bente an die Brille "Urim und Thummim" des Joseph Smith und an seinen Fund der Mormonenbibel. Die mormonische Sette war allerbings nur möglich in dem nüchteruften und zugleich abenteuerlichsten aller Weltteile, Amerika. Aber die Talbrüder waren dafür auch reiner und tiefer im alten driftliche enropaischen Glaubensboden verwurzelt. Man weiß, daß Wahns finn ganze Bolter ergreifen fann, um wie viel mehr solche kleine Gemeinden. Es ift ein psphisches Fieber, das fich fortwährend steigert durch Ankeckung. Kindlein, liebet euch untereinander: gemeinfamer Glaube, gemeinsamer Irrtum, gemeinsamer Wahn nähren eine gemeinsame Liebesstamme, die, je nachdem, leuchtend, warmend oder auch fressend ist und in deren Glut mitunter auch Sope und Tempel verbrennen. Die Brüder beteten, hatten Ges sichte, deuteten Traume, legten Sündenbekenntnisse ab. Es kamen anch Kranke, benen fie durch Handauflegen zu helfen glaubten. Perrnhutische Büchelchen, Losungen und Lehrtexte fanden den Weg in ihren Kreis: aus ihnen, so wie aus der Bibel, stachen fie Stellen und orakelten. Natürlich liefen auch einige mit, die mehr freiwillig, als aus innerer Rotwendigkeit in diesen Wahns finn hineinwuchsen, der ihnen eine ungeahnte Erhöhung ihres Dafeins gab, andere wurden betort burch den Reiz der Deimlichkeit.

Dibiet, Anton und Martin Scharf, sowie Schmied John und der Müller Straube bildeten einen engeren Ausschuß und zogen sich öfters, zu besonderer Beratung, in ein Hinterzimmer der Mühle zurück. Hier, über dem Rauschen des Mühlenrades, nahm der Wahn seine festesten Formen an, obgleich der Müller später bei seinem Verbor das Bekenntnis ablegte: er habe eigents lich seltsamerweise alles immer zugleich geglaubt und auch nicht geglaubt. Es wurde späterhin durch Gerichtspersonen, die Hauss - suchung hielten, in der Schublade des Beratungstisches im Hinters zimmer ein liegen gebliebenes Schriftstack entbeckt, das, in der Handschrift des Dibiets, das Glaubensbekenntnis der Talbrüder darstellte. Es wich von dem allgemeinen protestantischen Glaubenss bekenntnis nur in wenigen Punkten ab und zwar in Artikel sieben bis jehn. Der fiebente lautete: "Wir glauben an die Kräfte und Gaben des ewigen Evangeliums, das heißt, an die Gabe des Glaubens, der Erkenntnis von Geistern, der Prophezeinug, der Offenbarung, der Gesichte, der Heilkraft, der Zungen und der Verdolmetschung der Zungen, der Weisheit, der Barmherzigkeit, Bruderliebe." -- Folgender war der achte Artikel: "Wir glauben, daß das Geheimnis vom Reiche Gottes bis heut noch nicht offens bart ift. Wir glauben und wissen aber; die Stunde der Offens barung ift nahe. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt. Fürwahr, er trägt weber Gestalt noch Schöne, sie aber halten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wäre. Es find solche unter uns, denen der Geist gegeben hat, ihn mit leibs lichen Augen zu sehen. Dieser wird das Geheimnis verkündigen. Er ift der Verachtetsten einer unter den Menschen, wir aber loben seinen Ramen: Emanuel." Wichtig ist noch der neunte Artisel: "Wir glanden an die Aufrichtung Zions und die tausendjährige Herrschaft Christi auf Erden in paradiesischer Herrlichkeit. Und wir glauben, daß wir, die mit Bachen und Beten hier Bersammelten, den leiblichen Lod nicht fterben werden, bevor der Herr seine Verheißung wahr macht."

Die Brüder vergruben sich in die Bibel. Wer lesen konnte, nahm je nachdem die Evangelien, die Spissel oder die Offens barung des Johannes vor. Sie forschten im Renen Testament, fie forschien im Alten und alles natürlich gliederte fich in bes törender, überraschender Weise jur Bestätigung ihres Jrewahns ein. Sie beteten um das Licht der Erkenntnis bei ihren Forschungen, und der Satan gab ihren Deutungen meist fälschlich den sicheren Frieden der Wahrheit. Nach der Meinung der Brüder war ihr verborgenes Leben ein wahrhaft evangelisches Dasein der täglichen . Heiligung. Sie verrichteten, wie gefagt werden muß, täglich die Zeremonie des Brotbrechens, und jedesmal, wenn sie zu tafeln begannen, tranfen sie aus einem bestimmten Becher den Ers innerungswein des Abendmahls. Diese Tatsache erregte, als sie später befannt wurde, sicherlich nicht mit Unrecht, gang besonderes Argernis. Allein man wird als mildernden Umstand gelten lassen, daß es in wahrer Efftase und in jener wundergläubigen, legens bären Einfalt geschah, die eine tbrichte Glaubenshandlung der Armen im Seift zuweilen zu einer Gott wohlgefälligen handlung umbildet und Gnade vor seinen Angen finden läßt.

Wenn jemand die Talbrüder in ihren Andachten beobachtet hätte, er würde zuweisen Eindrücke aufgenommen haben, vers bunden mit einer wahrhaft frommen Erschütterung, wie sie uns etwa aus den plastischen Werten der deutschen Sotis oder aus den Reliefs im Naumburger Dome zuteil werden. Maler und Plastiser der tirchlichen Kunst hätten sich vor einer Sammlung alter, wundervoller Rodelle gesehen, aus niederem Stande, derb und treuherzig, wodurch ihnen vielleicht etwas von jener frommen Einfalt und Kraft wieder zuteil geworden wäre, die in den deutschen Werten des Mittelalters so unwiderstehlich wahr und erhebend ist.

Im Kreise der Brüder wurde natürlich das Seheimnis des Reiches auch vielfach vermutungsweise ausgestaltet. Die tätige, unverbrauchte Phantasie der versammelten Gläubigen ließ ein geduldiges Harren auf die Erfällung ihrer glühenden Hossung nicht zu. Sie hatten, ohne es sich einzugestehen, auf diese Ers süllung, wie auf eine Karte, ihr ganzes Vermögen gesetzt, und wußten, sie würden es eindüsen, sosern das Spiel, das sie spielten, verloren ging: — und so mußte es kommen, daß mit Bezug auf dies Anlagekapital Sorgen und Kümmernisse, Fragen und Ant: worten laut wurden. Das Herz der Bester hing noch daran, und es wurde nicht selten durch die Anwartschaft des tausends jährigen Himmels auf Erden beschwichtigt.

In rührender Weise regte sich nun unter diesen Leuten, die sich alle für Auserwählte hielten, Eisersucht. War doch vorerst das Paradies nichts weiter, im ersten Jahrtausend seligen Daseins, das ihnen bevorstand, als die von Rängeln befreite alte, geliebte Erdenwelt, wo endlich die Ersten die Letten und die Letten die Ersten sein würden, nach der Verheißung. Deshalb genießt wohl hauptsächlich die Idee des tausendjährigen Reichs bei den Entserbten und Entsagenden dieser Welt ihre besondere Popularität. Statt ihrer gezwungenen Entsagung und Enterdung seten sie eine Art Freiwilligseit, für die sie siecht dann die Erdschaft und die Fülle sinnlichen Lebens, auf die sie verzichtet zu haben behaupten, hunderts sältig, und wenn auch nur in der Einbildung, und zwar in gangs barer, irdischer Münze zurückerstatten ließen. Da wollte nun natürzlich insgeheim jeder dieser armen Schlucker der Erste und nicht der Letzte sein.

Die Mitglieder der Gemeinschaft der Talbrüder hatten den Schritt ins Außergewöhnliche nun einmal getan. Der Sang der Gewohnheit ihres täglichen Lebens war nicht mehr und konnte ihr Dasein nicht mehr ordnen. Sie semerten sich zudem mit schlecht verstandenen Bibelworten wie diesen an: "Wer die hand an den Pflug leget und schanet zurück, ein solcher ist nicht vom Reiche Gottes." Sie waren entwurzelt und der fast immer

irgendwo in der Mühle zum Rauschen des Wassers hörbare Kirchens gesang tat natürlich das Seinige, um die Füße der Schwärmer mehr und mehr vom Boden und von seder irdischen Wöglichkeit loszulösen.

Besonders oft intonierten sie ein gewisses Tränenlied, eine wahrhafte Schwelgerei in zehn endlosen Strophen voller Tränen und Tränen. Es nimmt sich wie ein tropfender, träuselnder, alles durchnässender, grauer, alles schwelzender Regen aus:

"Tränen, Tränen, lauter Tränen Ift der Christen Leben hier. Die sich nach dem Himmel sehnen, Gehn in Tränen für und für, Tränenspeise, Tränentrant, Tränen unser Leben lang. Wer der Menschen will erwähnen, Der muß sagen: Tränen! Tränen!"

Und so ging es fort. Der lette der Berse aber lautete:

> "Tränen, o ihr lieben Tränen! Nun es sei der Schluß gemacht, Ich will euer nur erwähnen, Als der schönsten Christenpracht. Wer hier Tränen säen will, Erntet dort der Tränen viel. Denn die Tränen dieser Erden Müssen dort zu Thronen werden."

Nach solchen Tränen kam dann der Ansschwung.

"Seele, mach dich heilig auf, Jesum zu begleiten, gen Jerusalem hinauf, tritt ihm an die Seiten," sangen die Talbrüder. Oder sie sangen: "Seele, raffe dich zusammen, slügele dich mit reinen

Flammen, fleug in Jesu Wunden ein." Ein Lied, das fie dann ebenfalls mit Borliebe erschallen ließen und das besonders oft vom Ruf des Pirols, vom Schmägen des Rotfehlchens und vom Gepiepse der Finken und Meisen in den Buschen und Baums gruppen um die Talmühle begleitet wurde, war die Numero Fünfhundertzweiundvierzig eines evangelischen Gesangbuches, ges druckt zu Breslau fiebzehnhundertundneunzig durch Gottlieb Korn, cum privilegio regio privativo. Und es famen darin diese Verse vor: "Sebet, welch ein Mensch ist Gott! Sebet Gottes Rlagen! Sehet seiner Seele Not! Seht sein Zittern, Zagen! Seht, wie Gott so kläglich tut: Seht sein Perze klopfen." So ging es fort mit der Wiederholung "Sehet, welch ein Mensch ist Gott!" ger sungene Worte, die geeignet waren, gerade mittels des inbrunftig schwebenden Gefühlselements und durch die derbe Realität, die ste aussagten, Illusion und Realität, Himmel und Welt zu vers mischen und den Glauben an Quint zu stärken - "sehet, welch ein Mensch ist Gott!" — der den berauschten Schwärmern tats sachlich so der ersehnte Gottmensch ward.

## Bierzehntes Kapitel

Deichsam zur Nachkur hatte das Surauer Fräulein Emanuel Duint in der Gärtnerei ihrer Herrschaft Miltsch untersgebracht. Sern und gelassen war durch Emanuel ihr Borschlag, der seine neue Unterkunft betraf, angehört und befolgt worden. Der Schloßgärtner, der übrigens alle Gärtnereien und Parksanlagen auf den Besitzungen des Gurauer Fräuleins unter sich hatte, hieß Heidebrand. Er war, wie alle Angestellten des Fräuleins, ein protestantischer, gottesfürchtiger Mann, der zudem über die mit Rosen bespounene Haustür die Bibelworte: "Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen!" gesetzt hatte.

Das altertümliche Gärtnerhaus war früher das Schloß der Herrschaft gewesen und ein idyllischer Ausenthalt. Dicksämmiger Seen bedeckte die Manern mit zweierlei Blättern und langte mit winzigen Kinderhanden junger Schosse in das freundliche Giebelz zimmerchen Quints hinein. Eine Zentisolienzüchterei, darin immer mehrere Burschen arbeiteten, war im Vorgarten untergebracht. Es gab einige endlose Reihen von Glassenstern. Die Wege waren mit Stachelbeersträuchern und Iohannisbeersträuchern gesäumt. Auf weiten Plantagen wuchs die Erdbeere. Ratürlich wurde zu ihrer Zeit auch die Dimbeere unter der hinteren Gartenmauer in verschwenderisch üppiger Fülle reif.

Der Pfirsich war zum Teil schon geerntet worden oder hing noch, reif, am Spalier, als Quint sein neues Quartier bezog. Herr Heidebrand hatte sich sogleich seines neuen Schützlings, mit der ihm eigenen Gate, angenommen. Er hatte ihn durch das ganze ihm unterstellte Bereich geführt und ihm eigentlich freiesten Genuß aller Früchte des Gartens anempsohlen. Er sah in Quint einen im Grunde auf den Wegen Gottes wandelnden jungen Mann, den der Satan zum Irrtum verleiten wollte, der aber sicherlich nicht verloren war.

Bom ersten Augenblick an übernahm Herr Peidebrand Quint in eine ihm gleichsam von Gott übertragene Vormundschaft: denn es ist überzeugung solcher Leute, immer mit einem persöns lichen Gott in Verbindung zu sein und in seinem besonderen Auftrag zu handeln. So wurde Quint der Familie Peidebrand allerdings durch einen Willensentschluß des Guraner Fräuleins, aber mehr noch durch Gottes Schickung zugeführt.

Quint hatte vom ersten Augenblick an ein Gefühl der Ges borgenheit. Bald aber überkam ihn mitten unter dem Dufte des sommerlich warmen Blütens und Fruchtgartens ein zarter, neuer, paradiesisch irdischer Hauch, der nichts an Duft und Wärme verlor, als die kleine Kuth Heidebrand, die fünfzehns jährige Tochter des Schlosgärtners, die ihm eine Karasse frischen Wassers gebracht und nach seinen Wünschen gefragt hatte, nicht mehr im Zimmer war. Bald wurde Emanuel Quint von Nutter und Tochter Heidebrand auf eine Weise versorgt und gepslegt, als ob er im Pause Sohn und Bruder wäre.

Es ist nicht leicht, den reichen und harmonischen Inhalt zenes idhllischen Jahres wiederzugeben, das für den armen Narren in Christo nun begann: denn ungefähr von der Mitte des Sommers dis zum Herbst des nächstolgenden Jahres hinaus, gelang es ihm, sich verborgen zu hatten. Nicht ganz allerdings, aber doch so weit, daß zene Lawine des Köhlerglaubens, die er verursacht hatte, zunächst nicht wieder ins Nollen kam.

Durch die hintere Gartenmauer trat man an den Rand uns endlicher, ebener Felder hinaus, zwischen denen sich einsame Pfade schlängelten, ein Gebiet, das für Meditationen eines grübelnden Sonderlings durchaus geschaffen war. Mehrere Pforten der vorderen Mauer verbanden die Gartnerei mit dem Park, der sich mit englischen Rasenslächen und alten Bäumen um einen Wasserspiegel ausbreitete, auf dem ein ruderndes Schwanenpaar und der Widerschein der weißen Fassade des Schlosses zu sehen war. Dieses Schloß war meift unbewohnt. Es wurde aber auf Befehl der Guraner Dame in bewohnbarem Zustande erhalten. Ihr Bruder, der bei einer Durchquerung Afrikas sein Leben eins buste, hatte es seinerzeit gern bewohnt und eine Bibliothek darin angelegt, die feither aus Pietat durch die Schwester sorgsam ges pflegt und bereichert wurde. Bibliothefar war jeweilen der Pastor des Dorfes Krug in der Nachbarschaft, das jum Patronat des Frauleins gehörte.

Am fünften Tage nach der Ankunft Emanuel Quints hatte sich das Gurauer Fräulein eingefunden. Sie war in die Särts nerei gekommen und hatte personlich den armen Tischlerssohn ins Schloß herübergeholt. Wenn sie mitunter auf eine so übers

raschende Weise in einem ihrer Schlösser erschien, so pslegten ihre Beamten zu sagen: sie hat ihren resoluten Tag. Dann sprach sie niemals von Religion, sondern es wurden praktische Dinge mit trockenen Worten ins Werf gesetzt, seste Entschlässe, die das Fräulein mit Gottes Hilse und mit Hilse ihres scharfen Verstandes und geraden Perzens bei sich in stillen Stunden gesaßt hatte.

Was sie mit Emanuel durchgesprochen hatte, als sie mit ihren trippelnden Füßen und ohne ihre Gesellschafterin neben Emanuel durch den Park und durch die Raume des Schlosses schritt, wußte man nicht. Rur batte fie gang besonders lauge mit ihm in der Bibliothek geweilt, und der Schlüssel dazu ward dem unglückseligen, falschen Propheten später, in ihrer Gegenwart, feierlich durch den Kastellan des Schlosses eingehändigt. Abends hatte sie Quint und den alten Herrn Deidebrand zu Tisch. Der Obergartner erfuhr bei dieser Gelegenheit, was sie mit jenem für Absichten hatte: sie waren entschlossen und generos, ebenso eigenstunig und unwidersprechbar, wie es in ähnlichen Fällen von ihr nicht anders erwartet wurde. Sie sagte: "Emanuel, betrachten Sie sich bis auf weiteres als mein Pflegekind. Ich habe dabei den Gedanken, das Sie ein Mensch sind, der Ges legenheit finden muß, sorglos an seiner Bildung zu arbeiten. Ich lege Ihnen jedoch, die Art betreffend, wie Sie das anfangen wollen, nicht die geringste Beschränkung auf. Bis Sie gesund find, sollen Sie hier bleiben. Bünschen Sie dann in irgendeine Schule, ju irgendeinem Lehrer ju gehen, dies ober jenes ju studieren, so biete ich Ihnen zu alledem jest schon im vorhinein alle Mittel an. Mein Bruder war auch ein Sonderling. Und wenn ich es nicht selbst wüßte, so hätte ich es doch von ihm im Ohr, daß gewiffen Raturen mit Iwang und Drill und Programm nicht geholfen ift. Sie werden den Weg jum Guten schon selbst finden. Aber lernen Sie, lernen Sie, lernen Sie!

In Ihren Angen, mein lieber Quint" — sie mußte bei diesen Worten wegblicken! — "liegt etwas, das mich mit einem gewissen Seist erfüllt. Vielleicht werden Sie für die Menschheit, mit dem, was Sie in sich tragen, noch einmal von bedeutungsvollem und segensreichem Einstuß sein. Doch eh dies sein kann, tut es not, daß man das Setriebe der Welt und der Menschen kennen lernt.

Sie branchen beswegen nicht Missionar zu werden! Gott mag Sie führen. Wie gesagt, ich denke in Ihrem Fall nicht im entserntesten an äußeren oder inneren Zwang. Sie würden uns auch sehr schnell entgleiten, wie ich ja weiß. Besuchen Sie mich, wenn Sie mit mir sprechen wollen, oder sehen Sie sich nach anderem Umgang um. Pastoren oder auch nicht Pastoren. Hauptsache bleibt, daß einer mit Leuten umgeht, von denen er lernen kann."

Mit ruhigem Ernste, der von einer fast beängstigenden Klars heit war, hatte Quint den freundlich resoluten Reden der Dame zugehört und mit einem sinnenden Frieden, in den ein leises lächeln gewoben war, begab er sich mit Heidebrand unter das gastliche Dach des Särtnerhäuschens zurück.

Gr hatte schon aus dem Krankenhause gewisse bessere gewohnheiten mitgebracht, die sich in dem bürgerlich gutz gesührten Deidebrandschen Dause noch mehr verseinerten. Die Mittagsmahlzeit nahm er meist am Familientisch, wobei ihm ein gestttetes Betragen durchaus natürlich war. Übrigens begann man nach alter, christlicher Sitte, stehend mit dem lauten Sebet: "Komm, Derr Jesu, sei unser Sast!" wodurch sich der Rahlzeit überhaupt ein schlichter und reiner Anstand ausprägte. "Wist Ihr denn," sagte Quint eines Tages bei dieser Selegenheit, nachdem der Obergärtner, dessen Sattin, die Tochter Ruth und er selbst sich nach dem Sebete niedergelassen hatten, "wist Ihr

denn, daß wirklich Jesus, so gerufen, sedesmal unter Euch zu Gaste ist?" — Und er hatte in folgender Weise fortgefahren:

"Mit diesem Gebet zu Beginn wird eigentlich sebe Mahleit zu nichts Geringerem als zum heiligen Abendmahl. Entweder Jesus ist auf Eure Bitte hin unter Euch getreten, und dann vollzieht sich hier das Sakrament des heiligen Abendmahls! oder er ist troß Eures Aufes serne geblieben, und dann habt Ihr nicht im rechten Geiste gebetet und seid ihm so sern, wie er sern von Euch ist! Wer aber unwürdig isset und trinket, der isset und trinket sich selbst das Gericht."

Der bärtige Hausherr und Vormund suchte solche Gespräche meist abzulenken. Er war zu sehr ein Mann der häuslichen Frömmigkeit, deren Grenzen nicht sehr weit außerhalb des Gartens zaunes gezogen waren. Auch nahm er an und war auch hins länglich in dieser Beziehung vorbereitet worden, daß in Quintens Geist eine morbide Stelle sei, die verheilen müßte, ehe von ihm etwas wahrhaft Rügliches für das Neich Gottes zu erwarten war. Ihn trat, so oft der Narr in Christo von der Gegenwart Jesu redete, immer ein leiser Schauder an. Viel eher als Jesus schien ihm in einem solchen Augenblick der Versucher, der Fürst des Abgrunds, gegenwärtig zu sein.

Die Gattin des Gärtners wußte sich dem eigentümlichen Wesen Emanuels gegenüber nicht in so klarer Weise zu sassen. Sie schwantte, so oft es trankhaft aufflackerte, zwischen Schrecken und einer Art Gläubigkeit. Ruth hörte die Eltern oft dis tief in die Racht im Schlafzimmer ihre Ansichten friedlich gegens einander sehen und aus dem, was durch die dünnen Wände des alten Fachwertbaues vernehmlich ward, sowie aus vielen Gesprächen, die sie selbst mit der Rutter gesührt hatte, wuste sie, wie diese, im Hindlick auf Quint, in erusten Gewissensassen war.

Die kleine Auth war ein liebliches Kind, das in jenen Wochen, wo Quint im Hause der Eltern Wohnung nahm, sich zur Jungs

frau umbildete. Also durchlebte sie jene gefährliche Frühlingszeit, wo Knospe und Blüte sich hervorwagen und alles Duftige, Blübends jarte fich dem Bechsel von Eis und Glut, von paradiefischer Wonne, wilden Stürmen und Hagelschauern unschuldig gläubig entgegensett. Ein junger, zwanzigjähriger Arzt, ein Pfarrers: sohn aus der Nachbarschaft — einziges Kind des verwitweten Pastors Beleites von Krug, desselben, der die Bibliothek auf dem Schloffe verwaltete! — fannte das Mädchen von Kindheit an und hielt sein Auge auf es gerichtet. Die Eltern sahen gern, wenn der stille und strebsame junge Manu sie besuchen kam. Sie fühlten wohl, worauf er hinaus wollte und daß er in seiner standhaften Treue innerlich mit dem Umstande rechnete, nach einer Reihe von Jahren, gerade dann im Besitze einer gesicherten Existent zu sein, wenn Ruth die volle, weibliche Reife erlangt haben würde. Dies tat ihnen wohl und sie sahen in ihm bes reits einen Sohn.

In jenen Tagen durchlebte der junge Arzt nach bestandenem Staatseramen beim Vater eine längere Ferienzeit und da er die Bibliothek benutte, kam es, daß er fast täglich für längere oder kürzere Zeit im Gärtnerhause bei Ruth erschien. Er, als der erste, bemerkte im Wesen des Mädchens eine tiese Beränderung. Der arme Junge, der die Rleine immer nur als ein unschuldig offenherziges Wesen gekannt hatte, fand sie nun oft in einem Zustand dumpfer Besangenheit. Er erklärte sich das im Ansang aus ihrem kritischen Alter, mit Hilse seiner neugewonnenen, ärzts lichen Wissenschaft, aber da er ein gesunder und krästiger Jüngs ling war und in der Vorsreude auf die seiner wartende Feriens zeit eigentlich mit den ersten Zeichen erwachender Glut gerechnet hatte, mußte er sich nun doch im Gegentell, deutlich spürdar, ein Erkalten eingestehen.

Zwischen den Rosenkulturen bemerkte er in den ersten Tagen einen sonderbaren Särtnergehilfen, den er dann auch am dritten,

vierten Tage, am Tisch des Hauses, zu seinem Erstaunen, wieders sand. Als er nach Tisch mit der dunkeläugigen, schlanken Ruth, die ein bleiches Aussehen hatte, im Park, am User des Sees, die weißen Schwäne mit trockener Semmel fütterte, suchte er einige Auskunft über den Reuling zu erhalten: ein Unterfaugen, womit er dei Ruth durchaus nicht zum Ziele kam. Am Abend nach Hause zurückgekehrt, sprach er mit seinem Bater davon.

Pastor Beleites war, trop seiner fünsundsechzig Jahre, ein terniger und robuster Mann, der in allem, was sich nicht auf das Dogma bezog, einen höchst gesunden Berstand entwickelte. Er lachte, als ihm sein Sohn von dem Penstonär in der Särtnerei zu erzählen begann und meinte, daß es ein Unglück für die "beati possidentes" wäre und so auch für seine geehrte Kirchen, patronin, ohne Bedensen jede Marotte durchsehen zu können. Dann erzählte er ihm die sonderbare Geschichte Quints, so weit ihm diese bekannt geworden war, und vergaß im Bewustsein der theologischen Bildung, die er selber genossen hatte, und während er die Ereignisse um Quint als einen ärgerlichen Unstag bezeichnete, welche Verheisung den Armen und Schwachen im Seist durch Jesum selber geworden war.

Der junge Beleites hatte psychiatrische Kurse durchgemacht. Er stellte sest, Quint sei mit degenerativen Zeichen behaftet. Es war ihm sogleich, als er ihn zwischen den Rosen sah, aufgefallen. Er habe außerdem zweisellos einen Wassertopf. Der junge Arzt hatte noch einen Rest der, von den Eltern stammenden, Rechts gläubigkeit, immerhin war der ehemalige Besit daran, während der Studienjahre, beträchtlich zusammengeschmolzen. Deshalb bestonte er jest die Gesahr, die für den gesunden Geist eines religiösen Hauses durch die Segenwart eines Menschen gegeben sei, der an religiösem Wahnstnn leide. "Mache Du etwas," sagte der Bater, "gegen diesen Geist einer misverstandenen Wohltätigkeit."

legenheit etwas auf seine Weise bagegen zu tun. Er ließ sich zus nächst von der kleinen Ruth, nicht ohne, um sie sicher zu machen, Glauben zu heucheln, die Abenteuer des Fremblings bestätigen. Sie tat das mit einer großen, kindlich naiven Begeisterung. Es war am Rande eines Feldwegs hinter dem Garten, unter den wogenden Halmen eines Weizenfeldes, das furz vor der Ernte stand. Ruth schwärmte. Sie zog ein winziges Neues Testament der Britisch-ausländischen Bibelgesellschaft hervor und bekam große hettische Flecken am Halse. Hans Beleites hielt ihr ein medis zinisches Privatissimum. "Höre," begann er, und nahm ihr uns erwartet zunächst das Reue Testament aus der Hand, "so fann es mit und nicht weiter gehn. Erstens nimmst Du, nach einem Rezept, das ich schreiben werde, Eisen, mein Kind. Was Du brauchst, das sind rote Blutkörperchen. Ferner verbiete ich Dir für die nächsten Monate, irgend etwas, ja selbst die Bibel zu Du bist immer ein bischen überspannt gewesen und lesen. kommst in ein Alter, wo Überspanntheit doppelt gefährlich ist. Ich werde mit Deiner Mutter sprechen und sie bitten, daß man Dich von jett an möglichst mit Rirchengehen, Kirchhofbesuchen, Rirchenlieder abstugen und ähnlichen Dingen verschonen möge. Der oft durchlaufende Vorstellungsfreis vom Olberg über die Geißelungen und Verspottungen zum Kreuzestod und Begräbnis des Peilauds konnte für Dich und Dein Gemüt von verhängniss voller Wirtung sein. Las uns von unserer Zutunft reden, Ruth. Sei heiter. Du bist es früher gewesen . . . "

Aber sie sah ihn mit aufgerissenen Augen an und verstand ihn nicht.

Er griff nun direkt die allzu große Willsährigkeit ihres Baters an, weil dieser Quint bei sich ausgenommen hatte. Er gehöre ins Diesborser Nettungshaus. Er naunte ihn einen fretinhaften Wenschen, dessen schwachsuniger Wahn immerhin in der Nachbars schaft jugendlich unreiser Wenschen mbglicherweise ansteckend sei. Es seien, sagte er, in der Schweiz und in Frankreich süngst Fälle eines Wahnstuns zu zweien, zu dreien und zu vieren bekannt geworden. Die weiteren Außerungen des jungen Beleites über Quint steigerten sich in einen natürlichen Arger hinein und ließen an Offenheit nichts zu wäuschen. Sie trossen gleichsam von eigener überhebung und von Geringschätzung für Emanuel Quint.

Er hätte noch lange kein Ende gefunden, aber er sah sich plötlich allein. Ruth war entsiohen und so blied dem Jüngling nicht weiter übrig, als einigermaßen beschämt davonzugehn.

Bespräch wieder aufzunehmen. Es gelang ihm auch: aber der Erfolg, den er bei der immer ein wenig sorgenvollen Mutter mit seiner Ansicht von Quint und seinen Warnungen hatte, ents hüllte ihm, wie sehr der Einsluft des närrischen Menschen auch hier im Wachsen war. Sie sagte: "Es kann wohl sein, daß Sie recht haben, guter Hans. So viel ist gewiß: Sie hätten Auth gegenüber zurückhalten sollen. Sie haben das Mädchen, durch Ihre vielleicht etwas harten Worte über unseren Psiegling, kopfsschen gemacht. Das Kind ist mir förmlich frank geworden. Ich rate Ihnen, wenn Ihre alte Kameradschaft nicht leiden soll, reden Sie mit Ruth niemals mehr ein Wort über Quint.

"Sie müssen nicht benken, lieber Hans," suhr die Frau Obers gartnerin fort, "daß über Emanuel Quint bestimmt zu urteilen eine leichte Sache ist. Sehen Sie, treten Sie ihm gegenüber. Ich bin überzeugt, Sie sinden einen schichten, bescheibenen Menschen, ohne alle Überspanntheit an ihm. Papa hat ihm einiges in der Särtnerei beigebracht: das Okulieren von Zentisolien. Sie können ihn auch mit der Neckenschere und mit dem Grabscheit sehn. Aber ohne daß er eigentlich sich irgendwem annähert, merkt man es den Gärtnerburschen und Arbeitern an, auch vielen Leuten drüben vom Gut: sie wollen gern alle in seiner Rähe sein. Sie müssen

mal kommen, wenn Feierabend ist. Da sitzt er mitunter hinten im Feld, wo der Grenzstein ist und hat vierzig dis fünfzig Kinder um sich, denen er unermüdlich kleine hübsche Geschichten erzählt. Wan kann sich da nämlich ganz ruhig hinzusehen und kann ihm zuhören. Es sicht ihn nicht. Und wenn Sie da irgend etwas sinden, lieber Hans, was auf Irrsinn oder auf Schwachsun oder auf eine überhebliche sire Idee dentet, so sollte mir das verwunderlich sein."

Schon am nächsten Abend wurde der Borschlag der Fran Obergärtnerin ausgeführt.

Die Unke rief. Die Grillen feilten und schrien im Roggstoppel. Durch die hohen Wipfel des nahen Parkes ging ein warmer, nächtiger Abendwind. Am blassen Himmel stand rund der Mond. Roch herrschte des Tages Helligkeit, aber die Sonne, der Quell des Lichts, war untergesunten. Quint hatte den größten Teil des Tages mit dem Schäser des Suts dei den Schasherden draußen auf den Feldern zugebracht. Als er an der Spize einer nach Hunderten zählenden Herde in der Rähe des Sutes erschien, hatten die Kinder ihn schon erwartet. Er schritt aber weiter, der Herde voran, und geleitete die trippelnde, trappelnde Masse durch den Torweg in den Hof und, begleitet vom Schäserhunde, durchs ofsene Tor in den Schassfall hinein.

Der Schäfer selbst folgte mit einer zweiten Schasherbe. Er rief der Frau Obergärtner zu, die mit Anth und Hans bei den Kindern stand: er habe nun einen Schäsersnecht, mit dem er sehr zufrieden sein könne. Man weiß, daß gute Schäfer gute Liersärzte und Chirnrzen sind, und dieser würdige und ersahrene alte Mann, allgemein nur unter dem Namen der Milhscher Schäfer bekannt, hatte schon manchen Knecht und manche Magd, die Schaden erlitten hatten, verbunden und manches gebrochene Bein kunstgerecht angeheilt.

Als Quint vorüberkam, hielt sich Ruth, mit merkbaren Zeichen der Erregung, voll Leidenschaft an die Mutter geklammert.

Hans gestand sich, daß der Eindruck des vorüberschreitenden, seltsamen hirten an der Spite der herde von außergewöhnlichem Eindruck gewesen war. Es fehlte nicht viel, so hätte der junge Arzt, getroffen von der biblischen Glorie, die das bukolische Bild umgab, respektvoll den Strohhut vom Kopf genommen. Natürlich suchte er sogleich nach Symptomen, die eine bereits vorausgesetzte Diagnose bestätigen konnten, fand jedoch, das der jesusähnliche Eindruck, den Emanuel machte, nicht leicht auf gekünstelte Außers lichkeit zurückzuführen war. Die Sucht, sich von den Mitmenschen zu unterscheiden, äußerlich aufzufallen, sieht nämlich der Psychiater als frankhaft an. Emanuel trug einen spitzen Bart am Rinn, der mit einem leichten Bartflaum über der Oberlippe verbunden war. Seine Rase war spit und lang. Er hatte gewolbte, buschige Brauen. Sein Auge blickte groß, aber gütig und ohne erstaunt zu sein. Vielleicht lag in dem etwas zu lang gewachsenen Paupts haar eine gewisse Absichtlichkeit. Der Bart dagegen war kurz und gepflegt und ebensowenig konnte das offene Demb, das kurze Beinkleid, der Umstand, das Quint einen langen Stab in der Rechten trug und barfuß ging, als absichtlich gedeutet werden. Auch der andere Hirt trug einen Hirtenstab und hatte, wie Quint, die ausgezogene Jacke über die linke Schulter gehängt. In die Sewohnheit, barfuß zu gehen, siel Quint mit vollem Bewußtsein mitunter jurud. Er sagte, er wolle mit den Kräften der Mutters erde verbunden bleiben.

Man konnte nun sehen, wie sich der neue Hirt im Hose, am laufenden Brunnen, mit Sorgfalt Hände und Antlig wusch, worauf er kam und lächelnd Frau Peidebrand, Muth und dem sungen Doktor die Hand reichte. Die Kinder brängten sich um ihn heran. Die Art, wie er diesem Flachskopf durchs Haar, senem über den Nacken suhr, dieser hübschen Elfjährigen seine Hand reichte, senes Kleine vom Arm der älteren Schwester nahm, um es nieder ins Stas zu sehen: alles das war, wie wenn ein ersahrener Hirt

Ordnung, Friede und Schutz unter seine herde bringt. "Sett Euch," hieß es und dann: "Wie lange haben wir heute noch Zeit dis zum Abendbrot, Fran heidebrand?" Die Antwort erfolgte und er begann, selber auf einem Grenzstein Platz nehmend.

"Liebe kleine Mitmenschen," sagte er, "Menschenschne und Menschentschter, der zu Euch spricht und der bei Euch ift, ist des Menschen Gobn. Laffet die Kindlein zu mir kommen, spricht er, und wehret ihnen nicht, denn solcher, sagt er, ist das Reich Gottes. Ihr Kleinen, Ihr habt das Gottesreich, Ihr Kinder habt es und sollt es verbreiten. Alle Eure Augen, lieben Kinder, find wie ein himmlischer Quell für mich. Zwar auch Boses habt Ihr in Eurem Junern, denn irgendwo, irgendwann ward in die reine Schöpfung des lieben herrgotts Unfraut unter den Beigen gefät." Und Quint erzählte das Heilandsgleichnis unter allgemeiner Spannung der Kinderherzen, vom bofen Feind, der das Untraut unter den Beizen gesät hatte. "Ich halte Euch eine Kinders predigt," fuhr er fort, "allein ich gebe Euch Worte, während Ihr mir den Quell Enres Schweigens, den Quell Eures Wartens, den Quell Eurer Kindheit gebt. Wenn ich aus diesem Quell in das Gefäß meiner Geele schöpfe, so schöpfe ich Rlares in Ges trübtes hinein." Und er nahm eins der kleinen Anäbchen auf seinen Schoß. "Es ist gesagt, wer sein Rind lieb hat, ber züchtige es. Ich aber sage Euch, wer ein Kind züchtigt, der ift gezüchtigt. Des Menschen Sohn erhebt seine Hand nicht wider Euch, außer um Euch zu beilen oder zu ftreicheln. Das aber ift die beilende Kraft des Menschensohns, daß er die Keime des Bosen in Euch ausrottet, damit sie nicht mit dem himmelreich wachsen, das in Euch gegründet ist. Wahrlich, wenn Ihr nicht werdet wie dieses Kind" — er hatte die Pand auf dem Scheitel des Knaben, der ihm auf den Knien saß, und blickte gegen Frau Peidebrand, Ruth und den jungen Beleites hin —, "so bleibt Ihr ferne vom Himmelreich." Im weiteren war es, als ob er seine Worte gegen

die Gruppe der Erwachsenen richtete, zu der nun noch Herr Heidebraud und der Schlosfastellan hinzutraten.

"Rindlein, liebet Euch untereinander." Emanuel sprach in jenem schlichten, natürlichen Lon, der in keiner Weise an die Pathetif der Ranzel erinnerte. Er entwickelte nun, wie es in bezug auf das, was die Kinderseele ausmache, verschiedene Phasen in der Entwickelung eines Meuschen geben tonne. Die erste Phase schließe die wirkliche, körperliche Kindheit ein. Aber schon diese äußerlich unbezweifelbare Rindheit verbürge nicht immer die wahre Kindheit der Seele. Wo sie vorhanden ware, ginge sie aber im natürlichen lauf des Wachstums auch wieder verloren, in jenem Alter, wo das schmerzensreiche Wesen der Welt sich dem Jüngling aufschließe. Diese Zeit mit ihren Erfahrungen mache manchen für immer alt und raube ihm so für immer das Himmelreich. So verknöcherte Leute könne man denn allenthalben mit bittrer und harter Miene an ihr Lagewerk schreiten seben. In einem dritten Stadium, behauptete Quint, werde die Rinds schaft derer, die Gott lieb hatte, wiedergewonnen. Und wo fle nun wieder erblühe, blühe sie schoner und reicher auf. Dies sei die Kindheit jeues Jüngers Johannes, der das Geheimuis des Reiches Gottes unwissend in seiner Seele trug, und den der Deiland besonders lieb hatte.

Der junge Beleites wußte nicht recht, was er aus dem Eins druck, den er empfangen hatte, machen sollte. Freilich war der Umstand dieser Kinderpredigt an sich etwas sonderbar, davon aber abgesehen, ergab sich nichts, was der Arzt für irgendein Krankheitsbild verwerten konnte. Allerdings war es ungewöhnlich, daß ein Rensch aus niederem Stande von schlechtem und bleichem Aussehen, der nur eine Dorsschule besucht hatte, solche Worte sand: aber er sprach sie ohne jedwede Exaltation, und was sie ausdrückten, gab zu denken. Wäre die kleine Ruth nicht gewesen, vielleicht hatte sich Hans Beleites au den eigentstmlichen Menschen

herangemacht: so aber erbitterte und erschreckte ihn die merkbare Abhängigkeit, darin Ruth zu stehen schien und die den Narren zum Segenstand seiner Eisersucht, zum Rivalen machte.

Fines Lages traf er ihn in der Bibliothet. Von der Erlaubnis, biese ganz nach Belieben zu benuten, hatte Emanuel in ausgiediger Weise Gebrauch gemacht. Er saß gewöhnlich mehrere Stunden am heißen Nachmittag in dem firchenschiffartigen Raume, deffen Bande unter Bücherrucken versteckt waren, las, ober ging gebankenvoll auf und ab, irgenbein offenes Buch in der Hand. Der Miltsche Schäfer hatte damals grade eine Kur gemacht, jeuer fast wunderbaren Art, die von der großen Zunft der approbierten Arzte meist mit Unglauben und Verachtung aufgenommen wird. Der bäurische Gutsbesitzer Fritsch aus ber Nachbarschaft war von einer Fliege gestochen worden. Man hatte ihn mit seinem dis zur Schuker blau geschwolleuen Arm in die chirurs gische Klinik eines berühmten Arztes in Breslau gebracht, der Amputation des vergifteten Gliedes für die einzige Rettung er: achtete. Einen Arm aber, wenn auch nur seinen linken, verlieren, wollte der eigenstnnige Baner indessen nicht: er ließ sich zum Milhscher Schäfer bringen, und diesem gelang es in der Tat, trog der hoffnungslosen Prognose des Stadtarites, ihm das Leben zu erhalten und zwar mitsamt seinem einstweilen nur noch ein wenig steifen Arm.

An diese Seschichte glaubte der junge Beleites nicht. Er benutte sie deshalb als Anknüpfungspunkt. Wobei seine instinktive Absicht darin bestand, Segensätze hervorzurufen.

Seine Außerungen über den Schäfer stroßten von jugendlicher Hise und Überheblichkeit. Indem er, ohne daß es jemand herauss forderte, den Stab über die gesamte Rurpsuscherei des Schäfers brach, gelang es ihm doch nicht, einen Segner in Quint zu sinden. Dieser meinte: der Breslauer Arzt sowie der Milpscher Schäfer

båtten beide nach bestem Wissen Gutes tun wollen und Gutes getan, aber das Beste stünde bei Gott. Im übrigen sagte Quint, der den jungen Beleites mit schlichter Wärme begrüßt hatte, das nach seiner Aussicht von allen Berusen der Berus des Arztes der edelste wäre. Er schloß: "Ich beneide Sie um den Weg, den Sie vor sich haben, den Lebensweg der Barmherzigkeit." Von dieser Seite hatte der junge Beleites, der immer nur hausbacken bürgerlich auf eine auskömmliche Eristenz hinarbeitete, seinen Berus noch nicht aufgesaßt. Quint aber entwickelte ihm in der Bibliothes, wie der wahre Arzt des Körpers auch immer ein Arzt der Seele wäre.

Dann sprach er weiter, indem er auf biblische Dinge überging und dabei die Gebiete des Körperlichen und Geistigen dermaßen durcheinandermengte, daß es dem sungen Arste der Indegriss überstiegner Verwirrung schien. Dabei waren, deutlich hörbar, absurdesse Dinge mit untergelausen. Zum Beispiel: wer nicht Tote erwecken könne, sei kein Arst: ein Wort, wodurch für den jungen Beleites die Grenze der Gesundheit zum Wahnwih übersschritten war.

Dem jungen Menschen gelang es nicht, das Chepaar Reidebrand von der Notwendigkeit zu überzeugen, den Schwärmer Quint aus dem Hause zu schaffen. Selbst der würdige Obergärtner meinte nur immer: er sinde beim besten Willen nichts übles an ihm. In der Lat konnte niemand gesunden werden, der unaufsfälliger als Quint in senen Zeiten sein Dasein hindrachte. Seine Lebensgewohnheiten gestalteten sich im Pause der Peidebrands mehr und mehr nach der Seite der Bürgerlichkeit. An ein sauberes Zimmer und Bette gewöhnt, hatte er auch durch die sorgende Süte des Surauer Fräuleins die Annehmlichkeiten sauberer Wässche und guter Rleider kennen gelernt. Wusch er sich schon über dem Wassertrog seines Elternhauses mit beinahe priesterlichen Sesühlen der Reinigung: jest siel ihn ein wahrer Reinlichkeitssanatismus

an. In einer seiner Sepflogenheiten lag indessen wohl etwas, was ihn bei dem kandvolk in den Seruch eines Meuschen bringen half, mit dem es nicht ganz geheuer wäre.

In der vierten Stunde des Morgens geht während des Monats August die Sonne auf. Wenn sie heraustam, erblickte sie Odrser im tiesen Schlaf und den nackten Körper Emanuel Quints, der bereits am User des Sees aus dem Bade stieg. Der Ort, der Seearm, wo dieses geschah, atmete tiese Verlassen heit und Verschwiegenheit, nur daß in den Wipseln der riesigen Parkdaume in den letzten Minuten vor Aufgang der Sonne, aus vielen Kehlen begeisterter Singvögel, die übliche Huldigung für das Lagesgestirn begann, jener einsam jubelnde Gottesdienst, der immer den Aufgang der Sonne begleitet. Dies Bad war für Emanuel ein erhabenes Glück, eine paradiesische Seligkeit. Es war noch mehr: es war eine Feier! Und die bezaubernde Ans dacht dieser Minuten heiligten seinen ganzen Lag.

Fines Lages trat ein Ereignis ein, wodurch der Friede des Särtnerhauses eine Unterbrechung erfuhr, ein Ereignis, wos durch das Chepaar Neidebrand sich in der Folge zu langen, ernsten Gesprächen bewogen fand, die Emanuel Quint und die Frage zum Gegenständ hatten, ob man es in Rücksicht auf Ruth ferner verantworten könne, ihn zu beherbergen. Die kleine Ruth namlich fiel eines Sonntags, als man kaum in der alten Landfutsche, die der Gutshof stellte, aus dem Kirchdorf und aus der Kirche des Pastors Beleites nach hause gekommen war, in einen gleichsam magnetischen Schlaf. Das fünfzehnjährige Mädchen lag bei verhangenen Fenstern und beim Fliegengesumm des Spatsommertages auf einem alten, geblumten Sofa ausgestreckt, von den beiden erschrockenen Eltern beobachtet, die, der seltsamen Reben wegen, die es im Schlafe zu führen begann, die Tür des Zimmers geschloffen hatten. Ruth war im Leben ein schweigsames X. 17

Kind, nun aber gehorchte ste, wie es schien, einer inneren Einwirtung und redete mit geschlossenen Augen, stosweise, lange, zusammenhängende Reden, die keineswegs von ihr stammen konnten, und die ste nur nachzusprechen schien. Die beiden Eltern sahen einen Zustand wie den ihres Kindes allerdings nicht zum erstenmal. Vor noch nicht Jahressrift war eine sos genannte Somnambule mit ihrem Begleiter auf den Gütern umhergereist und der Obergärtner und seine Frau hatten im Hause des Oberamtmann Scheibler einer Seance mit diesem Medium beigewohnt. Es war natürlich inzwischen zuweilen im Gärtnerhause und in Ruths Gegenwart von den wunderbaren Ereignissen seuer Sigung die Rede gewesen.

Darin hatte der junge Beleites recht, daß er fich für das Nervenleben der hübschen Gärtnerstochter besorgt zeigte. Freilich war die Atmosphäre auch ohne Quint hinreichend ungesund: wurden doch in den Kreisen der Deidebrands fast eben dieselben Dinge fortgesett diskutiert, die seinerzeit Anton und Martin Scharf in gefährliche Bahnen gedrängt hatten. Die Bibel ans erkanute die Gabe der Weissagung. Es ward verheißen, dies jenigen sollten mit Zungen reden und das Geheimnis des Reiches Gottes verkündigen, auf die der heilige Geift herniedersank. Aberdies leugnete die Schrift eine Möglichkeit der Auferstehung von den Toten nicht und endlich bildete die Offenbarung St. Johannis auch in diesen Kreisen einen ständig flackernden Fiebers berd, der bie und da eine Seele ansteckte. Als nun die kleine Ruth in diesen Schlaf der Verzückung verfallen war, stand für den naiven Geist ihrer Eltern eigentlich nur in Frage, ob se ein Werkzeug boser oder guter Geister geworden sei: mit diesen und ihrem Meister, Gott, ober mit senen und Satau in Rapport ftunde. Schließlich im Zuhören faßte fie Schreck und beinahe Ernüchterung. Sie gedachten den Arzt zu rufen.

Die kleine Ruth war nämlich mit niemand Geringerem, als

dem Heiland selbst in Rapport, wenn man ihrem Gebaren trauen wollte. Mit diesem Gebaren würde sie etwa als spanische Ronne Gegenstand allgemeiner Verehrung, ja, nach und nach unzweiselhaft eine Heilige geworden sein. Sie sah den Heiland. Sie antwortete ihm. Er stand in einer Glorie reinsten Lichtes. Er richtete klare Besehle an sie, die sie mit kindlich beglücktem Gehorsam befolgen wollte.

Als sie erwachte, fand sie sich lange nicht in die enge Ums gebung zurück. Die Eltern sagten ihr, daß sie krank wäre und die Mutter wollte, sie solle zu Bett und sprach ihr von Flieders und Fencheltee. Aber sie war ganz außer sich und kämpste mit der Unmöglichkeit ihrer Mutter etwas begreislich zu machen: einen Glanz, ein Erlebnis, eine Erfahrung, die außerhalb sedes menschlichen Ausdrucksvermögens war. Sie rief immer wieder: "Ich din nicht frank! Wie könnt Ihr glauben, ich wäre krank, und habt doch ganz nahe hier bei mir gestanden. Wie ist denn das möglich, wie könnt Ihr nicht wissen, welche himmlische Enade mir widerfahren ist." Herr Neidebrand suchte zu bes ruhigen, die Nenter dagegen brach in angstvolle Eränen aus. "Rutter," rief Ruth, "wie kannst Du nur weinen, da doch der Bräutigam nahe, ganz nahe, Neutter, hier unter unserem Dache und die Hochzeit bereitet ist."

Die Särtnersleute erwogen nur, wen man zu hilfe rusen, wem man den Vorfall erössnen sollte. Ans einem gewissen Insstinkt herans widersprachen sie zunächst der Lochter nicht: ein Verhalten, das insosern nicht ungünstig wirkte, als sich das sunge Mädchen äußerlich und auch innerlich zu beruhigen schien. Die Eltern konnten zu keinem Entschluß kommen. Erstlich waren sie immerhin abhängig und das Fräulein hatte den Sonderling Quint unter ihren Schuß gestellt. Im übrigen waren sie schlichte Leute, die Aussehen zu vermeiden wünschten. Endlich wußten sie für ihren Fall nicht den rechten Arzt. Es gab in der Rähe

einen kandboktor, allein er war ein alter, wenig vertrauens erweckender Mann, der mit einigen Mitteln, die jeder kannte, auch jenen Übeln beikommen wollte, deren Wurzel der Bose gespstanzt hatte. Seine Anschauungen über das Leben des Gemüts, dessen Berklärungen und Zerknirschungen, waren denen der gläubigen Kreise ganz entgegengesetzt. Eher schon hofften die Gärtnersleute auf die heilende Kraft des Gebets.

Und als sie am Abend im Zimmer allein waren, nachdem sie noch an Tür und Wand den ruhigen Atemzügen der kleinen geliebten Somnambule gelauscht hatten, gingen sie in der Stille Gott um Aufschluß und Hilfe an. Gott aber gab ihnen sonders barerweise allmählich den sesten Entschluß ins Herz, Emanuel Quint ins Vertranen zu ziehen.

Die nächstsolgenden Tage widmeten sie der Beobachtung. Da war denn nun allerdings zu spüren, wie Quint ihre Tochter an unsichtbaren Banden und Ketten hielt. Auth folgte dem Warren auf Steinwurfs Weite. Er trat aus dem Jause und ob sie nun Wässche gelegt oder ihrer Mutter in der Küche ges holsen hatte, bald darauf mußte sie ebenfalls draußen im Freien sein.

Sprach Quint ste an, so überströmte das wächserne Antlig eine purpurne Seligkeit. Oft schritt sie neben ihm durch die Treibhäuser. Aus weiter Ferne las sie ihm Wänsche, nicht immer richtig, von dem hellbewimperten, blauen Augen ab und brachte ihm etwa ein Grabscheit, den eisernen Rechen oder ein anderes Sartengerät. Mit jener Waschine, die man vor sich herschiebt, mähte Emanuel manchmal Teile der englischen Rasenslächen des Parkes ab: dann rechte die kleine Auth Heidebrand ernst und versonnen um ihn herum das Gras zusammen. Niemals aber berührte sie ihn: wie denn auch keiner in Gartnerei und Dominium se bemerkt hatte, das Emanuels Hand etwa mit ihrer Hand, ihrer Schulter, ihrem Scheitel in Berührung kam.

2

Mis eines Tages Frau heibebrand ihrem seltsamen Pflegling mit merkbarer Gorge den mystischen Vorfall des krankhaften Schlafs und Traumes ihrer Tochter erzählt hatte, außerte Quint ein schlichtes und ernftliches Mitgefühl; aber es war an ihm, auch als der Herr Obergärtner selbst mit ihm redete, nicht der leiseste Schatten eines Schuldbewußtseins oder davon etwas zu merken, daß etwa zwischen dem Seelenzustand der kleinen Ruth und seiner geheimen Rarrheit ein Zusammenhang sei. wagte man nicht, eine solche Vermutung anzudeuten. So ging nach diesem Gespräch Emanuel Quint wie bisher seinen stillen Geschäften nach, jenen inneren, die seiner Umgebung verborgen waren und anderen außeren, die man mit Augen sah und die er sich nach Sefallen auswählte. Und da die kleine Ruth in der Folge junächst nicht rückfällig ward, sondern eher mit einer stillen, inneren Heiterkeit ihre Tage hinlebte, geriet ihr prophetischer Schlaf sehr bald in Vergeffenheit.

## Fünfzehntes Kapitel

Gines Lages besuchte Quint im Gärtnerhanse Schwester hedwig, jene evangelische Pflegerin, die ihn im Krankenhause Bethesda gepflegt hatte. Er begab sich mit ihr in die kleine Hütte des Schäfers hinüber, die dem Schafstalle gegenüber lag und wo, da es Sonntag nachmittags war, sich etwa zwanzig Landleute mit irgendwelchen Gebresten eingefunden hatten, die den Rat des Miltsichen Schäfers beanspruchten. Die angeketteten Schäfers hunde unterbrachen ihr wildes Gebell, als der Narr mit der Schwester vorüberkam. Beide begaben sich zu dem Schäfer hinein, der das gebrochene Bein eines Erntearbeiters schiente, den zwei Männer auf seinem Bette gebracht hatten. Sie begrüßten

den Schäfer, er hieß sie willtommen und stellte die beiden sogleich als Gehilfen an.

Schwester Hedwig ging dem Schäfer kunstgerecht an die Hand, während Quint mit einigen Frauen redete, die ihm die Art ihrer Leiden eröffneten. Dabei schielte der Schäfer zu ihm hin und richtete Blicke auf die Schwester, die sie auf Quints Betragen hinwiesen: dieses schien für den Schäfer ein Gegenstand geheimen, dewundernden Staunens zu sein.

Während der Schäfer eifrig arbeitete, schrie er laut zur Schwester hinüber durch den vom Massengeblot des nahen Schafs stalls erfüllten Raum: "Sie verlassen mich alle und wollen zu ihm!" worauf die Schwester bemerken kounte, wie sogar auch jener Patient, der eben unter den Händen des Schäfers war, zu Emanuel Quint hinüberlugte. Der Schwester war die Ges duld bekannt, deren Emanuel fähig war, da sie ihn ja als Kranken gepflegt hatte. Er hatte sein Leiden hingenommen, gelassen und heiter, wie etwas, das ein guter Geist zu seinem Besten ersonnen hatte. Sie war ergriffen und an ihn gefesselt durch die worts lose Wärme seiner Seele, die sie empfand wie reinste Dankbars keit; aber sie hatte zugleich, ein suchendes, junges Weib, das sie war, etwas an sich wie eine heilende und beglückende Kraft seines Perzens gespürt. Sie wußte, was über ihn an Gerüchten in Umlauf stand. Allein, da sie aus seinem Munde niemals abns lich überspannte Dinge vernommen hatte, als sie deren in ihren eigenen Kreisen und Konventikeln fast täglich zu hören bekam, das gegen aber eine unbestimmbare Macht aus seiner Person in sich wirken fühlte, nahm das Gerücht, das über ihn ging, mitunter in ihrem Geist den Hauch einer überirdischen Ahnung an.

Sie war beglückt, als Emanuel, gern bereit, sie, wohl anderts halb Stunden weit, über Land, in das Haus ihrer Eltern bes gleitete. Schweigend schritt er neben ihr zwischen den Stoppels feldern hin, auf denen sich Tauben und Krähen tummelten. Es

wäre vielleicht mit größerem Fug zu sagen: die Schwester schritt neben ihm. Als beide in den Hof einer romantisch unter alten Linden gelegenen Dorsschule einbogen, die der Vater des Mädchens schon seit dreißig Jahren verwaltete, schlug ihr das Perz gewaltig gegen den Pals hinauf. Aber Emanuel wurde von ihrem Vater und ihrer Rutter mit herzlicher Freude ausgenommen.

Lehrer Krause war ein breinnbfünszigjähriger, jugendlich frischer Mann, der etwas über seinen Stand hinaus Freies und Genialisches an sich hatte. Sein Weibchen glich einer dicken Fettsugel. Mitten im Wohnzimmer war ein altertümlicher Flügel, an der Wand ein Parmonium aufgestellt. Herr Krause, ein gesticktes Käppchen auf dem Scheitel, erhob sich aus der Ecke des geblümten Sosas, als seine Lochter mit Quint erschien. Mit lauten Worten der Bes willsommnung streckte er diesem die Hände hin. Der Rauch eines Knasters erfüllte die Stude, den Krause aus einer manushohen Pfeise gesogen hatte; das Wöbel war neben dem Sosa abgestellt.

Schon nach wenigen Augenblicken schien Emanuel Quint in dieser Umgebung heimisch zu sein. Dedwig hatte ihr Schwesterns händchen heruntergenommen, war in die Rüche hinausgegangen und sorgte, mit sleißigen Händen der Mutter zuvorkommend, für das Abendbrot. Marie, ihre jüngere Schwester, kam in hellem Kleid mit Strohhut und Buch von ihrem Lieblingsplätzchen hinter der alten Kirchhofsmaner zurück, wo sie unter Grillengezirp die letzte Wärme des Tages genossen hatte. Noch vor dem Abends brot nahm der Lehrer am Flügel Platz und das volle und statts liche Wädchen Marie mußte neben ihn hintreten, vor das Notens blatt, um begleitet von den spinettartigen Tonen des alten Rustlstuskruments einfache Volkslieder vorzutragen, was sie mit einer schonen, etwas zarten Altstimme, ohne sich im geringsten zu zieren, tat.

Fran Oberamtmann Scheibler fiel sozusagen ins Abendbrot. Sie hatte sich durch ihren Ressen Kurt Simon in der Stille des Abends von ihrem nahen Pachtgute her begleiten lassen. Kurt

Simon, der Emanuel Quint im hause des Lehrers, seit seiner Begegnung mit ihm, zum erstenmal wiedersah, begrüfte ihn, ohne ihn zu erkennen. Es mußte eine geraume Zeit vergehen, bevor es ihm flar wurde, daß der reinlich gekleidete Mensch derselbe war, den er, halb nackt, auf dem Sange mit Bruder Rathanael, im Anbruch des Morgens betend getroffen hatte. Frau Scheibler erschraf, als sie Ramen und Herkunft Quints durch den Lehrer erfuhr. Sie war noch immer von allerhand übertriebenen Ses rüchten seines früheren Wandels erfüllt, obgleich sie, und zwar durch die Heidebrands, inzwischen über Wesen und Wandel des Narren in einem milderen Sinne beeinflußt war. Sie betrachtete ihn mit Rengier und Grauen: denn, da sie neuerlich wieder mit Paftor Schuch auf einem Disfionsfest zusammengetroffen war, und dieser die alte Behauptung aufrechterhalten hatte, Emanuel habe sich selbst Jesus Christus, der Gesalbte, genannt, so hatte thr Urteil nur die Wahl, ihn entweder als armen Kranken, oder als einen vom Satan Besessen aufzufassen. Ganz im Sinne des Pastors Schuch bekundete sie Herrn Arause gegenüber, sobald ste mit ihm allein war, Bedenklichkeit. Judessen, während ste danach forschte, durch welche Umstände dieser Emanuel Quint in der Familie Krause Eingang gefunden habe und die Gefahren ans deutete, die darin lagen, ihn zu beherbergen, ging der Lehrer in seiner temperamentvoll gütigen Weise über alle Bedenken hinweg, beiläufig Quinten das Zeugnis eines schlichten, bescheibenen Menschen ausstellend.

Frau Scheibler hatte allerlei Esbares aus den Vorratse kammern ihres Pachtgutes mitgebracht. Es entsprach ihrer resoluten und werktätigen Art, dei jeder Gelegenheit den Lisch der ihr innig befreundeten Lehrerssamilie auszubessern. Es war in ihrer Natur, neden allerlei ideellen Rumoren eine nicht gerade derbe, aber gesunde Sinnlichkeit. Die Krauses sahen in ihr zugleich mit Bewunderung eine Wohltäterin. Obgleich eine Blutsverwandeschaft

nicht vorhanden war, hatte man das vertrauliche Du im Berkehr der Familien eingeführt, was allerdings mit großer Freiheit, aber doch stets mit respektvollem Anstand gebraucht wurde. Für die Rädchen Dedwig und Marta Kranse sorgte Frau Scheibler in Mütterlichkeit, und diese, wie viele junge Mädchen der Umgegend, waren ihr manches schuldig geworden: sie war eine eisrige Gärtnerin. Selbst mit einer klangvollen Stimme begabt, die allerdings unter den harten und rauhen Lauten ihrer Sprache verborgen lag, ward sie nicht müde, die etwas hilstosen Sutsttheter zu Russt und Sesang anzuhalten. Sie lehrte ihnen nützliche Künste: nicht nur, wie man sich in Sesellschaft bewegen, wie man sich einen Dut garnieren, wie man sich kleiden, sondern auch, wie man sich gelegentlich tüchtig mit Wasser und Seise waschen soll.

In ihrer Jugend war Frau Scheibler auf Ballen eine bes rühmte Länzerin. Sie wärde die Mädchen das Lanzen gelehrt haben, wenn nicht ihr Leben durch den frühen Tod ihres einzigen Ruaben mitten im Wuchse geknickt worden ware. Früher von einer heiteren Religiosität und vertrauenden Weltfreude, hatte sie seit der Zeit zwischen sich und der Welt eine Kluft gemacht. Sie lebte in Feindschaft mit der Welt und zwar aus dem Grunde, weil diese sie im Laufe des Lebens um jede, auch um die lette Hoffnung, betrogen hatte. Ihr Hoffen war nun auf Chriftum gestellt! Und wenn die Welt sie um die nahen Erfüllungen einer heißen Jugendliebe geprellt, später der Mutter ihr Lettes und Liebstes genommen hatte, so hing ihres innersten Herzens Blick nun an dem himmlischen Jesustinde und an dem himmlischen Brantigam, mit denen fie, mpftisch vermählt, zur traumwandelnden Einheit im Jenseits wurde. In diesem Betracht kam sie bei Quintens Anblick Entruftung und Abscheu an, deffen Behauptung, er sei der Heiland, verbunden mit seiner platten, gewöhnlichen Segenwart, ihr eine freche Verhöhnung der gottlichen Glorie ihrer qualvollen Traume schien.

Sie fagte zu Hedwig: "Wie kommft Du dazu, weshalb haft Du Dir diesen entsetzlichen Menschen mitgebracht?"

Der kleine Scheibler war auf dem alten Kirchhof in Dronss dorf begraben, der, anßer bei Todesfällen in der Jamilie des Rirchenpatrons, nicht mehr gebraucht wurde. Er war verschloffen, und der rostige Schlüssel zu seinem alten, schmiedeeisernen Sittertor, sowie ein zweiter, größerer, mit dem man das Eingangsportal eines verwitterten Kirchleins, das die Gräber bewachte, öffnen konnte, wurden im Schulhaus aufbewahrt. Fast immer, so oft Frau Scheibler die Lehrersleute besuchen kam, geschah es, um auch das Grab zu besuchen. Die Rähe der Stätte, wo die Frucht ihres Leibes begraben war und in einem metallenen Sarge ruhte, erfüllte die Mutter mit jenem schmerzlichen Gläck, das in der trockenen Wüste ihres Daseins allein die quellende Insel bildete. Man hätte ihr nochmals den Sohn und hätte ihr mehr als den Sohn geraubt, wenn man sie aus der Rähe des efens umsponnenen Hügels hinweggezwungen oder sie an ihren fast täglichen Gängen zum Grabe gehindert hätte. Alles, was in ihrem Junern noch blühend war, hätte man so in Asche gelegt.

Mile Krauses, nur nicht die schwerbewegliche, freundliche Mutter, gaben ihr nach genossenem Abendbrot zum Grabe des Sohnes das Seleit. Quint hatte sich ihnen angeschlossen. Frau Scheibler, die mit männlichem Schritt voran neben Krause ging, schien Quint gestissentlich nicht zu beachten. Des Lehrers laute Stimme erscholl, als sie den kleinen Kirchhügel auswärts kletterten, und hallte in der lauen Stille der sinkenden Nacht von den monds beschienenen Siebeln der Kätnerhäuschen sowie von der weißen Rückwand des Kirchleins zurück. Die Schwessern Krause stiegen langsamen Schrittes hinterdrein, die eine rechts, die andere links neben Quint. Je ferner die Stimme des Vaters verhallte, um

so lauter und ausschließlicher war die Luft vom Bacchantens geschmetter der Grillen erfüllt.

Quint erfuhr nun Frau Scheiblers Schickal. Hedwig vor allem erzählte ihm, mit welchem Glanz, mit welcher allgemeinen Teilnahme der kleine korenz Scheibler zur Erde bestattet worden sei. Man hatte den Sarg vor den Altar gestellt, von dessen Stusen fünf oder sechs Pastoren nacheinander Worte der Liebe, Worte des Glaubens, Worte der Nahnung und Worte des Trostes über ihn ausschütteten. Den Segen am Schluß erteilte ein noch amtierender, neunzigsähriger Greis, dessen tiese Indrunst, dessen edles, verklärtes Antlig und silderweißes dis zur Schulter wallendes Haar auf die damals noch kindlichen Schwestern einen erhabenen Eindruck gemacht hatte.

Maria übertraf ihre Schwester Jedwig an Frömmigkeit, obs gleich diese das Kleid der Diakonissinnen trug und ihr an Werks tätigkeit überlegen war. Im Wesen Jedwigs lag etwas Suchendes, während das in sich beruhende Wesen Wariens einer inneren Jarmonie zu lauschen schien. Beide waren von einer großen Berehrung sür Frau Scheibler erfüllt, deren beinahe abweisend sesses Verhalten Quint gegenüber sie merkar beunruhigte: dess halb und weil sie nicht ohne Grund annahmen, Quinten sei die lieblose Art der Frau Scheibler ihm gegenüber bemerkbar ges worden, sprachen sie sehr viel Gutes von ihr und suchten sie mit dem Schmerze um den toten Sohn zu entschuldigen.

Allein Emanuel schien durch die Gegenwart der Frau Scheibler nur eigentlich in bezug auf sie selbst berührt und widmete dem Bericht ihres schweren Schicksals eine ruhige Ausmerksamkeit. Allerdings gebot er oben am Hügel, an der offenen Kirchhofsspforte angelangt, den Schwestern mit einer unwillfürlichen Auswärtsbewegung der Rechten Stillschweigen, und zwar gebannt durch den abendlich nächtlichen Zauber, der in der Ratur zu walten schien.

Hedwig Krause, die Diakonissin, stand im vierundzwanzigsten Jahr, während Maria das zwanzigste noch nicht erreicht hatte. Maria war von einer blonden Anmut und bereits von einer vollen, weibhaften Lieblichkeit, deren Reiz durch die kindliche Ansmut eines ovalen Gesichtchens gesteigert wurde: es atwete Unschuld und Jungfräulichkeit. Hedwigs Züge waren durch die Strenge ihres entbehrungsreichen Berufs bereits geprägt worden. Es war nicht schwer zu entzissern, was darin von bitteren Erfahrungen aller Art zu lesen stand. Immerhin war auch sie noch in einer schonen Blüte der Jugendlichkeit, und die beiden Dronsborfer Lehrerstöchter wurden, jede in ihrer Art, zu den hübschesten Rädchen der Gegend gezählt.

Indessen war Frau Scheibler mit Bater Arause am Grabe gewesen und ihre Stimmen näherten sich. Ein großer Schlässel wurde hörbar in das rostige Schloß des Rapellenportales gesteckt, und man vernahm, wie die Türe sich öffnete. Im tiesen, slüsternden Schatten der tausendsährigen Lindenbäume fanden sich bald daraus Dwint und die Mädchen vor der dunkten Tiese des Kirchenschisses, neben Kurt Simon, der auf irgendeinem anderen Wege gekommen war. Im Innern des Kirchleins zuckte ein Licht, und vom Orgeb chor sing es leise zu summen, stärker zu brummen und schließlich start und harmonisch zu tonen an.

Die Orgel schwieg und Kurt Simon wurde von Krause mit leiser Stimme hinaufgerusen. Kurt verstand sich aufs Balkenstreten, und als er nun diese Tätigkeit im Dunkeln aussibte, begann Krause erustlich zu präludieren. Endlich erfüllte über den niedersgedämpsten Klängen schwebend ein klarer, ergreisender Ton den Raum, der Quint und den Schwestern vom Dimmel zu kommen schien und dem ste gebannt und ergrissen lauschten. Zuweilen geschah es, daß Frau Scheibler, wie jetzt, in der Kirche saug, mitunter mit dem Lehrer und einem balkentretenden Bauernjungen allein, gelegentlich, wenn der Wunsch sie zu hören bei einigen Freunden wieder besonders rege wurde.

D Jesu, süßes Licht, nun ist die Nacht vergangen. Nun hat dein Gnadenglanz aufs neue mich umfangen.

Während des Liedes stieg Emanuel Quinten, der zwischen den Schwestern auf einer der alten Kirchendanke Platz gesucht hatte, das Bild der armen von Krämpsen geschüttelten Marta Schubert auf, die eben das gleiche Lied, aber mit einem kunstlosen und kindlichen Stimmklang gesungen hatte. Er fühlte wohl, der Lon, wie er sich hier durch die menschliche Kehle rang, war von einer tiesen Begnadung erfüllt. Er war von Schmerz und Indrunst geheiligt und niemals, so weit Emanuel sich erinnern konnte, war der verehrte Name des Heilands, der Name Jesus, wie hier, auf so vollen, reinen und zärtlichen Liebeswellen zu seinem Ohr herabgeschwebt.

Der Narr in Christo hatte, seit er im hause des Gärtners wohnte, ein stilles und heiteres Wesen angenommen, dessen Außerungen, zumeist ohne jeden werbenden Zug, von nichts anderem zeugten, als von menschlich herzlicher Einfachheit. Die gewonnene Einsicht, die Sicherheit des umfriedeten Daseins, hatte den Sonders ling mit einer heiteren, inneren Parmonie erfüllt. Sehet die Bogel unter dem himmel an, sie saen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln auch nicht in ihre Schenern. Der Geist dieses Reilands wortes schien wirklich in ihm beglückend lebendig zu sein. Run aber stieg es gleich dunkten Schatten aus tiefen Abgründen seiner Seele auf, als die triumphierenden Klänge des Liedes, durch die Erinnerung an eine basliche Kinderstimme entstellt, die Holle bes WebersSchubertschen Hanses vor das innere Auge des Jünglings emporhoben. Ihn durchzuckte ein Schmerz, der nur zum Leil aus der Brust der klagenden Mutter stammte und der einer schwarzen Flamme gleich, brennend und fressend in ihm aufloderte. Emanuel wußte, daß es sein alter Begleiter aus den Tagen seines

erwachenden Daseins war, der sich wieder ankündigte: und zwar ein Begleiter von anderem Schlag, als der Schmerz der Mutter um ihren Sohn. Emannel dachte an seine Mutter, aber der seuchte Glanz seiner Augen, den der gleißende Mond durch die Kirchensenster traf, galt ihr nicht. Er mußte der Mutter des Heilands gedenken und sich gestehen, daß diese ihm selber hart begegnende Frau, die er singen hörte, Marien am Kreuze nicht undhnlich war.

Qurt Simon hatte Emanuel Quint in das Gasthaus begleitet, IV wo ihm durch den Lehrer Krause ein kleines Quartier auss gemacht worden war. Zum zweitenmal fühlte der junge Mensch sich durch die Erscheinung des "Menschensohnes", wie er sich selbst ja genannt hatte, angezogen. Er fand ihn verändert. Er unterhielt sich, am Wirtstisch des leeren Gastzimmers figend, mit ihm vertraulich und in unbefangener Natürlichkeit. Dazu hatte der arme, junge Mensch im Scheiblerschen Hause wenig Gelegens heit, das er übrigens bald verlassen wollte, um in der nahen Hauptstadt der Proving neuen Wegen und Zielen nachzugehen. Er befand sich in einem gefährlichen Alter, wo der garende Saft in die Krone steigt und der qualende Rausch der Liebe sich ans kündigt. Ein Alter, wo die Lockungen dieses Rausches am Herzen saugen, ohne daß er erreichbar ist, wo denn ein brennend heißer, ins Allgemeine brängender Liebestrieb, zuweilen zu Rändern von Abgründen führt, ja, den Liebenden dort, mit einer Verfluchung der Welt auf den Lippen, hinunterzieht. Denn die wilden Ums armungen, mit denen man das heiße Leben in Zeiten der Jugend zu fangen gedenkt, finden nicht selten einen ganz anderen Gegens stand, und das Quietiv der Liebe wird in einem ganz anderen Bette erlangt, als es die Sucht dem Knaben vorgaufelte.

Es ist durchaus nicht alles bekannt, was Rurt Simon und Emanuel Quint an diesem Abend miteinander geredet haben, sedenfalls trat Fran Scheibler ohne Kurt in Begleitung eines Knechtes, den Krause hielt, den Heimweg an. Sie hatte sich auch nach der Rückscher vom Kirchhof im Zimmer der Lehrersslente noch weiter über Emanuel aufgeregt und besonders behauptet, wie gleichsam der Segen Gottes immer dei seinem Erscheinen zurückweiche.

"So", sagte sie, "hat er auch in den häuslichen Kreis der allzuguten, allzwertrauenden Heidebrands nur Verwirrung ges bracht. Der junge Beleites ist bitter unglücklich. Die arme, verleitete Auth von einem fremden, trotigen Geist erfüllt, dessen Ursprung schwerlich im Himmel zu suchen ist. Und übrigens geht er niemals zur Kirche."

Frau Scheibler erlebte, daß die Lehrerstöchter den Narren verteidigten. Sogar Marie, obgleich ihre Stärke mehr das Zus hören, als das Reden war. Sie vermaß sich, indem sie lebhaft errötete, für den reinen, gottgefälligen Wandel Emanuels Bürgin zu sein.

Bon nun an erschien Emanuel wöchentlich mehrere Male im Lehrerhans. Obgleich Frau Scheibler, so oft sie kam, dieselben Bedenken außerte und sich auf jede Weise sern von dem Narren hielt, war er im Kreise der Lehrerssamilie ein immer willsommener Sast geworden. Man sah ihn oft stundenweit mit Narien an den Nainen der abgeernteten Felder dahinwandeln, und die Eltern des Mädchens machten sich allbereits mit dem Gedanken vertraut, eines Tages die beiden am Altar vereinigt zu sehen. Herr Kranse, der freilich bisher den Mut nicht gefunden hatte, gewisse Erswägungen vor Quint zu verlantdaren, hatte sich die Inkunst der beiden sogar einigermaßen zurechtgemacht. Warum sollte Emanuel, dessen logar einigermaßen zurechtgemacht. Warum sollte Emanuel, dessen Lernbegierde in diesen Wochen und Monden besonders rege war, nicht die Begadung zum Nisssonar haben, und warum sollte er nicht eines Tages, von Herrnhut gesendet, mit Marien als Ehefrau an der Seite, als Heilandsapostel unter die Heiden gehn.

Zwischen Quint und Kurt Simon hatte sich eine Freundschaft Wenigstens hatte Kurt Simon den Sonderling zweis entwickelt. mal in Milksch besucht und war auch von ihm zu Spaziergängen abgeholt worden. Wiederum zeigte fich Quintens seltsame Ans ziehungsfraft, die ihre Wirtung vielleicht gerade deswegen auss übte, weil die Absicht zu wirken an Emanuel niemals zu spüren war. Rurt laborierte immer noch mit für und wider an einer gewissen Abart des protestantischen Christentums, wie es im Rreise der Scheiblers gepflegt wurde. Hier wurde ihm nämlich gleichsam täglich die Pistole auf die Brust gesetzt und ewiger Fluch oder ewiger Segen, ewiger Lob oder ewiges Leben, ewige Seligkeit oder Verdammnis in alle Ewigkeit zur Wahl gestellt. Die Verwirrung des Jungen war grenzenlos. Dabei hatte die unzulängliche Nachtruhe, die ihm beruflich gegönnt werden konnte, die Nerven des Jänglings überreizt. An beiben Enden durch das Leben auf eine geringe Spanne Zeit zusammengedrängt wurde sein Schlaf von Leben, in Gestalt des Traumes, übers schwemmt. Seine Träume gaben den Ideen, die am Tage ers betert worden waren, zuweilen eine furchtbare Wirklichkeit. Düstere Landschaften, gleichsam vor Erschaffung ber Welt, das jüngste Gericht mit Posaunenstößen und nahem Weltuntergang, Qualen der Hölle wurden Ereignis und entließen den Träumer morgens mit einer bleiernen Mübigkeit. Aus diesen schwalen Gewitters garungen zuckte der befreiende und erlösende Blis des Gedankens noch nicht. Es war alles ein dumpfes Schwelen und hingaren. Die schreckliche Mitgift der Todesfurcht, verstärkt durch die Angst vor Höllenstrafen, hatte Kurt Simon noch nicht ans dem Blute geschwist. Dazu war ihm das Leben verbarrifadiert worden. Wenn sich in heißen, libidindsen Traumen das Erwachen der Liebe ankündigte und mit einer entzückenden Wonne das Paradies in die angstvollen Schatten der Rächte sich eindrängte, so ward Kurt Simon, weil er dies alles für Lockung des Teufels hielt, in noch weit höherem Maße von Sewissensängsten gefoltert. Man sah ihn nach solchen Nächten scheu umherschleichen, gleiche sam gezeichnet und schuldbewußt, als wie jemanden, der ein Verbrechen verheimlichen muß.

Emanuel Quint, etwa zehn Jahr älter als Kurt, wurde für diesen zur Autorität. Der ganze ruhig gelassene Einfluß seines Wesens, wie es in senen Zeiten war, die lautere Menschenliebe, die es ausatmete, gab Aurt ein Gefühl der Erneuerung und Geborgenheit. Es war kein drohender Zug in Quint. wenige, was er den endlosen Jugendbeichten des neuen Freundes entgegensetze, hatte für diesen die befreiende Kraft des: "Deine Sünden find dir vergeben". In Rurt erwuchs ein Gefühl uns endlicher Dankbarkeit, nicht allein deshalb, weil er die Achtung seiner selbst, das Bewußtsein des eigenen Wertes durch den Schwärmer wiedergewonnen hatte, sondern auch weil ihm dieser, als erster unter den Menschen, wie gleich und gleich begegnet war. Und mehr noch: Kurt, der das edle und befreiende Glück der Freundschaft bisher nicht keunen gelernt hatte, ward eben von diesem Glack und von dem Stolz auf dies Glack durchaus erfüllt, womit ein leidenschaftlicher Geist, eine leidenschaftliche Liebe sich einstellte, die ihn mit seinem Idol verband.

Quint wurde zuweilen eingeladen. Richt allein weil seine sonderbare Apostellaufdahn unvergessen, sondern hauptsächlich weil er der Sast des Surauer Fräuleins war, wurde seine Person an vielen Honoratiorentischen im Umtreis von Milssch Gesprächse gegenstand. Man konnte sich sider ihn nicht einigen, hatte sich doch der allgemeinsten Geringschähung das Urteil des Gurauer Fräuleins, der Heidebrands und endlich des allgemein beliebten und geachteten Lehrers Krause entgegengestellt. Im Volke wurde Emanuel nie anders als der Milsscher Narr genannt. Das war ihm selbst nicht verborgen geblieben. Und sene große Partei, die im Streit der Meinungen ihm entgegenstand, hatte reichlich X. 18

Gelegenheit, sich auf die vox populi zu berufen, die ja die Stimme Gottes ift.

Man weiß in Schlessen ebensowohl als in gewissen anderen Provinzen Ostelbiens, daß hie und da ein adliger Sutsbestzer überaus kirchengläubig und doch zugleich von einer reizbaren Härte ist, die nichts von der Milde des Heilands atmet. Wenn solche Leute, deren es in der Miltsscher Segend einige gab, ges legentlich zu hören bekamen, wie Quint in dieser und zener Sessellschaft, etwa beim Apotheter von Krug oder beim Rittergutsschesser Salo Glaser, zu sehen gewesen sei, so konnten sie sich kaum genügend entrüssen. Besonders ein Herr von Kellwinkel, dessen Eigentum an die Herrschaft Miltssch grenzte, wurde, so oft er derzleichen vernahm, ja schon durch den Ramen Quints in Wut versetzt.

Er war bereits über die sechzig hinaus. Sein bebrilltes Ges sicht, das unter der Nase ein weißer, gewaltiger Schnurrbart zierte und das sich im Zorn martialisch mit weißen buschigen Brauen zusammenzog, sprach vornehmlich von Härte, Jutelligenz und rücksichtsloser Unduldsamkeit. Er hatte fich burch eine Reichss tagsrede vorübergehend in das Bewußtsein der Nation gebracht, in der er die Prügelstrafe verteidigte. Gelegentlich selbst im Bereich seines Gutsbezirks mit Prügeln zur Hand, suchte sein scharfes, geistiges Auge nach gewissen suspekten Zeichen ber Zeit umber, von denen er fürchtete, sie könnten das Bereich seines herrschenden Arms einschränken. Soziale Fürsorge liebte er nicht. Not wollte er niemals anerkennen. Dazu gezwungen, führte er sie ausschließlich auf die Schuld des Betroffenen zurück und nannte sie eine verdiente Strafe. Die ewige Mahnung jum Mitleid und zur Barmherzigkeit hatte er nicht nur am liebsten aus allen, auch frommen Schriften, sondern auch von den Kanzeln Shilderungen gewisser arger und schlimmer Dißs stände, Darstellungen von Beispielen himmelschreiender Dürftigs

teit, wie sie mitunter in Büchern oder Journalen vorkommen, machten den Antor, dem sie entstammten, in seinen Augen zuchts hausreif. "Schloß und Riegel!" — in Sätzen wie: "der Kerl gehört hinter Schloß und Riegel!" — war sein Lieblingswort. Er sagte: "wenn Schiller heut gelebt hätte..." und dann brachte der Rachsat: "Schloß und Riegel". Kurz, Herr von Kellwinkel hätte, wenn es nach ihm gegangen wäre, die ganze deutsche Herzenss und Geisteskultur hinter Schloß und Riegel gesetzt.

Ohne daß er ihn jemals gesehen hatte, nährte er einen wätenden haß gegen Quint. Er war nicht nur durch den Schlächtermeister und Biehhändler geschürt worden, an den Rellwinkel sein Mastvieh personlich verhandelte und der, ausässig in Quintens heimatsdorf, den nächtlichen Überfall auf den Loren in Jesu mitgemacht hatte. Ebensowenig hatte diesen haß allein der kirchenseindliche Sektierergeist in Brand gesetzt, schließlich war es auch nicht der Kastenhochmut allein, der sich in Wut umsetzte, weil, nach Meinung von Rellwinkels, etwas von Sklavens ausstand in Quintens Verhalten zu wittern war: vielmehr lag in der bitteren Feindschaft des Edelmanns die Erbschaft des alten Känders gebunden, der sich durch Quintens bloße Existenz in seinem Sewaltmenschentum beleidigt fand.

Aller Angenblicke nahm er an etwas, das man ihm aus der Rähe Quintens zutrug, Argernis. Vor allem war es die, leider von Emanuel eigenfinnig festgehaltene, Wunderlichkeit, weder Geld zu nehmen noch anszugeden, die ihn immer wieder erhebs lich aufreizte. Es würde von Emanuel klüger gewesen sein, wenn er nicht durch eine solche verrückte Gepslogenheit immer wieder, auch im niederen Volk, den Auf seiner Narrheit ers neuert hätte: es zeigte sich aber, daß über diesen Punkt auf keine Weise mit ihm zu markten war. Von Kellwinkel nahm aber auch an dem Zulauf, den der Miltscher Schäser durch Quint erhielt, Argernis. Das Guraner Fräulein bekam mehrere heftig

gefaste Briefe von ihm, worin er auch allerlei Bassermannsche Gestalten erwähnte, die sich im Umtreis von Miltsch demertlich machten und vielsach auch seine Grenzen beunruhigten. Arbeiten wollten diese Leute nicht. Von ihm oder seinem Inspektor gessellt, hatten sie ordnungsmäßig ihre Papiere vorgewiesen, hatten auch im Wirtshause, ohne zu betteln, ihre bescheidene Zeche des zahlt, aber über den Grund ihres verdächtigen Umberstreichens bekam man, wie herr von Kellwinkel ausdrücklich hervorhob, nicht das geringste aus ihnen heraus. Er stellte dem Guraner Fräulein anheim, dem ganzen Duintschen Unsug zu steuern, der eine Plage der Gegend sei.

Emanuel ahnte die Gerüchte und Machenschaften, die gegen ihn im Umlauf waren, in ihrem ganzen Umfange nicht. Sein Gefühl, in einem Versteck von der Welt getrennt und vor ihr geborgen zu sein, ersuhr indessen einige Störungen. Es war gegen Ende Februar, als ihm zum ersten Male, auf einem Gange nach Oronsdorf, Zeichen eines unter der Oberstäche schwelenden Volksunwillens bemerkbar wurden und zwar mitten in einer Wolke sogenannter Kirchleute, die ihm, es war Sonnstag und gegen die Mittagszeit, entgegenkam.

Es wurden ihm Schimpfworte nachgerufen, ja Hohn, Wut und Gelächter waren bald allgemein.

Als erste hatte ein altes Weibchen hinter ihm brein gelacht. Ein Bauer im schwarzen Begrähnisrock und Inlinder hatte: "Achtung past auf" geschrien, mehrere Stimmen durcheinander: der "Rilbscher Rarr" und der "Siersdorfer Peilaud" gebrülkt. Es war ein milder Borfrühlingstag. Das Selärm der Spațen in den nackten und nassen Pappeln, die in Reih und Glied die Straße begleiteten, mischte sich mit dem Glockengelänte der Dorfskrichen: wozu das gehässige Aufen der Menschen den schneidendsten Wiston gab. Quintens Seele verstummte in schmerzlicher Bitterskeit. Es war ein Gram ohnegleichen, der ihn anwandelte, als

er das Rudel hinter sich ließ und die Beleidigungen nochmals durchkosiete, womit ihn die fromme Gemeinde bedacht hatte. Hatte sich nicht schon einmal jemand, dem er den Frieden bringen wollte und dann gebracht hatte, der alte Scharf, als sähe er Satan selber, abgewandt? und womit konnte er es verdient haben, daß ihm von jungen Burschen heiß ins Gesicht der Rame des "Gottseibeinns" gebrüllt wurde.

"Das ist der Tenfel! der Gottseibeinns! Ihr Leute, Ihr Leute, nehmt Euch in acht!" und einige Tagelöhnerweider, die sich der sonders hervortun wollten, wiesen mit Fingern auf ihn hin und freischten: "er hat einen Pferdesuß". Es war aber damit noch nicht genug. Quint glaubte schon mit seiner Bestürzung, mit seinem Gram allein und dem Pobel entronnen zu sein, als er von irgend etwas hinterrücks gewaltsam getrossen, sür einen Augenblick die Bestunung verlor und zu taumeln begann. Ein Triumphgesohl und andere Zeichen belehrten ihn, daß man ihm mit voller Wucht eine harte Erdscholle, untermischt mit Gestein, gleichsam zum Abschied, nach und gegen den Racken geschlendert batte.

Die Ursache dieses Ausbruchs stand mit vielen unsichtbaren Gegnern Quints im Jusammenhang: Gegnern, die zumeist nur durch das Anderssein Emanuels ihm erwachsen, zum Teil aber anch durch den Reid auf die Gunst des Guraner Fräuleins des wegt waren. Er ging indessen vor allem auf die eine und andere Predigt des Pastors Beleites zurück, unter dessen Kanzel auch jene Gemeindemitglieder soeden erst das Wort Gottes ges nossen hatten, denen der Rarr zu seiner bittren Belehrung des gegnet war.

Im gleichen Tage, als Emanuel vor Marien auf sein Erlebnis zu sprechen kam, konnte er recht wohl merken, wie durch seine Erzählung ein gewisser, lange verschwiegener Aummer in der Brust des Mädchens geweckt wurde. In ihrem Grame vers riet sie sich. Die still und reichlich sließenden Tränen, die von einigen ditter schmerzlichen Worten begleitet wurden, machten es Quinten plößlich klar, daß man ihr den Umgang mit ihm zum Vorwurf gemacht hatte.

Wirklich hatte der Lehrer Krause, allein, und mehrere Male sogar in Mariens Gegenwart, scharfe Verhore, Emanuels wegen, ju bestehen gehabt. Wie ein von Gewissensängsten gejagter Geist erschien eines Tages in der Schule Bruder Nathanael und fällte das winterlich warme, behagliche Zimmer der Lehrersleute flundens lang, gleichsam bis an den Rand, mit seinen leidenschaftlichen Reden an, in denen das Argernis, zu dem Emanuel Quint den Anlaß gegeben hatte, aufgebauscht und verurteilt ward. Der Bruder schien von Damonen gejagt. Der Glaube von ehemals, den er dem armen Toren entgegengebracht, die heilige Handlung der Taufe, die er an ihm vollzogen hatte: beides lastete jest wie Berbrechen auf ihm! Er sah den Jünger und Meister von einst als einen von Gott Verworfenen und vom Teufel Verführten an und war überzeugt, durch allerlei angstvolle Traume beunruhigt, der Richter der Welt, jur Nechten des Vaters, werde die Seele dieses Berirrten von ihm fordern am jüngsten Tag.

Rrause versuchte ihn zu beruhigen. Nicht nur gegenüber Bruder Nathanael, sondern auch Pastor Beleites, ja sogar gegensüber dem eigenen Kirchenpatron, stand er entschieden bei dieser Meinung: daß Emanuel Quint ein Mensch ohne Arg und nichts als ein schlichter Bekenner des Heilandes sei.

Aber die Stimmen der Segner, derer, die sich in ihrem Slauben verletzt fühlen, derer, die sich, in ihrem Standesbewuste sein gekränkt, über das "Glück" des Narren ärgerten — und vieler anderer, mehrten sich. Die Protektion des Surauer Fräusleins erweckte den Neid. Wan schreckte durchaus nicht davor zurück, sie nicht allein unbegreislich zu sinden, sondern man näherte

die Gunft der Dame eigner Fassungstraft dadurch einigermaßen an, daß man Quint zum Betrüger stempelte.

Alle diese feindlichen Stimmen widerlegte und bekämpfte Lehrer Rrause mit dem schlichten Freimut seiner Natur, immer unentwegt, mitunter gelassen, mitunter heftig.

Bon alledem erfuhr nun Quint und schloß daraus, wie sein im ganzen eingezogenes Leben, niemand zulieb, niemand zuleid, ihn vor den gehässigen Mächten der Welt nicht bewahren konnte. Sogar die Autorität des Surauer Frauleins schützte seinen stillen und wortkargen Wandel nicht. Das schöne Aspl, das ihm die Dame bereitet hatte, erschien ihm plotlich von bosen, lauernden Mächten umftellt, die er auf eine ihm selber nicht bewußte Art und Beise beleidigt hatte. Man gonnte ihm anch das andere Uspl in der Familie des Lehrers Krause nicht. Hier, noch mehr als in der Familie Deidebrand, hatte Emanuel die Parmonie eines flugen und sonnigen Christentums durch Wochen und Monate eines schönen Herbstes und Winters hindurch kennen gelernt. Dier war der Glaube etwas Lebendiges, das eher den blühenden Aftern im Garten, dem Geschmetter des Parzer Ranarienvogels im Fenfier, als einem auf Gebot des strengsten Lehrers eingeprägten und hers geleierten Pensum glich. Der Lehrer Krause pflegte zu sagen: fede Religion ift falsch, die den Menschen finster macht. Er sagte, man könne dem Teufel vielleicht aus Zwang, aber Gott nur aus freiem und frohem Derzen dienen. Deshalb herrschten am Krauses schen Herde meift frohliche Lanne und Gesang. Die Liebe des Lehrers zu seinem Beruf war aus der Liebe zu Kindern entstanden. Krause selbst war ein großes Kind, deffen lustige Blicke und schalkhafte Worte von dem frischen Behagen Zeugnis ablegten, bas ihm durch die Gute Gottes schon hier auf Erden beschieden war.

Obgleich nun Krause im weiten Umfreis bei hoch und niedrig respektiert wurde, siel man ihm doch, Emanuels wegen, immer wiederum mit der Tür ins Haus. Er mußte allerlei Dinge ers fahren, vor denen gleichermaßen seine unantastdare Berufstreue wie seine starke Persönlichkeit ihn dieber dewahrt hatten. Riemals hatte zum Beispiel Passor Beleites, der die Schulaussicht führte — und überdies sich mit Krause duzte! — dis zu dem Zeitpunkt irgend etwas zu rügen gehabt, wo er es ganz entschieden tadelte, daß der Lehrer den gefährlichen Narren Emannel zuweilen während des Unterrichts im Schulraum geduldet hatte. Fest und energisch, wie er war, hatte Krause der Rahnung des vorgesetzen Duzdenders zwar seinen lachenden Sigenstun gegenübergestellt, aber dadurch den verletzenden Strom zudringlicher Ratschläge nicht ausgehalten. Vielmehr hatte der Pastor den Umgang Quints und Rariens wie eine schwere Gesahr berührt und damit die alte Freundschaft beinahe jählings zum Bruch gebracht, die ihn mit dem Lehrer verband.

An jenem schneelosen Rachmittage im Februar, als dem Rarren in Christo alles dieses, durch Marien, bei einem Spaziergang über Feld, auf entlegenen Pfaden eröffnet wurde, tat er, ohne daß man ergründen konnte, was in ihm vorging, diese Aussprüche: "Wenn sie sich jetzt schon an mir ärgern, wie erst werden sich diese Menschen in der Zukunft an mir ärgern!" Dann sagte er: "Gott iff bei mir und ich bin bei Gott!" und außerdem: "ich habe ges predigt, wie Johannes und zur Buse gernfen öffentlich! Wenn ste mich beshalb verfolgt haben, will ich nicht klagen. Daß sie mich aber jetzt verfolgen, wo Licht und Leuchter unter dem Scheffel verborgen ift, wer will dies deuten?" Vor sich hinstarrend sagte er mehrmals gedankenvoll: "Bergib ihnen, Herr, sie wissen nicht, was sie tun." Er seufzte mehrmals: "Schweigen heißt sündigen." Dann wieder erklärte er: "es ift Zeit" und fügte nach mehreren Seufzern an: "des Menschen Sohn muß ein Pilger bleiben auf dieser Welt und der uns voranschritt, hatte auf ihr keine bleibende Stätte, es heißt von ihm, er hatte nicht, wo er sein Naupt hins legte auf dieser Welt."

Marie Arause war mit Quint um die Besperzeit in die Schule zurückgesehrt. Während Emanuel einige Bücher durchblätternd im Wohnzimmer saß, hatte sie ihrem Vater berichtet, was Emanuel widerfahren war und was er gesagt hatte. Arause begab sich, betrossen und erregt, stehenden Fußes zu Quint hinein.

In einer nun sich entspinnenden, durch einige Stunden währens den Aussprache hatte Krause mit vielen klaren und klugen Worten Emanuel seine Lage den lokalen Mächten gegenüber nicht nur dis ins letzte deutlich gemacht, sondern er war noch weiter gegangen und hatte dem Loren, als offenberziger älterer Freund, anheimgestellt, ob es nicht möglich sei, erstlich die Marotte von wegen des Gelds ablehnens einzustellen, durch die nun einmal die Leute gereist würden. Überdies empfahl er Quinten, doch gelegentlich Sonns tags einmal, und womöglich zu Pastor Beleites, in die Kirche zu gehen. Daß er dort niemals gesehen wurde, war nämlich der hauptsächlichste Aulas allgemeiner Erbitterung.

Der kluge Freund und Berater traf indessen bei Emanuel Quint auf einen unerschütterlich festen Widerstand.

Mit vieler Vorsicht, aber troßdem mit herzlicher Dringlichkeit, versuchte der Lehrer auf die, seiner Ansicht nach, schwächste Seite im Wesen Emanuels einzuwirken: ein Beginnen, wozu der lange erwartete Anlaß unn endlich gekommen war. Das Mundstäd der langen Tabakspseise bald hier, bald da zwischen die Ichne geklemmt, ernste Rauchwolken aus beweglichen Rüstern blasend, rückte er sein gesticktes Käppchen temperamentvoll bald gegen das rechte, dald gegen das linke Ohr und schien so in seiner nüchternen Frische alles andere eher, als ein Freund von Verstiegenheit. So war es denn auch nicht das Abenteuer mit den Rirchleuten, das ihm die stärkse Besorgnis einslöste, sa nicht einmal die hinter dem Borgang lauernde Gegnerschaft, sondern es waren die abgerissenen Worte, die Quint gebraucht hatte.

Zum Unterschiede von vielen frommen Leuten seiner Umgebung

mischte Krause in seine alltägliche Rebe niemals ober selten ein Bibelzitat. Und auch Emanuel hatte in diefer ganzen, stillen Epoche seines Daseins kaum einen Anlaß dazu gefunden: und niemals in Krauses Segenwart. Aber nach und nach unters richtete sich der Lehrer unter der Hand genau von Quintens Vergangenheit und konnte sich also nicht verhehlen, daß große und heilige Worte im Munde zu führen Quintens besondere, ärgernisstiftende, üble Gewohnheit war. Dier lag ein Keim, aus dem der Lehrer sedwede Gefahr für das sonst ihm so angenehme Wesen Quintens herleitete. Als er nun aber auf die von senem vor Marien gebrauchten Heilandsworte zu sprechen kam, indem er gebachte, das Gottesschicksal des gebenedeiten Heilands der Welt von dem schlichten Erlebnis Quintens zu sondern, fehlte dem sonst so gewandten Manne selbst das Wort. Unter dem Blicke der großen und ruhigen Augen Quints vermochte er jenen, seiner Ansicht nach nötigen, ärztlichen Schnitt nicht auszuführen, wodurch er den Auckfall in eine Krankheit, die gefürchtete, schon beinahe überwundene Marrheit des Narren, verhüten wollte.

## Sechzehntes Kapitel

entsetzlicher Kerl, der einem Affen, ja einem Pudel fast ebenso sehr als einem Menschen glich. Die Gärtnerburschen, die eben, weil die Märzsonne einen klaren Tag begann, die langen Reihen der Frühbeete lüsteten, schrien einander lachend an und versspotteten ihn. Der böhmische Josef fragte nach Quint und als man ihm das haus des Obergärtners und das Siebelzimmer, das der Schützling des Surauer Fräuleins bewohnte, gewiesen hatte, schritt er plumpen Sanges mit seinen gebogenen Beinen gegen die Eingangstür. Dier traf er auf die schlanke Sestalt der bleichen Ruth heidebrand, die er lange anstarrte und dann

ebenfalls nach Emanuel Quint fragte. Zurechtgewiesen, begab er sich über die knarrende Stiege zu senem hinauf.

Der böhmische Josef war der vierte oder auch fünfte Bote, den die Taldrider an Quinten gefandt hatten. Dieser hatte den Sendlingen allen nach der Reihe sehr bestimmt erklärt, wie es seine und aller christlichen Brüder Pflicht in Jesu sei, geduldig des kommenden Tages zu harren. Jeder, riet er, solle einstweilen an seine ihm nach Gestalt der Dinge zugewiesene Arbeit gehn: ein Nat, den sie indessen nicht befolgt hatten.

Als nun der arme Messias designatus der Talbrüder, Quint, den Boten nach seinem Begehren fragte, rückte dieser beinahe dummdreist trocken mit der Frage nach Quintens Geheimnis, dem Geheimnis des Reiches Gottes, heraus.

Emanuel sah ihn an und lächelte.

Dieses liebe, kaum merkliche Lächeln, das zuweilen um Emanuels Lippen spielte, war etwas, das ihm unwiderstehlich viele Herzen gewann. Marta Schubert, die barmherzige Schwester Hedwig Krause, Ruth Heidebrand und Marie Krause träumten davon. Dies stumme Lächeln, das so viel zu verstehen, so viel zu versgeben schien, glich einem Frühlingssonnenbliet, der zu gleicher Zeit das Eis zerschmilzt und die Blume zum Blüben bringt. Dies Lächeln locke die Schar der Kinder, von denen Emanuel, wo er sich blicken ließ, immer sogleich umgeben war. Es war ein verführerisches Lächeln, das auch den böhmischen Josef wehrlos auf die Knie und zu einem keuchenden Handtuß zwang.

Quint wurde ernst und anstatt zu antworten, forschte er den seltsamen Boten nach dem Leben der Brüder und nach dem Anlas seiner plöslichen Fragen aus.

Josef ließ sich bahin vernehmen, es sei um dieses Seheims nisses willen ein großer Streit unter ihnen entbraunt. Der eine sage: denen, die an die Sendung Quintens glaubten, sei alls bereits das Seheimnis schon offenbar. Denn es bestünde eben just darin, daß Quint der neue Messas wäre! Der andere meinte, er glaube, Emanuel sei in einem gewissen Betracht der wieders gekehrte Erlöser selbst, aber wer seine Worte, die er bei dieser und sener Gelegenheit gesprochen habe, beherzigt hätte, der müsse auch wissen, wie es noch ein letztes Geheimnis gäbe, das Emanuel Quint für sich behielt. Beide Meinungen hatten Anhänger. Andere erklärten und wagten es zu erklären, trot des sanatischen Glandens der Brüder Scharf, es sei überhaupt noch nicht ers wiesen, ob Quint der wahre Gesalbte sei. Diese Frage bedecke Quintens Geheimnis.

Die lette Ansicht hatte einen wütenden Kampf entfacht. Der behmische Josef begann ihn nach seiner Art ernsthaft und psissig zugleich zu schildern. Die Brüder Scharf, er verhehlte es nicht, hatten mit rasenden Stimmen den Lärm der Streitenden übersschrien und einen Menschen, der sich so deutlich erklärt habe wie Emanuel Quint, falls er dennoch das Blut des Sohnes, den Geist des Baters nicht in sich trage, den größten Betrüger der Welt genannt.

Der arme Emanuel war ein Gottsucher. Jede andere Bes mühnng, jeder andere Zweck seines Daseins trat hinter dieses Suchen, dieses Gottsinden, Gottergreisen, Gottbehalten zurück. Aber nicht mit dem Verstande suchte er Gott, sondern er suchte ihn mit der Liebe. Und diese Liebe, gleichsam in den Bestz der Gottheit gelangt, strömte nicht anders wie eine Sonne der Gnade über Brüder und Schwestern, Kinder und Greise, Lahme, Tande und Blinde aus. Das göttliche Licht weckte göttliches Licht! und dann war zwischen Quint und dem Bruder, Quint und der Schwester die Fremdheit wie ein Rebel zerstört und die reine Schwester die Fremdheit wie ein Rebel zerstört und die reine Einheit in Gott gewonnen. So ward er zu Zeiten mit Marie, zu Zeiten sogar mit der somnambulen Auth Heidebrand heimlich unter die gleiche Jilumination, unter die gleiche Erleuchtung gestellt.

Ebenso anch mit den Brüdern Scharf und mit allen jenen mühseligen und beladenen Menschen, mit denen gemeinsam er sich in irgendeiner Stunde der Andacht, auch nur ahnungsweise, im Bereich der göttlichen Liebe gefunden hatte.

Aber nun hob sich mitten aus dieser Schar eine schwielige Fanst und bedrohte ihn.

Quint litt seit Wochen schlassofe Rächte. Bis dahin hatte der kille Friede, das gesicherte Gleichmaß der Seshaftigkeit, hatten gewisse Annehmlichkeiten des Lebens ihn in eine Art hars monischer Aube eingelult. Sie hatten auch die Leidenschaft seines Gotterlebens vermindert. Eben aus diesem und keinem anderen Grunde stand er bei allen, die ihn damals gekannt hatten, später in angenehmster Erinnerung. Denn er näherte sich, außer durch den Ather des Göttlichen, seinen Nitmenschen eigentlich nicht: weder dadurch, daß er etwa eigene, personliche Angelegenheiten zur Sprache brachte, noch etwa an solchen Geschicken anderer Anteil nahm. Naturen wie Narie Krause schien diese personliche Unnahbarkeit des Sonderlings gerade etwas wie göttliche Nähe zu sein.

Ans diesem Halbschlaf war nun Emanuel gleichsam durch eine Folge von harten Schlägen gegen die Tür seines Hauses erweckt worden. Ein Rebel zerriß und er fand sich mit seiner Liebe und Gott im Perzen, nackt, den Forderungen seiner leidens den Brüder und Schwestern, dem undarmherzigen Haß der Welt und dem gebietenden Auf seines eigenen Gewissens oder auch Dämons gegenübergestellt.

Das Wort Betrüger erschütterte ihn, obgleich er sich von irgendeiner Schuld des Betruges vollkommen frei fühlte. Ja es stieg in ihm eine Wallung jäher Entrüstung auf, die aber gleich darauf in Verschnung endete. Diese Wenschen irrten, waren betört, aber sie hatten mit der gleichen Leidenschaft wie er selber Christum gesucht und so blieb er ihnen in Christo verbunden.

Er fühlte wohl den Bann der Gefahr ihrer Idhigkeit. Die Gebrüder Martin und Anton Scharf liesen wie die Leithunde einer nach Erlösung lechzenden Meute hinter ihm her. Seit ste auf dem Markt der kleinen Stadt, wo er seine erste Buspredigt hielt, seine Spur aufgenommen hatten, ließen sie seine Fährte nicht los und folgten ihm über Flüsse und Abgründe. Dennoch sah er sie nicht als jagende Raubtiere, sondern mehr als gehetzte Schase einer verirrten Perde an und war ihnen, wie gesagt, mehr in Kameradschaft und Liebe in hirtenhafter Verantworts lichkeit als durch Furcht verbunden.

Immerhin erlebte der arme Designatus schon jest und bei der Erzählung des böhmischen Josef das kurze Entsetzen eines ahndevollen Angenblicks: eines Angenblicks, wo er sich selbst als das Wild fühlte, das mehr und mehr von undarmherzigen Jägern umgeben war. Er spürte die unsichtbaren Feinde, die sich um seine Stätte sammelten. Oder waren es Richter und hatte er irgendeine Schuld abzutragen an die Welt?

Rein! Er hatte sich höchstens schuldbewust gegen Gott emps funden, bevor seine Rechnung mit ihm durch Jesum, den Wittler, beglichen wurde. Durch Jesum, der in ihm, ja der seine Seele war.

"Richt ich lebe, sondern Christus lebet in mir," dieses apostolische Wort war ihm zur eigenen Natur geworden.

Doch leider aus dieser Wiedergeburt stieg, wie der Keim aus dem Mutterboden, das traurige Schicksal des Toren hervor.

Ich habe die mystische Hochzeit geseiert, sagte er sich und der Traum im Kerker, wo der Heiland in ihn hineingegangen war, stand täglich vor ihm, mit der Kraft einer Wirklichkeit. Bin ich Jesus, so trage ich seine Verantwortung. Ich din Jesus und trage sie, schloß er weiter. Die Talbrüder, die mich den Heiland nennen und die seine Werke von mir fordern, haben in diesem Sinne recht. Man könnte sagen, daß sich das Heilandsbewußtsein Quintens in dem Maße vergröberte, als er genötigt war, es

den rohen und grellen Forderungen der niederen Bedürftigkeit seiner Gemeinde anzupassen.

Die Unterrednng swischen Quint und Josef, der übrigens Ruth Heidebrand hinter der Tür zur Dachkammer, wo die Blumenzwiedeln ausbewahrt wurden, gelauscht hatte, wäre nun wohl mit Quintens gelassenen Worten geschlossen gewesen, durch die er die Brüder, ohne die Frage nach dem Seheimnis zu besantworten, grüßte und zur Seduld ermahnen ließ; aber der böhmische Josef sing nach einigem Zögern aufs neue zu reden an, immer weiter und weiter ausholend, die ein höchst sonders barer Bericht zutage kam, dessen Schluß Emanuel Quint, eutrüsset von seinem Sige ausspringend, durch einen Schlag auf den Tisch begleitete.

Nie hatte Auth, die an der Türspalte das Antlit des Narren in Christo beobachten konnte, ihren Abgott im Zorne, geschweige in einem so heiligen Zorne wie jest, gesehen.

"Man soll nicht neuen Wein in alte Schläuche füllen wollen," rief Emanuel. Und mit einer mehr gewöhnlichen, gar nicht biblisch gezirkelten Redeweise sagte er heftig etwa dies.

"Geh und sage den Brüdern: was sie da treiben, ist Unfug, aber nicht Gottesdienst. Sage ihnen, der Heiland ist in Gott und Gott in ihm und erkläre ihnen, wie er weder zur Nechten Gottes noch Gottvater zu seiner Linken sitt. Wenn sie sich um den Vorrang im himmlischen Reiche streiten wollen, so ist es das gleiche, als wenn sich die Kriegsknechte streiten oder würfeln um die Kleider des toten Christus am Kreuz. So lüste ich mein Geheimnis, Ihr verwilderten Knechte der Gier! Ihr höllisch Wahnwitzigen. Habt Ihr des Wenschen Sohn zum Richter am jüngsten Lage gemacht, so seid Ihr selbst zu Verbrechern ges worden! Habt Ihr ihn zu einem König mit Zepter und Schwert und zum Herrn der Erde gemacht, so habt Ihr ihm eine blutige Narrenkrone ausgesetzt, und ihn als König der Himmel entthront!

Ihr Rarren und Rarrenfnechte, dient Ihr um Lohn? Go zieht den Pfing und frest Euer Futter! Wollt Ihr Euch Schätze sammeln, Gold und reiche Rleider verdienen, so geht und dient dem Mammon, nicht Gott! Was wollt Ihr mit Euren tausend irdischen Jahren, diesem einen kurzen Lag vor Gott? Fressen, faufen, huren, bei Tafel obenansitzen, verfluchen, verdammen, Sluturteil sprechen, sitternbes Lob fingen einem schrecklichen Abonai, deffen Linke Euch streichelt, deffen Rechte Eure Brüder, Schwestern, Bater und Mutter Myriaden um Myriaden aus den Gräbern reißt, lebendig macht und in den höllischen Abgrund schlenbert? Giert Ihr nach diesen tausend Jahren mehr als nach dem Leben in Jesu Christo von Ewigkeit zu Ewigkeit? Und webe, wenn Euch das himmelreich nichts weiter als ein erquickender Trunk für die brennende Glut Eurer Rachsucht ift. Sage den Brüdern, im himmel werden die Letten soviel wie die Ersten, die Ersten soviel wie die Letten sein."

Es war der erste Gedanke Quints, die zudringlich lächerliche Sefolgschaft dieser Talbrüder abzuschütteln, die ihn zum Gegensstand eines schreienden Aberglaubens gemacht hatte. Gleich darauf aber reute es ihn und sene Stimme, die es ihm eben geraten hatte, wurde zwar als eine Mahnung gefunder Vernunft erstannt, aber doch wurde ihr Schweigen geboten: im Ramen dessen, wie Emanuel meinte, der ganz Witleid, ganz Liebe und der Inbegriff göttlicher Weisheit ist.

Und dieser, nämlich der Wille des Heilands selbst, befahl Emanuel, noch am gleichen Abend den Weg zu den Talbrüdern anzutreten.

Er schickte den bohmischen Josef voraus, damit er ihn in der Lalmühle anmelde. Er selber verließ die Gärtnerei, ohne von zemand Abschied zu nehmen, bei nachtschlafener Zeit. Seine Seele in dieser Stunde war wehmütig. Obgleich er wiederzusehren ge dachte und auch nach einigen Tagen wiederkam in das Gärtnerhaus, fühlte er doch den nahen Abschied für immer schon heut im Herzen. Mit leisen Schritten trat er, nicht ohne vorher an der Schlasskammertür der kleinen Ruth gezögert zu haben, in die einsame Rlarheit des Mondes hinaus. Aber er fühlte, tropdem er auch an dem Mauerpförtchen des Parkes noch einmal gedankenvollskehen blied, daß seines Bleibens in diesem Garten nicht länger war, wohin man ihn, wie einen Baum, aus steinichtem Boden verpflanzt hatte.

Anfänglich ward ihm traurig, aber schon auf der Landstraße hinter dem Park ward ihm entschlossen und frei zumut und er hatte nicht nur erkannt, was er hinter sich ließ, sondern auch, was er vor sich hatte. Emanuel Quintens Brust war voll Dankbarkeit. Er erkannte die Güte des Gurauer Fräuleins, der Krauses, der Heidebrands und aller derer, die ihm den Jugang in das Bereich einer höher gesttteten Lebensssührung erössnet hatten: dennoch ging er setzt mit einem sessen, freieren Schritt seine Straße dahin, als semals seit Monaten.

Er handelte wieder nuter eigner Berantwortung. Er trat die, allen gemeinsame, Muttererde und hatte den, allen gemeinssamen, Raum des Himmels über sich. Er genoß kein Ashl, er genoß kein Almosen. Alle die sansten Fesseln und Rücksichten, die ihn im Laufe des Herbstes und Winters heimlich immer dichter und fester umstrickt hatten, sielen nun plöglich von ihm ab. Es war ihm zumute, als ob der Gast, Freund, König und Gott seines Innern nun erst wieder in einer seiner würdigen, weiten, geräumigen Wohnung ware.

Er selbst schritt dahin wie Gott.

Emanuels Wesen war im Göttlichen demütig. Allein es gibt einen hohen Stolz der Berufung, der ihn setzt mit neuer Schrie erfüllte und der mit göttlicher Demut vereindar ist. Er fühlte wohl, die laue Güte der im Kreise des Gurauer Fräuleins X. 19

gewonnenen Freunde hatte ihn aus der feurig strömenden Bahn seines Daseins in ein stilles, tühles, stehendes, seichtes Wasser hineingezogen, wo weder Strudel noch Tiefe und also auch keine Sefahr des Ertrinkens ist. Alle diese Leute, dieder und rechtsschaffen, übten au ihm, wie sie meinten, die andefohlene Christenspflicht der Barmherzigkeit, dadei selbst nicht ahnend, wie sie es nach Emannels Ansicht nur unter der Bedingung oder wenigstens nur in der Hossnung getan hatten, daß er Jesum Christum verleugne.

Er schwenkte die Arme, er hieb, als wenn er wie Petrus das Schwert des Walchus in der Faust hielte, durch die Lust. Fast liebte er nun, im heiligen Jorn seines seltsamen Gottessstreitertums, mehr sene Feinde, die ihn aus seinem Asyl versjagten, als die Freunde, die es ihm bereitet hatten und die ihn darin behalten wollten.

Den Talbrüdern drohte ein Strafgericht. Aber der Jretum, den Quint in diesen armen Leuten vernichten wollte, erhöhte ihn. Sie hingen an ihm mit ihrem ganzen, törichten Glauben, mit ihrer ganzen törichten Hoffnung, mit allen ihren törichten Wünschen und mit einer wilden und blinden Leidenschaft. Die hinter ihm blieben, die er im Rücken ließ, duldeten ihn. Es ist ein anderes, aus gutem Perzen geduldet zu werden, oder, wenn auch in Einfältigkeit und Torheit, ersehnt, geliebt, ja vergöttert zu sein.

Freilich hatte der Narr von alledem keine Vorstellung, was sich mittlerweile in den Zusammenkunften der Talmühle ereignet hatte.

Die herrschte die ärzste Verwilderung. Mit Kommen und Gehen, Hossen und Harren, mit Beten und Singen, mit Brotbrechen und "Trinken des heiligen Blutes Jesu", wie sie sagten, hatten sie den Winter in der Mahle des Müllers Straube zugebracht. Dieser, ein Mann, wie gesagt, bessen schweigsames Wesen nicht leicht zu durchschauen war, schien sich nicht übel dabei zu stehen, obgleich er vielleicht auch sonst, mit dem Zug ins Abenteuerliche, der ihm eigen war, den Talbrüdern die Tür seiner verfallenen und entlegenen Mühle geössnet hätte.

Dibiez, der entlaufene kentnant der Heilsarmee, hatte nach und nach von den orgiastischen Andachtsübungen seiner Sette dieses und jenes bei den Talbrüdern eingeführt, die sich übrigens, nach dem Vorschlage Anton Scharfs und nach der Epistel an die Epheser, die Gemeinschaft des Seheimnisses nannten.

Die Entartung, wie sie nach und nach in den Versamms lungen um sich griff, wurde zum Teil durch das Tamburin und die Davidsharfe der Heilsarmee und mehr noch durch den geheimbündlerischen Zug der Gemeinschaft verursacht. Dem romantischen Trieb zur Bildung geheimer Vereinigungen gaben Evangelien und Apostelgeschichte von jeher Vorwande in Falle an die Hand. Der in der Menge Verlorene sondert sich gern im Geheimnis von ihr, wobei er sich selbst als einen Wissenden fühlen kann, die Masse der anderen als die Unwissenden. Er wird eine Runde, wird ein Rundiger und mit einer größeren oder geringeren Zahl von Genossen erachtet er sich und darf sich erachten als berufen und auserwählt: wo er doch sonst, ein Tropfen im Meer, nur als ein Geringer und, nach seinem geringen Berdienst, unbeachtet dahinzuleben gezwungen ware. Schon Kinder, die ein Geheimnis gemeinsam haben, gewinnen damit ein Gefühl von besonderer Wichtigkeit. Durch Dibiez war es auch üblich geworden, in den Versammlungen laut zu beichten und dabei Zeugnis abzulegen für die Erleuchtung durch die Gnade Jesu Christi, beren man gewürdigt worden war. Aber diese ziemlichen flachen und etwas mechanischen Betätigungen religibser Erweckung, wie sie bei gewissen Setten seit Jahrs

hunderten üblich find und noch jett im Schwange gehen im großen Lager der Heilsarmee, wurden bald von anderen Bes kundungen eruptiven Wahnstuns verdrängt und in Schatten gestellt.

Die Brüder und Schwestern sprachen "in Zungen".

Auf diesem Gebiet zeigte sich Schneider Schwabe besonders als großer Matador vor dem Herrn. Er war es, der unter allen zuerst eines Tages weissagte und ebenso den apokalyptischen Ton, die apokalyptische Naserei und Phantaskerei in die Gemeinde der Heiligen einführte. Er zuerst hatte überdies sich selbst, die Gebrüder Scharf, den Weber Schubert im apostolischen Seiste, wie er meinte, Heilige genannt. Je mehr sich dieses Bewustzsein der Heiligkeit und des Auserwähltseins dei Sprechern und Hörern der kleinen Semeinde besessigte, um so massoser wuchs der Schwärmergeist ihrer frommen Abungen an.

Wer diese Menschen früher gekannt hätte, als sie noch ges druckt und schweigsam unter dem Joche täglicher Mühe und Not dem Erwerb ihrer kammerlichen Nahrung und Rotdurft nachgingen, würde bei ihrem jezigen Anblick aber die unerhörte Wandelbarkeit der Menschennatur belehrt worden sein. Schneider Schwabe, früher ein Bild betulicher Schächternheit, war jest und an diesem Ort ein Geist von gebietendem Range geworben. Gewisse Verzückungen, benen er, wie gesagt, ans gesichts der Gemeinde als erster anheimgefallen war, hatten ihn einstweilen beinahe zum unbestrittenen Führer des Kreises ges macht. Er eröffnete auf der Tenne des Müllers seine Andachten immer nur mit den gleichen Worten: "Stille! Stille! Bolk des Herrn! Da, wo sein Wort verkündigt wird, ist er gegenwärtig! Ruhe! Gott ist gegenwärtig!" Und in ähnlichem Lone ging es fort. Man fann sich denken, daß im Klange der Stimme des Peroldes Gottes von der scheuen Bescheidenheit des ehemaligen armen Schmugglers nichts mehr ju merken war.

**.**₩

Wenn die Brüder nicht beteten oder Versammlungen abs hielten oder schließen, so stritten sie über dem biblischen Sottess wort und man wird sich nicht wundern, wenn sich an den Lexten der Evangelien, der Apostelgeschichte und der Episteln ihre harten und groben Köpse nur mehr und mehr verwirrten, selbst wenn man die Offenbarung Sankt Johannis und die Schristen des Alten Lestaments nicht in Rechnung zieht. Viele Worte, die aus den lodernden Seelen der Apostel stammten, richteten in den qualmenden Häuptern dieser Unmündigen schlimmte Berwüssungen an.

Die mehr und mehr gefährliche Rarrheit der Bruder gewann an Sicherheit, als der bohmische Joseph eines Tages, den dicken Finger unter der Zeile, das Wort buchfiabiert hatte: "Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist bier, der da gerecht macht." Ein anderer hatte zur Mot diese Zeilen auf: gefaßt: "Go ift nun nichts Berdammliches an denen, die in Christo Jesu find." Ein dritter ähnliches. Endlich schlug diesen Abelberatenen, plößlich in die Appigen Freuden des tausendjährigen Reiches aufbegehrenden Hungerleidern alles und alles jum Schlimmen aus: ihre Hoffnungen wurden eine farre, unbewegs liche Einbildung. Das Liebesgebot der Schrift trat aus dem allzugeringen Bereich, das in ihrem Wesen dem Geistigen Abrigbehalten war, in die Tiernatur ihrer Leiber aus, deren eins geschläferte Triebe es aufreigte. Das ängstliche Harren und die Sehnsucht der Kreatur nach Erlösung ward in einen glühenden Durft, ward in ein Fieber der Gier, in eine unstillbare Sucht verwandelt, die einer verzehrenden Kranheit glich.

Und eines Nachts, nachdem man viele, lange Stunden hindurch himmel und Hölle, ewige Seligkeit, Sünde, Strafe, Gnade, Gott, Bater, Sohn und Heiliger Geift, das neue Zion und das füngste Gericht in Bewegung gesetzt hatte, artete alles in einen bosen, ja schrecklichen Paropysmus aus.

Erscheinungen, Umgehen von Gespenstern, Manifestationen Berstorbener, Rlopfgeister, hatte der Seuchenherd der Talmühle längst zur Genüge ausgeheckt. Was nun hinzutrat, war der Aussbruch einer physischen Krankheitsform von der Art, wie sie in den glaubenseifrigen Zeiten des Mittelalters oft epidemisch gewesen find. Es nahm seinen Anfang mit diesem Ereignis.

Ain starkes, blondes Bauernmädchen von achtzehn Jahren, die den Namen Therese Kaymarek trug, begann plöplich in der Zerknirschung, unter dem Eindruck glühender Zurufe, wunderlich ihren Ropf zu schütteln, anfangs langsam, später mit einer solchen unaufhaltsamen Schnelligkeit, daß viele der baurischen Brüber und Schwestern es merken mußten, wo fie benn ihre Andacht unterbrachen, um diesem sonderbaren Betragen des Madchens womöglich Einhalt zu tun. Aber da war durchaus kein Halt. Anruf, ja, selbst der schraubstockartige Griff von schwieligen Bauerns fäusten, fruchtete nicht. Der Kopf der Therese Kapmaret bewegte sich. Das wiederbefreite, unschuldig findlich habsche Madchenhaupt flog, frampfhaft geworfen, hin und her, das farte Rinn von Schulter zu Schulter, und zwar so schnell, das der Blick nicht folgen konnte, und der Eindruck für das Auge verwirrend war. Der arme Ropf schien ein Wesen für fich geworden zu sein, eine Art gefangenen Vogels, der fich aus einer Schlinge loswürgen wollte; genau so, schien es, wollte hier der Kopf unter jeder Bedingung vom Körper los. Natürlich entstand eine allgemeine Aufmerksamkeit und damit eine allgemeine Stille. In dieser Stille nahm sich ber hilflos geschleuderte Ropf des armen Kindes, verbunden mit dem Gerausch, das er machte, noch grauenerregender aus. Etft flatschte ber Zopf ihr um Bruft und Schultern; als die Bewegung wilder wurde, peitschte das aufgelöste haar ihr zischend ums Gesicht. Der offene Mund, die ftarr geöffneten Augen des Mädchens, saben in ihrem entsetzten Staunen uns

endlich rührend aus. Es schien keine Rettung. Es war jeden Augenblick, als müsse die Berbindung zwischen dem vollen, knirschens den Hals des Mädchens und dem Rumpf nun endlich zerrissen sein.

In diesem Augenblick sing es an einer anderen Stelle der von drei oder vier katernen beleuchteten Tenne zu rumoren an. Alles wandte sich nach der anderen Seite, wo allbereits das bleiche, faltige Haupt eines alten Weibchens in gleicher Weise sich toll und wild zu gebärden begann. Raum hatte man sie ins Auge gesaßt, so ward eine dritte zur Erde geworsen: die Frau eines Ziegelstreichers, die selber das gleiche Handwerf ausübte, in einer Ziegelei der Nachbarschaft. Sie bog sich, lallte, sprang auf eine eigentümliche Weise schnellend, wie ein großer Fisch, der ins Trockene geraten ist. Als diese drei Opfer des langen Wachens, Betens, Singens, der Selbstanklage, der Zerknirschung und jeder erdenklichen, himmlischen, sowie höllischen, beseligenden oder angste vollen Einbildung gefallen waren, hub sich ein allgemeines Schreckensgeschrei, das durch den unwillkürlichen Auf einer eins zelnen Stimme einen verheerenden Sinn gewann.

Diese Stimme schrie, das Eude der Welt und der jüngste Tag seien angebrochen.

Jest war in dieser Versammlung nicht einer, den langen dunkelhaarigen Müller Straube ausgenommen, der nicht von der gleichen sinnlosen Raserei ergriffen ward. Die Nacht war sinster. Die Bäume rauschten. Die Jahl der sich Wälzenden mehrte sich, andere rannten, einander das leere Gebält der Scheune weisend, gegen die großen Tore und kleinen Pförtchen der Scheunentenne, drängten ins Freie und, wie durch ein Schlupsloch, ein und aus.

Bon denen aber, die ins Freie gelangt waren, horchten einige, ob sie nicht durch das Ohr die ersten Laute des nahenden Welts und Strafgerichts erhaschen könnten. Andere sielen erst hier zur Erde und schrieen, indem sie gen himmel wiesen, sie sähen dort, auf Thronen, von Engeln umgeben, über Wolfen, Gott den Vater,

den Sohn und den Heiligen Seift. Man stieg auf Bäume. Die Kinder weinten. Martin und Anton Scharf wateten, um irgend etwas genauer zu sehen, bis übers Knie in den dunkel gurgelnden Mühlbach hinein.'

Wer wüßte nicht, in welchem Umfang allein die Nacht die Damonen im Innern der Menschen entsesseln kann und wie das gegen die schöne Klarheit der Sonne die Abgründe deckt und die Seele zu Licht und Ordnung verklärt. Was in diesen Minuten des allgemeinen Laumels geschah, das hätte der Lag nie zus gelassen. Man denke, wie das Bindemittel aller Gemeinden in Jesu Christo die Liebe ist. Wie Paulus sagt, wird eine Maner oder Wand zwischen Mensch und Mensch durch den Namen des Heilands hinweggenommen. Man erkennt die Gefahr, die mit dem Niederreißen von dergleichen Mauern gegeben ist. Weh aber, wenn außerdem, durch Underusene, apostotische Worte wie diese gepredigt wurden: "daß jedermann allein durch den Slauben gerecht werde, daß der Glaube Berge versetze und daß dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist."

Kurz, die Angst, das Entsetzen, der Judel, die Raserei brachte viele dazu, daß sie sich, Hilfe siehend, oder nicht wissend, was sie taten, umklammerten, andere sielen einander in die Arme und küsten und herzten sich. Im kleinen Semüsegärtchen des Müllers sah man, beleuchtet von einem schwachen Lichtschein, der durch ein Fenster siel, einen Bruder und eine Schwester sich miteinander im Lanze drehen. Frauen, oder war es immer dieselbe Frau? rannten, mit sliegenden Haaren und Röcken, gespensterhaft suchend, um das Mählgebände herum und einige, die sich ans irgendeinem Grund im Sturm der Nerven das grobe Hemd von den Schultern, den Rock von den Lenden gerissen hatten, rannten, vielleicht in irgendeinem passiven Opferdrang, spluttersasernacht über die Böschung hinauf und ins Feld hinein. Hier sputte wohl irgendeine Idee aus dem Gleichnis der törichten und klugen Jungsrauen und des

himmlischen Bräutigams. Man muß nun sagen, daß durch die List des bosen Feindes hier der himmlische Bräutigam in einigen Fällen durch einen ebenfalls orgiastisch verwirrten Bruder ersetzt wurde.

Der Müller Straube nahm sich der wiederberuhigten Therese Kapmaret an. Der böhmische Josef schlich schweigend herum, mit glühenden Augen und was er im Dunkel und in der Bers wirrung alles verrichtet hatte, wußte man nicht.

Peligibse Orgien dieser Art wiederholten sich. Gerüchte davon, die langsam durchsiderten, waren eines Tags auch zu Nathanael Schwarz gelangt. Der Unfug machte ihm schlasiose Rächte. Endlich hatte er den Entschluß gefast, und zwar trot der Sefahr, die er lief, mit seinem ehrlichen Namen in das lästers liche Treiben verwickelt zu werden, personlich zum Nechten zu sehn und womöglich dem Argernis zu steuern. So nahm er denn eines Abends, nachdem der verrückte Schneider Schwabe eine Menge illuminierten Unstuns gepredigt hatte, am Nednertische in der Scheune der Talmschle seine Stelle ein.

Was er vorbrachte, würde unsweiselhaft eine im ganzen heils same Wirtung getan haben, besonders hatte er auf die Scharfs, die durch Quintens Abwesenheit und durch das Treiben der Brüder beunruhigt waren, mit seinen Mahnungen, seinen Warsnungen, seinen heftigen Apostrophen, ja starten Orohungen einen beinahe befreienden Eindruck gemacht. Leider ließ sich der Bruder verleiten, den Nerv der Torheit der Talbrüder anzutasten, wosdurch er ihre Berrücktheit, der er, ganz gegen seine Absicht, nur Nahrung gegeben hatte, zu seinem Entsetzen, in ihrer ganzen nachten Sewalt, zu schmecken bekam.

"Ich habe," sagte er, "Euren Emanuel Quint gekannt, wahr: scheinlich bevor irgend jemand von Euch etwas von ihm erfahren batte." Und nun malte er seinen Hörern aus, wie dieser Emanuel

leiber, nach Ausfage seines Baters und seiner Mutter sogar, nicht nur nach dem Zeugnis vieler gewichtiger Leute, von Jugend an, gelinde gesagt, in die Irre gegangen sei. Er wollte dann, wie er sagte, die Gläubigen dieses Kreises nicht schelten, wenn sie der Täuschung verfallen wären, in Emanuel einen begnadeten Diener am Wort zu sehen: er selber, Nathanael, sei durch ein gewisses schlichtes und sanftmutiges Wesen des falschen Propheten fast ebensosehr wie sie getäuscht worden. Er setze hinzu: er sei sogar eine Sande, die er an sich selbst und Emanuel Quint begangen habe, zu beichten bereit, um beretwillen er von Gott schon mit vielen heißen Gebeten Bergebung ersteht habe. Dann fügte er einen treuen Bericht von dem Morgengange mit Emanuel und von dem Vorgange am Bache ein, der ja in der Tat beinahe einer Taufe geglichen hatte. Er behauptete, daß eigentlich er durch Emanuel zu dieser ihm unbegreiflichen Aufwallung verführt worden sei. Dagegen wollte er freimütig zugeben, wie diese Taufe, nicht im rechten Ginne erteilt, noch weniger im rechten Sinne empfangen, Emanuel jum Verhängnis geworden ware. So wolle er auch seinen Teil der Schuld an dem Argernis, das der Tor gegeben habe, hiermit eingestehn. Denn schwerlich hatte sich sonft der Argeruisstifter in seinem lästerlich überheblichen Wandel durch irgend etwas so sicher bestätigt gefühlt.

Als der lette kaut dieser Worte nur gerade eben verklungen war, erhob sich ein Gemurmel des Unwillens und zugleich die Stimme eines Handelsmannes und kumpensammlers, der sich Quintens Gemeinde erst in Giersdorf angeschlossen hatte und bei dem Überfall zugegen gewesen und zu Schaden gekommen war. Dieser Mensch war über die Fünfzig, durch zahllose kleine Schachergeschäfte prositwätig gemacht und im übrigen bleich und zusammengeschrumpst. In seinen Blicken lag der sieberhafte Glanzeines inneren Leidens, im übrigen aber augstliche Ungeduld und irgend eine verzweiselte Gier. Es ist erstaunlich, die zu welchem

Grade der hypochondrische Mensch, wenn er sich gleich nur durch bitteren Fron vor bitterem Mangel einigermaßen schützen kann, am Leben hängt und das Ende fürchtet. Es ist Todesangst, die den Menschen nach der Phantasmagorie des ewigen Lebens greisen läßt. Feigheit ist es, die immer wieder naive Naturen Quacksalbern Leibes und der Seele in die Garne treibt.

Dieser Lumpensammter hatte nach den Illnstonen und Mythen, die sich um Quinten gebildet hatten, mit verzweifelter hand ges griffen, dem Ertrinkenden gleich, der den Strohhalm ergreift.

Er schrie, daß Quint entweder das, was er sich selbst genannt habe, oder der größte Schurke, der größte Betrüger sei, der je und je auf Erden gelebt habe. Aber er kehrte sogleich seine Wasse um, wandte sie gegen den Wanderbruder und siel ihn au mit einer so leidenschaftlichen Wut, mit einem so wilden Strom von Worten, daß alle, die zugegen waren, nicht zulest den Betrossenen, ein Grausen besiel.

So wurde Bruder Nathanael der Reihe nach Lügner, Vers räter, Satans Apostel und zuletzt sogar Judas genannt, und dieses Wort siel, einem zündenden Funken gleich, in ein Pulversas und brachte somit eine Wirkung hervor, der sich Bruder Nathanael nur durch schnellen Rückung und Flucht zu entziehen vermochte.

Der Besuch und die Flucht des Bruders Nathanael, der Judaseuf und das Wort vom Betrüger, das von dem tobenden Lumpensammler gebraucht worden war: dies alles hatte doch, tropdem sich die Atmosphäre allgemeiner Verrücktheit täglich verdickte, jene Diskussion der tonangebenden Gläubigen über Quintens Sendung zur Folge gehabt und eben die Votschaft, die man durch den böhmischen Josef an Emanuel hatte gelangen lassen.

eit der böhmische Josef mit dem Bescheid, Emanuel werde selber kommen, bei den "Talbrüdern" oder in der "Gemeinsschaft des Geheimnisses" eingetrossen war, nahm die Aufregung dieses Kreises natürlich wiederum die seltsamsten Formen au. Man weinte. Der Jubel schlug hohe Wellen. Man grüßte eins ander mit den Worten: "Gelobt sei, der da kommt im Ramen des Herrn". Man erzählte einander Quintens "Bunder". Man ging die Ereignisse seines Wandels seit der Predigt auf dem Markt der Kreisstadt in phantastischer Weise nochmals durch, alles wiederum glorifizierend. Es wurde dabei eine geradezu erschreckliche Summe verrückter Einbildungen zutage gebracht. Die Scharfs erklärten, sie fühlten sein Nahen körperlich. Weiber und einige Madchen, die sich ein wenig von der stundenlang Aprie Eleison und Halleluja singenden, etwa aus fünfzig Personen bestehenden Menge entfernt hatten, kamen atemlos schreiend surackgelaufen, die eine hier, die andere dort, und schwuren, fie hatten den Heiland — die eine über die Wiese, die andere über den Acker hinter dem Mühlwäldchen, die dritte über den Bach heranschweben gesehen.

Soweit der bohmische Josef Quintens strafende Außerungen verstanden hatte, wurden sie dem engeren Kreise der Brüder, zu dem außer den Scharfs Schneider Schwabe, Schubert, Krezig, der holerische Handelsmann, der Müller und noch einige andere gehörten, in der Mühlstube überbracht. So erfuhren die angstvoll und gierig Lauschenden zwar, wie ihr Idol über irgend etwas, worin sie gesehlt hatten, entrüstet gewesen wäre, aber sie wurden doch durch die Schilderungen des böhmischen Josef im Sanzen ihres tollen Glaubens noch sichrer gemacht.

## Siebzehntes Kapitel

1 m neun Uhr des Abends, als man dem Rarren in Christo sehr viele Male vergeblich entgegengezogen war, kam endlich Marta Schubert gelaufen und richtete mit dem unzweideutigen Ruf: er kommt! jundchst die ärgste Verwirrung an. Sie ers klärte den Scharfs, sie erklärte dem Bater, sie erklärte es viele Male diesem und dem, Emanuel käme den Feldweg, der hinten über das Brücken führt, in den Mühlhof herein.

Als nun nach einigen bangen Minnten die allgemeine Ers
regung verstummte und, unter dem Schweigen einer Erwartung,
die das Herz eines jeden fast stillstehen machte, eine dunkle Ges
stalt in den offenen Lorweg der Mühle trat und dann in jenem
Bereich des Gewöldes erschien, der durch das vorn einfallende Mondlicht erleuchtet wurde, kam für Quinten selbst und alle
übrigen ein ebenso verhängnisvoller, wie erschütternder Augenblick.
Quint — und er war es! — langsam und forschend näher tretend,
sah, wie eine schweigende Menge mitten im Hof, einige die
Stirn auf der Erde, einige das Gesicht im Mondschein empors
gerichtet, einige weinend, andere mit Beben Gebete murmelnd...
wie eine Menge vom Wahnwiß betörter Menschen, sag ich,
reihenweis, mit gesalteten Händen, vor ihm auf den Knien lag.

Sogar der Müller Strande erklärte — dem sonst in Sachen des Glaubens wenig zu trauen war und der sich dazu auch wenig äußerte — er habe, bei dieser Ankunft Quints, vergeblich mit seiner ganzen Vernunft gegen die Mächte, die ihn zur Erde niederzwangen, anzukämpsen versucht.

Ein Doppelbetrug dieser Art, ja ein eigentlich dreisacher, — womit die Menge sich selbst und den Narren, der Narr aber nur sich selber betrog! — ist aber vielleicht troßdem nicht schlechts hin verwerslich, noch lächerlich: erstens waren sie alle betrogene Betrüger! und zweisens lag doch im Jumersten dieses nächtlichen Borgangs verborgen, wenigstens Augenblicke lang, etwas wie ein Mysterium. Gott ist ein Geist: Jesus, der Razarener, gitt nicht so sehr als Gottes Infarnation, sondern er wird für sein Gestäß gehalten. Quint wußte in sich, oder glaubte in sich den Gottesgeist, den Geist des Herrn. Die tölpelhaften oder derben

Gemüter sahen in ihm zwar nicht diesen Geist, aber das längst zerschellte Gefäß: den Zimmermannssohn aus Nazareth. Was sie indessen mit bebenden Schauern vor Quintens Erscheinung niederzwang, war eine tiese Erfahrung von Geist und ward vom Geiste Quintens empfangen. Wer könnte nun mit Geswisheit behaupten, Gott, Christus wäre in diesem leiblichen Irrstum nicht als geistige Wahrheit zugegen gewesen?

Deshalb aber ward dieser Vorgang für Quinten und viele seiner Anhänger verhängnisvoll, weil er das Band zwischen allen aufs neue knüpfte und ihm eine neue mystische Weihe gab.

Emanuel stand im Hof still und betrachtete lange die Schar der Knienden. Seltsamerweise erschienen ihm diese betörten Menschen, auch nachdem er das erste Staunen, die erste Ersschütterung überwunden hatte, weder schrecklich in ihrer Tollheit, noch lächerlich. Es gehörte zu Quintens Besonderheit, daß ihm in jeder Lage des Lebens eine bewunderungswürdige Fassung eignete: eine sicher wirkende Selbstdisziplin, die ihm angeboren war, oder wenigstens keinen Zug von Angestogenem oder Erslerntem an sich hatte. Dieser eigentümliche Mensch ohne Bildungssgang hatte sich, aus sich selbst, zum Herrn seiner selbst emporsgerungen. Er beherrschte in sich, ausgenommen die Liebe zu Gott und dem Göttlichen, jede Leidenschaft und auf seinem Gessicht, wie in seinem Betragen selwede Außerung, wodurch denn, ohne seine Absicht, von den Bewegungen seiner Seele sich nichts verriet.

In Wahrheit kam ihn eine tiefe und schmerzliche Rührung an, die ihn indessen daran nicht hinderte, mit gelassener Frage Wartin und Anton Scharf herauszusinden. Mit diesen beiden Wännern begab er sich, — schwebte er, wie die Knieenden meinten! ohne daß er etwas Weiteres sagte, an dem demütig winselnden Kettenhunde vorüber ins Haus. Dit seiner Gegenwart in der Talmühle trat, wie durch ein Wunder, Ruhe und Stille ein. Der Orgiasmus machte einem demutsvollen und eingeschüchterten Warten Plaz. Alles Singen und laute Beten ward in ein stilles Flüstern verkehrt, geschweige, daß sich das Tamburin und die Zionsharse Dibiezens auch nur im geringsten mehr geregt hätte.

Richt anders wie aus einem Hause, darin der König zu Tasel sitt, bei Hungersnot, wurde durch Marta Schubert und andere von Zeit zu Zeit der an der Türe darbenden Menge Bericht erstattet. Selbst Müller Straube, der für gewöhnlich dem ganzen Treiben mit einer undurchsichtigen, zuweilen iros nischen Reserve begegnet war, zeigte sich erust, ja seierlich. Zum ersten Male schien er aus einem selbstbewusten und gnädigen Wirt, nur eben wie alle andern, zu einem bescheidenen Gast geworden.

Emanuel hatte sich in ein besonderes, kleines Zimmer zurücks gezogen, und die im Hausstur und vor der Tür ängstlich harrende Schar ersuhr, er wolle zunächst nur mit dem engeren Kreise der Auserwählten, und zwar mit einem seden allein, verhandeln. Und so geschah es, weshalb die Mühle, die noch vor kurzem ein Schauplatz tumultnarischen Lebens gewesen war, plöslich wie ausgestorben erschien.

Auerst von allen wurde Martin Scharf durch die Magd des Müllers zu Quinten ins Zimmer gerusen. Als er nach etwa einer halben Stunde wiederkam, gingen nacheinander Anton Scharf, der Weber Schubert, Dibiez, Krezig, der Handelsmann, Weber Zumpt, der Müller Straube und Schneider Schwabe, ein seder vor Erregung kaum seiner mächtig, zu dem "Giersdorfer Herrgott" hinein.

Auf ihren Stirnen stand kalter Schweiß. Ihre rauhen Hande waren wie Eiszapfen.

Liebe, Gehorsam, Andacht, Glaube, blinde, urteilslose hins

gabe wurden aber durch diese nächtlichen Unterredungen nuter vier Augen erst recht zur Blüte gebracht, und zwar trozdem Emanuel das gesamte Treiben in der Talmühle, das sie ihm hatten darlegen müssen, aufs stärtste verurteilte. Es war, als hätten sie alles dieses, devor er noch sprach, allein durch seine Gegenwart eingesehen, als hätten sie mit seiner Person sogleich das schlichte und rechte Maß aller Dinge, Lot, Wasserwage und Winselmaß, um sogleich ihr schieses Haus zu erkennen, in Händen gehabt.

Er sagte dem Didiez, der ihn nicht verstand, wie das Reich Gottes nicht mit äußerlichen Gebärden verbunden ist. Er vers warf, zum großen Erstannen aller, wodurch er sedoch an Autoris tät gewann! — nicht nur das Tamburin der Heilsarmee, die Sitarre des Didiez, die bacchantischen Hallelusagesänge, sondern anch den einsachen Kirchengesang. "Als Jesus", sagte er, "vor beinahe zweitausend Jahren das erstemal über die Erde wans delte, sang er nicht. Er hat das lautere Gotteswort aus schlichtem, heiligem Munde gesprochen."

War es nun, weil Quint den trankhaften Seelenbrand in der Talmühle unter allen Umfländen auslöschen wollte: jedens falls riet er den Brüdern mit sehr bestimmten Worten, von allem Predigen, allem lauten Beichten, allem sogenannten Weisssagen, ja allen öffentlichen Gebeten abzustehen. "Wollt Ihr und müßt Ihr aber beten — die Jünger Johannes des Täusers beten! die Jünger Jesu indessen beten nicht! so tut es allein, in Eurer Kammer. Ich sage Euch aber, es wäre um Euch und Euren himmlischen Bater schlimm bestellt, wüßte er nicht, wes Ihr bedärfet, ehe Ihr ihn bittet darum."

"Der Geist des Herrn," so sagte er ihnen, "ist ein Geist der Weisheit, ein Geist des Friedens, ein Geist der Gerechtigkeit. Wenn etwas in Euch Bilder der Angst und des Entsepens, oder Bilder der Grausamkeit schafft

und anbetet, so ist es der Geist des Vaters nicht. Was von den Abgrunden Eurer Natur die Brücke des Lichtes reißt, das die giftigen Dämpfe der Krankheit, die bestunungsraubenden Dünste des Lodes in die Klarheit des Lebens in Jesu Christo aufsteigen, so ist es der Geist des Vaters nicht."

Der Müller, als er vor Emanuel stand, konnte vor diesem und seinen einfachen Fragen nicht ganz die richtige Fassung sinden. Emanuel sah ihn schuldbewußt. Über den Paroppsmus befragt, der sich mit den Frauenzimmern ereignet hatte, gab er widersprechende Antworten und seine Reden hatten keinen schlichten Zusammenhang.

Hierauf wurde Therese Kapmaret Emanuel Quinten vors geführt.

Das Mädchen, mit Quinten allein geblieben, sing, nachdem sie unter törperlichen Schauern und vielen Tränen ihm Hände und Füße getäßt hatte, von ihm bernhigt, zu beichten an. Die katholische Indrunkt und Sündenwollust ihres Herzens befreite sich, und Emanuel, der das Mädchen nur in einem menschens freundlichen Sinne beraten wollte, sand sich durch sie zum Mitswisser aller ihrer Bergehungen, unter denen die letzte eine Verssändigung gegen die Reuschheit, und zwar mit dem Talmüller selber war! — ja zum Herrn über Leben und Tod gemacht.

Emanuel muste erschüttert sein durch alle Beweise fast hündischer Liebe und Anhänglichkeit, die ihm von diesen, dis zu Tränen durch seine Gegenwart beglückten Menschen entgegens gebracht wurden. Und wenn er nun auch entschlossen war, soweit an ihm lag, das Nest zu säubern, in das er ja zu keinem anderen Zwecke gekommen war, so hatte er doch den heißen Wunsch, soweit immer möglich, diesen irren, hilflosen Lämmern ein Dirte zu sein.

Hatten doch alle diese Menschen, so lange sie lebten, einen leiblichen Hunger nach des Müllers Brot: und war es nicht X. 20

sonderbar, wie sie trot leiblichen Mangels und sorgenbelasieter Lebensnot dennoch nach geistigem Brote hungerten? Rounten da ihre unberatenen Einbrüche in die Vorratskammern der Schrift und die Wahl ihrer Nahrung von einem besseren Inssinkte geleitet und anders als unbeholsen sein?

An diesem Abend wurden die Darbenden an den Türen mit leiblichem Brote gespeist, und es wurde ihnen zugleich eröffnet, wie dies zunächst die letzte Versammlung auf der Dreschtenne des Talmüllers gewesen wäre. Sie entsernten sich, leiblich ges sättigt, ohne daß im übrigen ihre Hossung, den vergötterten Fremdling reden zu hören, oder auch nur nochmals zu sehen, erfüllt worden war. Inzwischen wurden alle, mit denen Emanuel einzeln gesprochen hatte, gemeinsam in Quintens Zimmer gerusen.

Dieser erhob sich von einem runden Tisch, an dem er gesessen hatte und auf dem eine brennende Kerze stand, und der kleine Raum ward wohl eine halbe Stunde lang von dem gutturalen Klang seiner eher hohen als tiesen, weichen und doch jugendlich sesten Stimme durchdrungen.

In seiner Belehrung, die in der Hauptsache gegen den Abers glauben gerichtet war, hatte sich Quint vom Ernst bis zu einem den Brüdern an ihm ganz fremden Zorne gesteigert.

Was er sagte, war etwa dies:

•

Heute noch, wie zu Zeiten Jesu von Nazareth, sei die Erde von wüssem Gestrüpp überwuchert. Man könne sich kaum eine übertriebene Borstellung davon machen, wie in der Menschens welt die Pflanze des Aberglaubens verbreitet sei. So sei noch heut das Geheimnis des Reiches eben dasselbe tiefe Geheimnis, wie zu Jesu Zeit, und zwar aus keinem anderen Grunde, als weil es in Ishlen, in Schächten, unter den Wurzeln eines Waldes von Aberglauben verborgen wäre. "Bon Zeit zu Zeit kommt Jesus," sagte er, "ganz verlassen, außer von Gott, durch diese Wälder einhergewandelt. So seht Ihr mich verlassen und

einsam, der ich berufen din vom Bater unter die, die gleich sein sollen dem Ebendilde seines Sohnes, auf daß derselbe der Ersis geborene sei unter vielen Brüdern, wie Paulus sagt. Bon diesem Seheimnis, des ich gewürdigt worden din, wist Ihr nichts! ich kann es Euch auch nicht offenbaren! Allein der Vater kann es Euch offenbaren, der in mir ist. Und wenn es der Vater Euch offenbart, so kommt und nennet Euch meine Brüder."

Und er gebot ihnen, daß sie ihn vom Grauen des morgenden Tages an, aus ihren Gedanken entlassen, ihm nicht mehr nachs folgen sollten. Da schrieen sie aber alle, fast weinend: "Herr, Herr, verstoß uns nicht und verlaß uns nicht."

Er aber fuhr fort etwa so ju sprechen:

"Ihr habt gesehen, wie auch Bruder Nathanael, dessen Taufe ich habe, abgefallen ist. Ihr habt ihn mit Unrecht Judas ges heißen. Zwar sieht geschrieben, daß, wer zu seinem Bruder sagt: Du Narr! schuldig des höllischen Feners ist! Aber ich sage Euch, dieser Nathanael ist nicht mein Bruder, denn er ist vom Vater, das Geheimnis des Reiches zu wissen, nicht gewürdigt worden."

Der Schneider Schwabe rief ihm zu: "Sage uns das Ses heimnis, Herr!" Die Bezeichnung: Herr! hatte sich in der Ers regung des Wiedersehens und wohl auch mit durch die bessere Kleidung und das gepsiegtere Aussehen Quintens eingebürgert.

"Das Himmelreich gleicht einem Senftorn," antwortete Quint, "es gleicht einer Perle, für die ich alles hingebe, es gleicht einem Schatz im Acker, den ich gekauft habe, es ist ins wendig in mir, das Eigentum eines Rindes ist das Himmels reich. Aber Dein Zion, das aus den Wolfen herniederfällt mit Häusern von Gold, mit Tälern aus Jaspis, Saphir und Smaragd ist es nicht! Warum denn wollt Ihr, daß Vater, Sohn und Seist unter Gewitter und Posaunenschall furchtbar

aus Wolfen niebersteigen, wo doch Vater, Sohn und Seift uns erkannt unter Euch ist?"

Und nun verrichtete Emanuel Quint, der arme Rarr in Christo, sene hossentlich unbedachte Tat der Lästerung, die später, als er eines schweren Berbrechens beschuldigt unter Anklage stand, die Herzen der Richter so sehr verhärtete.

Rämlich: er packte ein Bibelbuch, das einer der Brüder Scharf, wie früher gebräuchlich, neben das Licht auf den Tisch gelegt hatte, und warf es, so daß es in Fegen ging, wider die Wand.

Die armen Tagelöhner, trothem sie erschraken und eigentlich im ersten Augenblick dachten, es müsse Feuer vom himmel herabsfahren, regten sich nicht.

Und: "ich verbiete Euch dieses Buch! hört Ihr! ich verbiete Euch dieses Buch!" rief nun, gar nicht im Sinne Luthers, Emannel. "Ich verbiete es Euch, weil es eine Schener voll Unfraut, eine Schener voll Tollfrant, eine Schener voll Taumellolch mit unr wenigen Ahren guten Weizens ist. Das Reich Sottes ist wiederum auch hier nur ein Senftorn darin.

Was leset Ihr Euch aus diesem Buch? was erntet Ihr Euch von diesem Acker des gnten Hausvaters? in den der dosse Frind im Finstern Schessel und Malter Unkraut gesäet hat? Ihr stillt Euch das Blut mit qualenden Augsten, qualenden Wünschen und Fieberbildern, die lügwerische Hossnungen sind, die zum Bersten an! Ihr meinet, wenn Ihr vom Siste des Laumelmohns trunken seid und in läppischer Sitelkeit zu Assen der Allmacht ausgeschwollen, mit Handaussegen und Wundertun, Ihr hattet den heiligen Seist empfangen! Was Ihr empfangen habt, ist die Pest der Sier! der Durst der Lollheit! Meint Ihr, das die Liebe zu Jesu eine undezwingliche Wut der Habsucht ist? Was wollet Ihr denn von Sott erbitten? Wälzet Ihr Euch und zerrüttet Ihr Euch und macht Eure armen Rehlen heiser, damit der himmlische Bater

das Zepter mit Euch teile? Und meint Ihr, daß es in Euren blinden Händen besser aufgehoben, als in den seinigen ist?

Was reiset Ihr doch an Gottes Stuhl? Was zerrt Ihr doch an Gottes Gewandzipsel? Was heult Ihr? Was treischt Ihr? Warum schlagt Ihr mit Enren Fäusten, Euren groben Absätzen gegen die Himmelstür? Wahrlich ich sage Euch, Ihr werdet nicht mit der Türe ins Daus brechen und es liegt auch dahinter weder Brot, Speck, noch das kleinste Fäsichen Branntwein für Euch!

Was leset Ihr Ench aus diesem Buch? Lügen, Lügen und wieder Lügen! Wie denn die Lüge noch immer auf allen Gärten und allen Ackern am geilsten wuchert! wie denn die Lüge noch immer Säulen, Tore, Türme und Tempel — die höchsten Säulen, die höchsten Tore, die höchsten Türme, die gewaltigsten Tempel von Gold, Jaspis und Edelsteinen auf unserer Erde besitzt."

Branen lanschenden Brüder von diesen hestig gesprochenen Worten begriffen. Es solgte ihnen auch eine große Menge anderer warnend, ja drobend nach, die Quinten doch wohl von dem Wunsche eine gegeben wurden, diesen Unsug der Talbrüder abzuschätteln. Jene Wonate, die er in der Gärtnerei, in der Bibliothet des Gurauer Fräuleins, beim Milhscher Schäfer als Samariter, in der Familie Kranse und in anderen christlichen Bürgerhäusern zugebracht hatte, sonnten nicht spurlas an ihm vorsbergehn. Dennoch sah er die Brüder nicht von einem neuen Kastenstandpunkt an und nicht ein solcher war es, der den Abstand zwischen ihm und ihnen vers geblerte. Dagegen konnte man ans der Art und mutigen Krast seiner Reden schließen, daß sich die Krast seines eigenstunigen Wahnes in der Stille vervielsacht hatte.

Jedenfalls zerstörte er die starre und sixe Idee seiner Anhänger nicht, wonach er ihnen als Netter aus jeder Not, als neuer Wessas gelten mußte. Ja, diesen Irrwahn bestärfte er nur. Seine Zuhörer spärten recht wohl, wie sich bei ihm in irgends einer Form das Einheitsgefühl zwischen ihm und dem Heiland befestigt hatte: und wie sollten sie nicht, wo er sich doch ausdrücks lich als in Bests des Geheimnisses Jesu gelangt ihnen darstellte.

In Wahrheit sah Emannel Quint den Heiland kaum mehr im Bibelbuch, das er ja auch mishandelt hatte, sondern, schrecks lich zu sagen, nur noch in sich selbst und als sich selbst. Der heilige Wahn ward zurückgedrängt und hatte dort, seit jenem Rerfertraume, wo Christus in Quinten buchstäblich hineingegangen war, Zeit gesunden, sich sestzumisten. Damit hatte sich etwas im Betragen des Rarren in Christo eingestellt, was keineswegs von dem Schlage seiner früheren Bescheidenheit und Demut war. Gegner, die es später bemerkten, nannten es einen lächerlichen Hochmutsgeist von Unsehlbarkeit, er selbst die Freiheit der Kinder Gottes.

"Machet Euch frei von dem Dienste des vergänglichen Wesens, zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes," sagte er oft, wenn seine Freunde ihm eine gewisse heitere Sicherheit und Sorglosses keit, trop des ihm eigenen Ernstes, zum Vorwurf machten.

Während des Mahles, das die seltsamen Quint-Apostel und Müller Strande gemeinsam mit Emanuel in der Backstube eins nahmen, zeigte es sich, wie wenig die wesentliche Absicht von Quintens Besuch erreicht worden war. Bald war es Martin, bald Auton Scharf, bald der Lumpensammler, dald der bucklige Schneider Schwabe, die mit allerhand vorsichtig ängstlichen Fragen an ihm herumhorchten und herumtasteten.

"Herr," sagte jum Beispiel ber Schneider Schwabe, "Du hast boch an dem alten Scharf, an Marta Schubert, an dem kons trakten Baudenweibe, an der sterbenden Fran und an vielen anderen ebenfalls Wunder getan."

Was er ohne Absicht und ohne Wissen verrichtet habe, auts wortete Quint, wenn er überhaupt etwas verrichtet habe, das sei nicht durch ihn, sondern durch den Bater vollendet worden. Jesus habe doch ebenfalls Bunder getan.

"So wie ich," sagte Quint, "in diesem und keinem anderen Sinne."

Obgleich er nun eine Erklärung gab, konnte er seine grobs schlächtigen Lischgenossen doch nicht mehr von der Meinung abs bringen: Jesus und er, er und Jesus hätten die gleichen Wunder getan.

So aber lautete feine Erflarung:

"Was wolltet Ihr je von Gottes Wundern begreifen, da Ihr doch dis jest von all den ungeheuren Wundern, mit denen der Vater Euch umgeben hat, nichts begriffen habt! Ihr läppischen! D Ihr lächerlichen! Seht Ihr den Wald vor Bänmen nicht? Was seid denn Ihr? Was din denn ich? Sind wir denn um ein Haar Seringeres, als das größte Wunder ist? Könntet Ihr etwas, oder wüßtet Ihr etwas von Sott zu verlangen, das auch nur den tausendsten Teil so wunderdar, als eine einzige Lilie oder Kornblume auf den Feldern, die Rehle oder die Feder einer einzigen Rachtigall, geschweige die ganze große, selsige, blühende Erde oder der wundeliche Himmel mit allen seinen Sestienen ware?"

"Wer es fassen mag, sasse es," endete er: "der Wunders süchtige ist von Mutterleibe an tand, stumm und blind geboren! Ihr wisset, das einem solchen Geschlecht kein Zeichen gegeben werden kann."

"Herr, wenn wir nicht im rechten Sinne gebetet haben, lehre Du uns!" wandte sich Anton Scharf an Quint.

"Betet: ju uns fomme bein Reich!" befam er jur Antwort.

Es war für Weib und Kinder des Müllerknechts, die außen am Fenster der Backstube standen, wo auch der Vater zur weilen hinter sie trat, ein seltsam biblischer Anblick, wie drinnen Emanuel Quint, dem Heiland beim Abendmahle gleich, unter seinen Jüngern saß. Sie konnten ihre Blicke nicht abwenden. Der längliche Tisch, auf dem zwei gewaltige Schüsseln dampsten, war sauber mit einem bunten Tuche bedeckt. Ein dunkler Wein, den der böhmische Josef gebracht hatte, ward von dem abs und zugehenden, seierlich strahlenden Anton Scharf vom Fäschen in Gläser gefüllt. Zuweilen sah man den Heiland trinken. Wenn er an semand die Nede richtete, sprang der Augesprochene voll Eiser und auch zugleich voll Ehrfurcht vom Site empor.

Zuweilen ging durch die ganze Semeinde ringsherum eine berzlich lachende Heiterkeit. Es schien, als ob sich nicht selten die Lippen des neuen Messas über einem Scherzwort kräuselten.

Plotlich sahen die Kinder des Anechtes, ein Mädchen von vierzehn, ein Anade von zwölf, ein anderer von neum Jahren, unter sich eine fremde Nachbarin. Sie hatten das dunkelhaarige, sellsame junge Mädchen nicht kommen hören und blickten es aus großen, einigermaßen dummen, erstaunten Augen au. Die Fremde achtete ihrer nicht. Übrigens schien sie nichts andres zu wollen, als ebenso ungestört, wie die Kinder des Knechts, das Junere der Backstube zu beobachten.

Das Mädden war schlant, hatte seine Gelenke und längliche Finger, die mit Halbhandschuhen aus schwarzen Seidensäden bedeckt waren. Ein dunkles Mäntelchen mit rotgesüttertem Capuchen war um die noch schmalen Schultern gelegt. Ihr länglichsvoales Gesichtchen mit großen befransten Augen hatte alle zarten Reize unversehrter, beginnender Jungfräulichkeit. Sie hielt eine sos genannte Rapotte mit dunklen Bändern in den Händen. Nicht ganz bis zu den seinen Andcheln der schmalen Jüste sing der Saum ihres schlichten Rleides, das über den schlanken Hüsten von einem breiten Gürtel aus schwarzlackiertem Leder zierlich zusammengeschlossen war. Wenn sie sich wandte, wurden zwei dick, dunkle Zöpse vom Lichte beschienen, die bis zu den Fingers spitzen bei ausgestreckten Armen herunterreichten und von demen der eine über die Schulter nach vorn genommen war.

Man mußte erstaunen, das Mädchen in solcher Umgebung zu sehen, das unzweifelhaft ein Kind aus gebildeten Kreisen war.

Indessen bliefte sie nicht anders, oder mehr noch als die Kinder des Knechts, mit heißen, verlangenden Augen und vers folgte das sonderbare Mahl mit seinen meist ungeschlachten Teils nehmern, das hinter den Scheiben vor sich ging.

Es ereignete sich nach einiger Zeit, daß der böhmische Josef innen von ungefähr in die Rähe des Fensters geriet und sein scheußliches Autlit in nächster Rähe vor der kleinen Gemeinschaft der Späher auftauchte. Bei diesem Anblick trat die kleine Fremde merklich erschrocken ins Dunkel zurück.

Ob nun das Scheusal die Fremde erblickt hatte, sedenfalls trat er nach einigen Augenblicken ins Freie heraus, um die Kinder des Knechts durchzumustern. Die Fremde aber, die sich noch immer im Dunkel verborgen hielt und die ihn von dort genau beobachtete, sanden seine suchenden Augen nicht.

Er schien die Kinder fragen zu wollen, kehrte indessen plötzlich um und begab sich wieder ins Haus hinein.

Emanuel ward indessen in der wachsenden Jutraulichkeit der festlichen Stunde — eine sestliche Stunde war die Wiederverseinigung mit diesen ersten Freunden und im Grunde freuzbraven Seelen auch für ihn! — er ward also über allerlei Dinge weiter befragt, die hungrig harrenden Christenseelen immer noch breunende Anliegen sind.

So trat ihn der eine und andere an: ob er nicht ihm das Geheimnis des Reiches unter vier Augen sagen wolle? Schwabe meinte benuruhigt, daß doch wahrscheinlich immer noch die alten Apostel und der Kreis der Zwölf zu Richtern des jüngsten Ses richts berusen wären. Ungeduldig wollte man wissen, wann ungefähr der Beginn des tausendjährigen Reiches zu seizen wäre. Wann sich Bater, Sohn und Geist endlich zeigen würden, nicht mehr in Riedrigkeit, sondern in ihrer ganzen Perrlichseit.

Emanuel aber lächelte nur und wollte auf keine Frage mehr eingehen. Die braven keute und schlechten Christen, wie er sie im geheimen nannte, dauerten ihn. Zuweilen sah man ihn traurig den Kopf schütteln. Dann zeigte sich wiederum um seinen Mund eine durch die drolligen Angste der einfachen Seelen belustigte Heiterkeit, wo dann der blinde Blindenleiter mit einer herzlichen Ironie den Brüdern Scharf über ihre struppigen Scheitel strich oder dem buckligen Schneider sanst auf die Wange klopste.

Bevor er aber nachts um die zwölfte Stunde sich niederlegte, nahm Emanuel der ganzen Bersammlung das feste Bersprechen ab, morgen mit Lagesgrauen auseinanderzugehn.

Emanuel Quint erwachte, als er kaum eine Stunde geschlasen und der Zeiger der Uhr die Eins überschritten hatte. Er ried sich die Augen, aber er sah tropdem eine dunkte Gestalt au dem kleinen Fensterchen seines Zimmers stehn, unter dem der Strahl des Rühlbaches rauschte. Er fragte die übliche Frage, ob jemand da wäre, doch die schlanke Gestalt am Fenster regte sich nicht und antwortete nicht. Da pochte des Rarren Perz gewaltig. Er sprang ans den ungeheuren Deckbetten, kleidete sich in Sile an, entzündete Licht und erkannte — oder hatte bereits erkannt — Ruth Peidebrand.

Es muß gesagt werden, daß diese Entdeckung dem armen Duint mit beinahe lähmender Kraft in die Seele schlug. Er sagte später, er habe damals schon die unentrinnbaren Folgen dieses unverschuldeten Umstandes vorausgesühlt, obzleich das Verhängnis Wege suchte, die er unmöglich vorauszusesen ims kande war.

Abrigens war seine Beziehung zu Ruth in sebem Betrachte wunderlich.

Man hat später gefunden und hat es aus Außerungen ges schlossen, es sei in der Seele des Tischlersohnes für die ohne

Bweisel hysterische Gärtnerstochter eine verschwiegene Reigung vorhanden gewesen, sonst hätte sich ein gewisser Verdacht nicht auf Quinten gelenkt. Jedenfalls gehört die unbesonnene, dazu kraukhafte Tat der kleinen Auth, durch die sie ihm bei dem Guraner Fräulein, dei ihren Eltern, dei Krause und vielen Freunden sast alle Sympathien verdarb und seinen Segnern Wassen lieserte, nicht in das Schuldbuch des armen Quint.

Nicht vorher, nicht nachher in seinem Leben hat Emanuel je mit so heftigem Ausbruck heftige und strasende Worte gebraucht, als es in den ersten Minuten der kleinen Auth Heidebrand gegenüber jest geschah, als er sich endlich zum Reden ermannt hatte.

Die kleine Ruth aber sah ihn unbeirrt aus ihren ein wenig zu großen, seuchten Augäpseln an, als wollte sie sagen: den Jorn meines Heilandes, meines guten Hirten, der das verlorene Schaf in die Arme nimmt, den Jorn dessen, der die ewige Gitte selber ist, dessen Strahl mein Auge trisst und mit heiligem, stolzem Feuer daraus zurückleuchtet, den Allerbarmer fürchte ich nicht.

Der Glaube und das Vertrauen, wie es Quinten aus den Augen jener grobschlächtigen Anhänger entgegenleuchtete, denen er, wie Paulus, nur das Zeugnis geben konnte, "daß sie eiserten um Gott, aber mit Unverstand", schon dieser Glaube, dieses Verstrauen legte um ihn — um seine Gedauken, nu seine Entschlässe, also um seine Stirn und Hände! — ein hinderndes Vand: obs gleich die Macht dieses starken Vertrauens durch den lauernden Ausdruck der Gewinngier und eines versteckten, nach Veruhigung drängenden Mistrauens beeinträchtigt wurde. Sosern dieser Vann nicht gewesen wäre, hätte wahrscheinlich der arme Quint Mittel und Wege zu sinden gewußt, diese Gläubiger durch das trockene Geständnis der Wahrheit über sich abzuschütteln: er aber bewirkte, daß er, unschuldig schuldig, ihr Schulduer blieb. — Hier aber sprach Vertrauen und Glaube zu dem noch nicht neunundzwanzigsährigen Quint aus holdem und süsem Mädchens

gesicht und aus Liefen der Seele herauftommend, in welche me auch nur der leiseste Schatten eines Zweifels gedrungen war.

... Es war die Liebe selbst, die ihn anblicke.

So fühlte denn der Narr die Gefahr und die ganze Folgens schwere des Augenblicks.

Dies gab ihm Kraft sich emporzuraffen.

Schnell nacheinander tat er mit harter Stimme die Fragen: "Was willst Du? Mit wessen Erlaubuis bist Du hier? Was willst Du hier? Was suchst Du hier?"

Ruth aber schlug die Augen nieder und schien die gleichen Worte zu flüstern, die einst ihre biblische Namensschwester gessprochen hatte: "wo Du hingehest, da will ich auch hingehen; wo Du bleibest, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, und Dein Gott ist mein Gott. Wo Du stirbst, da sterbe ich auch; da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, der Tod muß Dich und mich scheiden".

Und wieder richtete sie mit einer reinen, schlichten Gewisheit im Blick, er könne doch ganz unmöglich gegen dieses Bekenntnis etwas einwenden, die Augen zu Emanuel auf.

Die wenigen Worte, mit denen die biblische Ruth sich ihre ewige Krone, über alle Zeiten und Bölter hinausglänzend, ges schmiedet hat — und die, auf eine Schale gelegt, allein Neunszehntel aller Worte der Bibel auswiegen, ja aller Bibliotheken der Welt! — hörte nun zwar Emanuel nicht, aber er spürte die Kraft des Bekenntnisses! deshalb rang er, noch tiefer erbleichend, wie in der Erkenntnis der Ruslosigkeit sedes Widerstandes, mit krampshastem Grisse Dand in Dand.

Jedermann in der Mühle war schlasen gegangen. Es war eine abgelegene, nur durch viele Gänge und Treppchen zu ers reichende Rammer, in der sich Quint mit Ruth befand. Er senkte den Ropf, entrang die Pände und begann im Raum auf und ab zu schreiten.

In dieser Minute — man hörte den Sang seiner bloßen Fise nicht! — wo er bald die Sardine, bald den getben, mit allerlei Land und bäurischen Raritäten gefüllten Slasschrank streiste, fand er sich nicht nur mit der Flucht der kleinen Ruth aus dem Elternhause, sondern auch mit dem Umstand ab, dessen er völlig sicher war, das man keinem andern als ihm die Schuld dieses Streiches zumessen würde. Dann sagte er nur: "du hast uns in eine schlimme Lage gebracht".

Ruth wandte sich um und sagte dagegen:

"Wie kann ich anders, wenn ich nicht meinen Bräutigam verfäumen soll?"

Er fagte:

"Ihr alle seid unverständig!"

"Lehre mich," fagte sie, "daß ich verständig bin."

Er dagegen:

"Chre Vater und Mutter und betrübe fle nicht! Gebenke ber Angfte, die fle jest ausstehen. Im besten Falle wird man uns finden und bringt Dich und mich durch Gendarmen nach Pause juruct."

Ruth sagte, das werde der "Bater" nicht zulassen. Als Emanuel sie befremdet musterte, fügte sie noch die Worte an: "ich meine den Bater, der in Dir ist".

Emanuel wurde ungebuldig.

Er begann: "Was suchst Du? Was willst Du von mir? Bon den Legionen Engeln Eures himmlischen Vaters weiß ich nichts. Ihre Schwerter stehen mir nicht zu Diensten! Ich bin keines irdischen Königs, noch eines schwertgewaltigen Sottes Sohn. Ich din nur ein armer Menschensohn. Wer mir nachs solgt, dessen nackte Küße werden über scharfe Steine gehen. Der Regen wird ihn durchnässen, der Pagel auf seinen Scheitel schlagen. Er wird Almosen nehmen, wo man ste gibt! Er wird, wie ich verachtet, verdorben und am Ende einem schmachvollen Lode überliefert sein."

In diesem Augenblick hatte Ruth in Hast ihre durchlausenen Schuhe von den Führen gelöst, den Mantel und ihr kleines dunkles Mieder heruntergerissen und warf sich wildschluchzend mit den Worten: "kreuzige mich, ich will vor Dir sterben!" an Quintens Brust.

Quint begann ihren Scheitel zu streichen, aber er hielt seine Lippen fern von der schmalen weißen Rinne, die ihm so nahe war und von der aus das Paar zu beiden Seiten in einem dunklen und dustigen Glanze das Paupt umsloß. Seine Pande mieden die kindlichen Schulkern, die sich zuckend an ihn ansschmiegten, so daß er an bebende Flügelrücken eines zugendlichen, verstoßenen Engels deuten mußte oder eines verslognen vielleicht: eine Vorstellung, die ihm durch die liebliche und berauschende Fremdartigkeit dieses ganzen, neuen Erlebens aufgedrängt wurde.

Emanuel bis die Zähne zusammen und wehrte sich mit der ganzen, ihm eigenen, bewußten Kraft gegen die Welle, die in ihm aufbrandete. Er rang mit ihr und bestegte sie. Die Arme der lieblichen Gärtnerstochter mit Zartheit lösend und an den beiß umklammernden Händen herunterziehend hatte er bald durch den gütigsten Zuspruch das Mädchen einigermaßen zur Ruhe gebracht.

Mit eigenen Händen zog er ihr dann die Stiefelchen an, half ihren nackten Armen in die Armel ihres Mieders hinein, verdeckte darin die schouen Schultern und legte auch noch den Mantel, den er vom Lische nahm, sorgsam darum.

Endlich sagte er: "Ruth, nun komm, jest wollen wir ohne Berzug zurück zu ben armen Eltern geben."

Da stand das Kind und regte sich nicht und sprach geraume Weile kein Wort. Aber wie Quint, überwältigt von Mitleid, die Hand um sie legte und ihr Haupt herauf an den kummers vollen Strahl seines ernsten Antliges bog, war ihr Gesicht von Tränen gedunsen.

## Achtzehntes Kapitel

Des böhmischen Josef streckte sich durch den geöffneten Spalt mit einem pfissig grinsenden Ausdruck herein. Dann schien es, als wollte er sich zurückziehen, aber nun fragte ihn Quint, in einem erstannlichen Ton von Gelassenheit, was er wlinsche und was sein Begehren wäre.

Der böhmische Josef war durch den Andlick, der sich ihm eben geboten hatte, sprachlos gemacht. Quint munterte ihn ins dessen auf und zwang ihn, am Tische Platz zu nehmen.

Der bohmische Josef hatte in seinem Zimmer das Holz der Mobel auf eine entsetzliche Weise knallen gehört, Fenster und Lampe hatten geklirrt, nicht anders wie bei starkem Gewitter oder wenn ein schwerbeladener Rollwagen über städtisches Pflaster sährt, oder noch schlimmer, wie bei einer unterirdischen Ersschitterung. Dabei habe er über sich Lärm und vorher auf der Treppe Atmen und tappende Schritte vernommen.

"Wenn ich nun ein einziges kleines Andchelchen von einem Sehängten hätte," sagte Josef, "so machte ich Euch alle beide setzt unsichtbar und brächte Euch, ohne daß es die Leute merken, nach Nikssch in Eure Betten zurück."

Anth schien durch die Anwesenheit des bohmischen Josef merklich bennruhigt und auch Quint war durch den neuen Ton einer gewissermaßen dreisten Vertraulichkeit etwas unangenehm berührt. Dennoch ermangelte sein Betragen, als er nun Josef um einen Dienst ersuchte, nicht der gewohnten, freundlichen Höfslichkeit. Dieser sollte, und zwar sogleich, in das nächstgelegene Dorf vorangehen und einen Bauern ersuchen, daß er Wagen und Pferd zur Besorderung Ruths nach Wiltssch bereit stelle.

In der Backstube, als der bshmische Josef gegangen war, mußte sich Ruth auf Quintens Drängen mit Brot, Butter und

Raffee stärken, dessen man eine reichliche Menge, in einem Bungs lauer Topf, noch heiß in der Röhre fand. Dann traten beide, leisen Tritts aus der Hanstür gehend, von niemand in der Mühle bemerkt, den Rückweg an.

Den Beginne der Reise waren sie einsilbig. Roch immer mit ges dunsener und wie erstarrter Miene schritt die kleine Ruth neben Quint, während der Narr, grüblerisch und betreten, das Schweigen nicht brechen mochte. Die kleine Heilige, die triebhast und opfers mutig ihren irdischshimmlischen Pochzeitssug unternommen hatte, ward wie gelähmt, weil sie annahm, Liebe und Opfer sei nun durch den süsen Freund und himmlischen Bräutigam verworfen worden.

Rach und nach aber, während des Wanderns, das Quinten die eigentlich angemessene Form des Daseins war, stieg in ihm jene volle und große Empsindung auf, die zweisellos religiösen Sharakter hatte, wenn auch sie es vornehmlich war, die ihn immer wieder über die berechtigten Forderungen der ihn ums gebenden Welt erhob. So weit man diese Empsindung — und man bedenke, wie das bewuste keben selber nichts anderes als eine Empsindung ist! — so weit man sie zu schildern vermächte, würde man das eigentliche Urphänomen im religiösen Leben dieses wunderlichen Separatisten zu begreisen imstande seine.

Das Leben in der gesamten Ratur, die wir kennen, insonders heit alles organische Leben, vollzieht sich für uns in Form von Bewegung, insonderheit durch Geburt, Tod und Wiedergeburt. So war denn auch in Quintens Seele die tiesste Ersahrung immer wieder das göttliche Sterben und das göttliche Auserstehen. Bon allen Bildern im Reich der Erscheinungen, die sein Auge zu sassen, die nuterging, war ihm die Sonne, die aufging, und die Sonne, die unterging, das gewaltigste und zugleich das tiesste Symbol. Wie sie hinabsteigt und wieder ersteht, so starb und

erneute in seinem Geist sich das Licht, und wenn es herauftam, sah er voll wahrhaft heiligen Jubels die Welt, nicht in Flämmschen, sondern in der ganzen Glorie, in der ganzen glückseligen Tageshelle des, wie er meinte, heiligen Geistes stehen.

Wie nun aber die wirkliche Sonne, wenn sie aufgeht, allein die Freiheit des Himmels über sich hat, nicht aber die Dächer der Hütten, Palässe und Kathedralen, so war es auch bei dem Sonnenaufgang im Herzen Quints: nämlich, es kam eine sast quälend erhabene, sast ihr Gefäß zersprengende Empsindung von Größe in ihn, die ihn auf die Spizen der höchsten Türme wie auf das winzige Werk einer Ameise herabblicken machte. Diese Empsindung war so umfassend, daß er sich selbst im allwissenden Geiste Gottes zu wohnen schien und keine andere als diese war es, an die er dachte, so oft er die Einheit von sich und dem Vater, von sich und dem Gehauptete.

Die Sefahr leuchtet ein, die entstehen mußte, wenn er mit einer solchen Empsindung, darin das Bewußtsein seiner ärmlichen Körperlichkeit und überhaupt jeder Körperlichkeit wie Schnee in der Sonne zerschmolzen und aufgesogen wurde, unter die Dächer der Hütten, der Palässe, der Kathedralen kam. So war schon jetzt auf der Wanderung das Bewußtsein der Kalamität, in die sich selber und ihn die liebliche Gärtnerstochter gebracht hatte, in Schauern von Sröße untergetaucht.

Quint vergas aber nicht, das Ruth neben ihm ging.

Sie hat bekannt, daß der Sonderling, den sie den Heiland nannte, ihre Hand ergriffen, noch bevor sie das Dorf und den Wagen erreichten und dis dahin, etwa eine Stunde Wegs, nicht mehr freigegeben hat. Sie hat ferner versichert, wie es denn auch der Wahrheit entsprach, sie sei dadurch wie durch einen himmlischen Zauber gestärkt, getröstet, ja mit der Gewisheit eines ewigen himmlischen Glückes erfüllt worden. Sie hat schließlich X. 21

behauptet, daß der arme Narr verzückt und in einer heiligen Glorie mit Jesus, Moses und Elias geredet habe: tropdem doch, nach ihrer Meinung, Emanuel selber der Heiland war.

Die Ursache ihres Jrrtums war diese.

Emanuel sing nach einiger Zeit, während er ihre Hand in der seinen hielt, in beinahe hymnischer Weise zu reden an, wobei sie der tiesen, immer heller werdenden Rote des Sonnenausgangs entgegenpilgerten. Er sprach von der strahlenden Krast des Gestirns, das mit demselben Glanz und derselben Freude ins Leben trete, als es nach vollbrachtem Lag sich zum Opfer dars bringe. Die Sonne wandere, sagte er. Sie ruhe in Gott, aber sie ruhe auf ihrem Wege, geschweige in den Hitten und Häusern der Menschen, nicht ans. Was göttlich sei, sagte er, das wandere. So wandert der Heiland, wandert der Gottessohn, wandert der Wenschenschn, über die Welt, wandere ein seglicher, der aus dem Geist geboren wäre, unbehaust, ohne bleibende Stätte, ohne Versmögen, ohne Dach, ohne Weib, ohne Kind, ohne auch nur eine Ruhestätte sür sein Haupt.

Und als die Sonne wirklich heraufgestiegen kam, rif Quint, der verzückt und entrückt, wie es von Kindheit an immer wieder ein Zwang in ihm forderte, niedersiel, auch die kleine Ruth auf die Knie nieder.

Rach diesem Borgang, der den stammelnden und lallenden Quint in dem an ihm bereits bekannten, ausgesprochen kranks haften Zustand zeigte, worin er der exaltierten Ruth als im Gespräch mit Jesus und den Propheten erschien, beruhigte sich sein Wesen zu einer friedlichen Heiterkeit. Es verharrte hierin, als er mit Ruth in dem Bretterwagen des Bauern holperige Feldwege, lange Chaussen und bei leidlichem Rärzwetter durch eine Anzahl von Odrfern und Warttslecken suhr.

In den letten zwei, drei Ortschaften an der Landstraße, die vor Miltsch lagen, wußte man von dem Verschwinden Ruths

und Quints, denn es war nach Ruth überall gesucht worden, und so erregte die Fahrt der beiden, denen ein Bund Stroh zum Sitz diente, wie sie mit ihrem mageren Pferd, ihrem groben Kutscher und klappernden Brettwagen daherkamen, lebhastes Aufssehen.

Waren die beiden im ersten Flecken hie und da durch Johlen begrüßt worden, in den nächsten eilte die Nachricht ihrer Ans näherung voraus und es bildeten sich bereits größere Aufläuse. Quint hatte eben den Vorschlag gemacht, das Bäuerchen, das übrigens große Augen ob der Empfänge machte, die seinem Gessährt zuteil wurden, möge ein wenig, etwa dis ans Ende des Dorfs, den Braunen frisch ausgreisen lassen, dort wolle er ausssteigen und mit Ruth, unauffällig, quer über Feld, die letzte halbe Meile dis Nilpsch zu Fuße gehen:

Da rollte hinter ihnen, in lebhaftem Tempo, eine offene Kutsche, sehr herrschaftlich, mit zwei sungen feurigen Schimmeln heran.

In dieser Karoffe saß Herr von Kellwinkel.

Ohne daß der betrefte Kutscher das Tempo mäßigte, stachen die Schimmel, Schaumslocken von den Randaren schleudernd, sunächst an dem Armesünderwägelchen Quintens und Ruths vorbei. Aber Rellwinkel, dessen grauer Schnauzbart noch eben, träumerisch, ziemlich tief im breiten Kragen seines Fahrpelzes selbsigeschossener Füchse gesteckt hatte, suhr plöglich aus dem Fond der Ralesche empor, dog sich herum, erkannte Quint und während er und der Wagen kleiner wurden, sah man, wie er seinen Kutscher heftig am Armel zog.

Der Wagen hielt an und Herr von Kellwinkel stieg, den Fuchspelz im Sitze zurücklassend, hochstselbst auf die Straße heraus.

Der Kutscher empfing eine Justruktion, drehte und folgte in langsamem Lempo dem energischen Schritte seines Herrn, der weniger als eine Minute brauchte, um hochrot und wütend vor Ruth und Quint zu stehen. Natürlich waren die Worte nicht sanst, mit denen er Auth von der Angst ihrer Eltern verständigte. Auf sein kurzes, scharfes Sebot mußte ste Hals über Kopf von ihrem Bund Stroh über das Ortscheid auf die Straße herab und ebenso in die Kalesche einsteigen. Er duldete keinen Widerstand. Sie mußte wie eine Puppe bald sitzen, bald wieder aufrecht stehen, die er die, wirks lich ein wenig vor Kälte klappernde, kleine Peilige saszlich in seinem Fuchspelz verborgen hatte.

Jest erst nahm er Quinten aufs Korn, den er zunächst nicht beachtet, ja scheinbar nicht eines Blickes gewürdigt hatte und begab sich an sein Gefährt, neben dem der Narr, nun ebenfalls umgeben von einer Menschenmenge, auf der Straße stand.

"Edmmel, infamer!" schrie er ihn schon von weitem an, "Schmaroher, verfluchter, nun, denke ich, wird es doch selbst bei denen, die nicht alle werden, mit Deinem Kredit zu Ende sein! Schurke! Wenn es noch mit rechten Dingen zuginge in der Welt: Dir müßte man auf gut russisch kommen. Jede Viertelsstunde fünfundzwanzig auf den bloßen Hintern gezählt! Bledian! Lümmel! Infamer Halunke! Du gehörst in ein Idiotenhaus! Dir wollte ich schon die Flausen anstreiben!" Emanuel schwieg und Herr von Kellwinkel wandte sich. Es hatte den Anschein, als wolle er in die Kalesche einsteigen. Er kehrte indessen wieder um.

"Aretin!" So begann eine neue Rette von Schimpsworten. "Bube! friechender, seiger, hinterhältiger, schwaroperischer, geiler, arbeitsscheuer, schleichender Schust! Warum lassen wir keine Galgen aufrichten, daß ein solch schandbarer Affe und öffentslicher Schänder unseres Deilands kurzer Hand daran aufgezogen wird. Dummkops! Esel! Blodes Ramel! Du bildest Dir ein... Du wagst es, Dir in Deinem DreisUnzensSperlingssSehirne einz zubilden ... Du Vogelscheuche willst uns weismachen, daß Du Gott weiß was: Apostel, Prophet, womöglich der Heiland selber

bist? Ein Sauner bist Du, ein Anarchist! Du gehörst hinter Schloß und Riegel!"

Emanuel hatte mit einer schnutzigsblassen Gesichtsfarbe das gestanden. Der kärm des wütenden Landedelmaunes lockte noch immer mehr Weiber und Kinder ans den Häusern und Arbeiter von den nahen Feldern herbei. Da sagte zu seinem Schaden der Narr: "Pabe ich denn eine Sände begangen?"

"Das wirst Du wissen!" schrie Herr von Kellwinkel. "On wirst wissen, was Du an der Familie Deines Wohltäters, was Du an diesem betörten Mädchen begangen hast! Welche Mittel, welche Schliche, welche niederträchtigen Lügen, welche Lumpereien und Betrügereien mußt Du augewandt haben, nichtsnußiger, fauler, arbeitsscheuer Rumtreiber Du, dis dieses wohlerzogene Bürgertind so weit gebracht war, Anstand und Sitte soweit außer acht zu lassen, daß sie mit Dir, dei Nacht und Nebel, das Haus ihrer schwergeprüsten Eltern verließ und so vollkommen in die Gewalt Deiner schmußigen Pfoten geriet."

Bei diesen Worten nahmen die Bauernweiber und Lands arbeiter gegen Quint eine drohende Haltung an.

Ein gewisser Tagelöhner, mit dem Quint zuweilen bei Gelegens heit seiner Feldzänge einige Augenblicke philosophiert hatte, bes nutte jest die Gelegenheit, um sich bei Kellwinkel einzuschmeicheln. Indem er vortrat, behauptete er: Quint halte die Lente vom Arbeiten ab. Er mache sie unlustig, mache sie aufsässig, indem er Weiber und Kinder gewöhnlich frage, ob denn das Juckerrübens Hacken oder das Heil ihrer Geele wichtiger sei?

Diese Frage hatte Quint allerdings im Verlaufe gelegents licher Gespräche mit diesem und jenem geplagten Feldarbeiter zuweilen getan und gerade sie war es, die man Kellwinkel zus getragen und die ihn besonders aufgebracht hatte. Jest nun, beim Anblick des ihm, wie Emanuel meinte, befreundeten Arbeiters, der ihn mit frecher Stimme verriet, fühlte er, wie Judas nicht

etwa ein gestorbener Mensch, sondern eine lebendige, furchtbare Wacht in der Menschengesellschaft ist.

"Rerls wie Du verdienen den Galgen," brüllte nun in vers doppelter Wut fast erstickend der Edelmann. Dies schien ein Merks oder Stichwort gewesen zu sein, das viele wütend ges schwungene Fäuste dicht vor das Antlig Quintens heranführte.

Er aber sagte mitten in diese seltsam burcheinanderfahrenden, knotigen Schlegel aus schwieligen Menschenhänden mit bebender Stimme: "Welcher unter Euch Menschen kann mich einer Sünde zeihen?"

Man singte. Man brach bei diesem Heilandszitat, in dem man eine Probe der besondren Verrücktheit des Narren zu haben glaubte, in ein allgemeines, wildes Gelächter aus. Und dieses Gelächter war seine Rettung.

Der Gerechte muß Schmach leiben, dachte Quint. Und als er es dachte, bemerkte er noch, wie Herr von Kellwinkel Ruth auf dem halben Wege zu ihm, Quint, zurück, energisch mit beiden Armen sing und das weinend widerstrebende Wädchen in die nahe Kalesche brachte, die sogleich vom Flecke weg, in schnellster Gangart von dannen suhr.

Der Bauer, der Quinten und Ruth gebracht hatte, schimpste auf beide und schlug babei am Wegrand sein Wasser ab. Er sagte, er sei um seinen Fuhrlohn geprellt worden: denn er hatte vergeblich versucht, von Kellwinkel mit der Frage zu stellen, wer seine Unkossen tragen würde. Quint, angewidert durch so viel Häslichseit, so viel Sinnloses um ihn her, verwies ihn nach Wilssch an Heidebrand und verbürgte sich, daß er beim Herrn Obergärtner sein Geld, und zwar Heller für Pfennig, erhalten würde.

Dann ging er mit festem, eiligen Schritt, nicht weiter verfolgt von dem abergläubischen Dorfpobel, über Feld davon.

Deidebrand — wie man glaubte, in Gemeinschaft mit Duint — in der ganzen Gegend dis hinein zur Kreisstadt, starke Erregung hervorgerusen. Besonders hatten die Eltern in der begründeten Angst um ihr Kind den Vorfall ganz allgemein bestannt gemacht. Rahezu vierundzwanzig Stunden lang waren nicht nur die Eltern selbst, die Krauses, die Familie Scheibler, ganz zu geschweigen von Pastor Beleites und seinem Sohne, auf das surchtbarste ausgeregt, sondern es bildeten sich auch in solchen Köpsen, die dem Ereignis serner standen, Gerüchte von Blut und Verbrechen aus.

Als es sich dann zum Glück herausstellte, wie die kleine Auth mindestens noch am Leben war, drückte sich doch noch immer in den kasernenmäßigen Worten und Urteilen eines Wannes, wie herr von Kellwinkel, das allgemeine Urteil aus, das über Emannel Quint gefällt wurde.

Dieser war entschlossenen Wutes und mehr als surchtlos in sein ehemals so geliebtes Aspl jurückgekehrt. Es hatte sich damals in ihm schon längst, obgleich in der Stille, sener Umschwung vollzogen, der ihn unaushaltsam, um im Bilde zu reden, aus den stillen Seen des Friedens gegen die schnellen, sa reisenden Strömungen seichterer, aber breiter und wilder Flüsse trieb.

So war ihm seltsamerweise bereits jene rübe Mißhandlung durch Herrn von Kellwinkel trot allen Ekels, den er dabei empfunden hatte, eine erwartete, ja willkommene erste Prüfung jum Beginn einer neuen Bahn.

Man hatte Emanuel Raffee, Butter und Brot auf sein Zimmer gebracht und er war eine Stunde und länger allein geblieben, ehe der Obergärtner bei ihm erschien. Natürlich machte der Bater ihm Borwürfe! Und weil es auf eine herzerreißend bittere und babei mehr klagende als scheltende Art und Weise geschah und die Stimme des braven Nannes zuweilen von Tränen ges

hindert wurde — und endlich, weil er das Ganze zum Teil als selbstverschuldete Strafe des Himmels auffaste, so fühlte Emanuel eine peinvoll schmerzliche Liebe zu ihm.

Der Guraner Dame war auf ihren telegraphischen Wunsch die Rückunft Ruths sogleich nach Berlin depeschiert worden. Das Fräulein, mit der in gewissen Fällen schlecht Kirschen essen war, hatte auf die Anfrage Heidebrands: Wuß ich Quint im Hause behalten, wenn er wiederkommt? die lapidare Antwort gegeben: Setzt ihn auf der Stelle hinaus.

Aber was die schlimmste Befürchtung anbetraf, so war doch Heidebrand durch den reinen Freimut im Wesen des Narren in Christo beruhigt worden und so fühlte er bald, wie die Flucht der kleinen Ruth ohne seinen Willen, wahrscheinlich auch ohne sein Wissen geschehen war, und muste sich sagen, wie eigentlich, wenn dies sich wirklich so und nicht anders verhielt, eine Schuld Emanuels nicht zu erweisen wäre.

Aber es kamen fortgesetzt viele entrüstete Freunde ins Haus, deren bestimmte Meinung, Quint sei verbrecherisch oder wahnsstnnig und müsse sofort aus dem Hause hinaus, nicht zu bes schwichtigen war. Und wenn nun der immerhin einsichtsvolle Peidebrand den Besehl der Gurauer Dame zunächst nicht ausssührte, so sah er doch ein: der arme Mensch hatte irgendwie sein Usplrecht verscherzt.

Es kam hinzu, daß der kandarzt, den man ans Bett der ers krankten Ruth gerufen hatte, aufs strenzste jedes Wiederschen zwischen dem Rädchen und Quint verdot. Sonst, sagte er, könne er für nichts einstehen. Fran Heidebrand selber hatte indessen so furchtbare Stunden während des Suchens nach der versichwundenen Tochter durchgemacht, daß sie von sich aus nach einem Wiedersehen mit demjenigen, der ihre Schmerzen vers ursacht hatte, durchaus kein Verlangen trug.

So ward denn Emanuel fallengelaffen. Der junge Beleites

hatte Tag und Nacht in einem verzweiselten Krampse von Wut, Angst, Sisersucht und Beschämung zugebracht. Er hatte im Gärtnerhause geweint und weder gegen Frau Deidebrand noch den Gärtner selbst ein Blatt vor den Mund genommen. Er hatte dabei, ohne alle Umstände, seine Liebe bekannt, sein vers letztes Recht hervorgekehrt und Vorwürse über Vorwürse über die eingeschüchterten künstigen Schwiegereltern ausgeschüttet.

In der Familie des Lehrers Rrause gab es Emanuels wegen Tränen und Kämpfe, denn auch Krause wollte nun, im Widers spruch zu Marien, nichts mehr mit dem Rarren zu tun haben. Warie dagegen verteidigte ihn. Bei ihrer Verteidigung blieb sie nicht gerade gerecht in ihrem Urteil über Ruth Heidebrand, die sie ein überspanntes Mädchen nannte. Sie fügte hinzu: die trankhafte Überspanntheit der kleinen Ruth wäre ja doch viel mehr etwas Altbekanntes, als eine Rewigkeit.

Alle ihre Einwände halfen Marien indessen nichts. Ihr Vater hatte im Schrecken der Nachricht von Auths Versthwinden den sesten Entschuß gefaßt, nun ebenfalls von dem gefährlichen Narren abzurücken. Ob er troßdem noch etwas für ihn fühlte, wußte man nicht.

Abrigens hatte der arme und außergewöhnliche Dorfschuls meister, dessen friedliche und behagtiche Existenz in dem Wohls wollen vieler Freunde wurzelte, nach dem, was vorgefallen war, teine Wahl mehr in seinem Verhalten zu Quint. Es war nicht ratsam, ja überhaupt nicht tunlich, sich dem allgemeinen Urteil, das ihn richtete, entgegenzustellen. Wan lief Gesahr, mit dem Narren als eine Person genommen, gebrandmarkt und aus der Gesellschaft verstoßen zu werden.

Emanuel wurde nicht empfangen, als er am Gründsnnerstag — wo die Kinder in allen Dörfern in Scharen mit ihrem Bitts gesang und ihrem GründonnerstagsBettelsäcken von Tür zu Tür herumliefen.. — an die Tür der Krauseschen Schule kam.

Dagegen sah er, als er sich annäherte, Nathanael Schwarz aus der Türe gehn, von dem es befannt war, daß er vor einigen Jahren um die Hand Mariens geworben hatte.

Schwarz machte einen großen Bogen um Quint und versschwand in Eile durch ein Quergäßchen. Emanuelen wurde nun von der Wagd der kurze, ihn von der Schwelle weisende Bescheid überbracht; sie hatte eben die Türe vor seiner Rase zugeschlossen, da siel aus einem Wansardensensker, von unsichtbarer Hand gesworfen, ein Umschlag mit einem Kärtchen herab, das Quint erst draußen im Feld entzisserte: es trug die Worte: "Ich glaube an Dich!"

## Neunzehntes Kapitel

Morgen die Läden öffnete, sand sie zu ihrem großen Ersstaunen sowohl den Platz vor dem Gartentor, als auch Feldweg und Brachseld hinter der Maner, von einigen Hunderten fremder Leute besetzt. Run psiegten zwar an sedem Sonntag Patienten in einer gewissen Anzahl, mitunter dis vierzig, zum Schäfer zu kommen, von denen sich einige, um den Bortritt zu haben, auch wohl schou im Morgengrauen einstellten, woher aber diese zweis hundert Menschen kamen und was sie wollten, begriff die Magd, die in ihrem Staunen mit ausgebreiteten Armen noch immer die Fensterladen hielt, einstweilen nicht.

Die Gärtnerburschen, die an den Frühbeeten arbeiteten, taten eben die Frage au sie, die der verdutzten Person durch die Seele ging. Sie wußte aber durchaus nichts zu antworten. Die Jahl der Wartenden mehrte sich. Und wie die Wagd ihre Blicke aussschielte, sah sie, wie alleuthalben, da und dort, ein Wann, ein Weib, ein Kind siber Feld heran und gegen die harrende Wensschenmenge näher lief.

Die Sonne war eben aufgegangen. Frau Obergärtner Heides brand, die durch die Magd geweckt worden war und nun, den Blick mit der Hand vor dem Lichte schützend, die sich immer vers mehrende Menge musterte, begriff ebenfalls den Vorgang nicht. Sie sah, wie der Schäfer, augenscheinlich nicht minder befremdet, unten bereits mit der Menge verhandelte.

Er rief herauf: er wisse durchaus nicht, was den Leuten in die Glieder gefahren sei. Es wären nur wenige Kranke darunter und zu ihm kämen sie sedenfalls nicht.

Als der Herr Obergärtner erwachte, an diesem Ostersonntag nicht ganz so früh, als es soust geschah, wuste er ebensowenig als die anderen für die Segenwart dieser Wenge von Landleuten einen Erklärungsgrund. Es wollte sich auch nichts herausbringen lassen, dis gegen die neunte Stunde eine seltsame Deputation von bärtigen Wännern im Hause erschien, die sich nach Emanuel Quint erkundigten.

Sie standen im Nausstur — übrigens waren es beide Brüder Scharf, der böhmische Josef, Weber Schwert, Dibiez, Schneider Schwabe, Weber Jumpt, der Nandelsmann Arezig und der Nufsschwied John! — sie standen im Nausstur, lebhast redend und gestifulierend und es war seltsam, wie sehr ihr erregtes Betragen mit dem mehr als bescheidenen, dürstigen Außeren dieser Leutchen in Widerspruch stand.

Heibebrand selber war sogleich burch die mit Entsetzen fliehens den Mägde von dem Eintritt des wunderlichen Besuches vers fländigt worden: Sie sagten, es wären Menschen gekommen, bei denen unbedingt etwas nicht ganz in Ordnung sei.

Als Heibebrand schon geraume Weile, nicht ohne starke innere Unruhe, unter der durcheinander sprechenden, ihn mit wirren Fragen bedrängenden Rotte stand, konnte er sich noch immer weder von ihrem Zustand, noch ihren Abssichten einen Begriff machen.

Ihr Betragen war ebenso aufgeregt als feierlich. Sie schienen

dabei vorauszuseten, daß man wissen müsse, weshalb sie kämen und weshalb das Särtnerhaus des Miltscher Schlosses heut von Menschen belagert sei. In allen diesen ebenso dürftigen als versschiedenartigen Mannsgestalten lebte, wie es schien, ein doppeltes Bewußtsein von Wichtigkeit: nämlich der Wichtigkeit des gegens wärtigen Augenblicks und der ihrer eignen Personlichkeit.

Was der Herr Obergärtner zuerst begriff, nachdem er den Ges danken, es mochten schlechthin Betrunkene sein, verworsen hatte, war: Sie sind von einem gemeinsamen Wahn bewegt; und dieser mußte, erkannte er weiter, im Zusammenhang mit dem Osterseste entstanden, also ein religiöser sein. Diese Leute betrugen sich, als ob ihnen das Gerücht von einem außerweltlich ungeheuren Erseignis zu Ohren gekommen wäre und als ob sie nun da wären, um es nach tagelangem und atemlosem Lauf, mit ihren eigenen Augen zu sehn.

Der Gartner sah, daß diese hastig atmende, stopweis redende, mit sieberglänzenden Angen vagierende Rotte eigentlich ein Rehricht von Menschen war. Ja, das Gesicht des bohmischen Josefs ließ ibn einen Augenblick lang an ansgebrochene Sträflinge benken. Dem Juhalt ihrer Rede nach konnten es aber weit eher Flüchts linge aus der Provinzial/Irrenanstalt, aus dem Dasborfer Rettungs hans oder aus Trinkerasplen sein. Josef rief in einem fort: "Christ ist erstanden." Er ractte mit seinen stechenden Pudels augen ekelhaft nahe an des Herrn Obergärtners Gesicht und wiederholte: jeder Mensch auf Erden muffe doch wissen, daß Jesus Christus von den Toten erstanden ist. — "Jesus, er mein Heiland, lebt!" wiederholte der gedrungene Hufschmied John redeweise. "Sie ift gefallen, sie ist gefallen, die große Babel!" außerte Schwabe bald gegen den Gärtner, bald gegen die Scharfs, balb gegen John, Schubert, Dibiez, bald gegen Zumpt und bald für sich selbst. Gefragt, was ihr Begehren wäre, sagte Auton Scharf dem bedrängten Gärtner dreimal hintereinander mit weitgeöffneten

Augen und Nasenlöchern die Worte: "Wir haben den gefunden, von welchem Moses im Gesetz und die Propheten geschrieben haben!" ins Gesicht. Und wieder: "Wir haben den gesunden...", was immer mit wilder Freude durch den saft schreienden Chorus: "Wir haben den Messas gesunden!" bestätigt ward.

Indessen standen im Sarten draußen vor der geöffneten Tür die Gärtnerburschen, hielten sich vor Lachen die Seiten und krümmten sich.

Ein Wort, das man immer wieder im Durcheinander übers spannter Redensarten dieser verrückten Deputation zu hören bekam, war: "wir haben ein Seheimuis entdeckt". Mit diesem Ausspruch schienen sie, wie nach Übereinkunft, den eigentlichen Zweck ihres Kommens verdecken zu wollen. Er drückte denn auch in der Tat in zwiefacher Hinsicht, nämlich in der eben bezeichneten Weise und noch in einer anderen, tatsächlich eine übereinkunft aus. Sie glaubten nämlich erkannt zu haben, was das eigentliche Geheimnis Quintens ausmache.

Ohne auf die einzelnen Umstände einzugehen, sei nur gesagt, daß sie sich nach Quintens Verschwinden wieder und wieder im engeren Kreise versammelt hatten. Zudem hatte das Gerücht vom Erscheinen des Wundertäters der Talmühle einen geradezu hundertsältigen Zulauf verschafft. Es ist natürlich, wenn dieser Umstand wie etwas Wunderbares auf die Versammlung derer, die sich als Jünger und Auserwählte sühlten, zurückwirkte. So hatten sie denn eines Tages in der närrischen Phantastist ührer mehr und mehr sich von dem nüchternen Sange der Wirklichkeit entsernenden Seelen gemeinsam, wie durch Erleuchtung, Quintens Geheimnis erkannt und sich einer dem andern zur Wahrheit bekräftigt: nämlich Quintens nun über seden Zweisel erhabenes Wesstatum, dessen Krast, Leib, Blut und Seist über allen Worten der Vibel sei, über allen Wahrheiten der Verheißungen. Er war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort.

Er war gekommen und würde das Reich in einer von niemand geahnten, auch nicht durch die Bibel vorhergesagten Art und Weise anfrichten. Kurz, die Gegenwart Quintens hatte den hellen Wahnstun zum Ausbruch gebracht.

So traten sie vor die Menge hinaus, die, wie gesagt, sich täglich in größerer Unzahl um die Mühle versammelte, und predigten das Geheimnis des Reichs. Sie verrieten Emanuels Aufenthalt. Sie sprachen in Jungen, und John, der Schmied, der vielleicht wirklich an diesem Lage über den Durst getrunken hatte, tat sich um Ostern dadurch hervor, daß er eine wunders dare, letzte Enthüllung des Seheimnisses für den Auferstehungstag, ja eine doppelte Auferstehung und Ossendarung des Heilands im Gärtnerhause zu Riltsich fanatisch weissagte.

Marend sie noch im Junern des Hauses wirre Dinge mit dem Obergärtner verhandelten, sing die versammelte Menge draußen mit gewaltigem Ausbruch den ersten Bers eines Osters liedes zu fingen an:

Triumph! Triumph! Der Herr ist auferstanden, er ist nicht hie! er ist nicht hie! der weiland lag in Todes Strick und Banden, er ist erstanden heute früh.

Seidebrand hielt es für ein Glück, daß Auth nicht im Hause war. Man hatte das Kind, weil man Emanuel doch nicht so Hals über Kopf vor die Türe sehen wollte und um sie auf andere Gedanken zu bringen, dei besteundeten Apothekersleuten unters gebracht, deren Tochter im gleichen Alter und früher mit Auth besteundet war. So war sie den Eindrücken dieses Morgens genugsam entrückt, die sonst vielleicht wiederum Krisen nervöser Ratur dei dem Kinde zum Ausbruch gebracht hätten.

Frau Heidebrand, durch den elementaren Zug des Ereignisses ebenso wie ihr Gatte verdust, hatte dennoch, eher als dieser, den unglückseligen Pensionär als Ursache dieses Übels, gleichsam als den Magneten, der es herbeigezogen hatte, erkannt. Sie bedauerte nun, daß sie selbst und ihr Gatte nur au Emannels Mutter geschrieben hatten, sie möge den Sohn nach Hause holen, anstatt dem Narren selbst gegenüber, im Sinne des Guraner Fräuleius, entschlossen und ossen zu sein.

Emanuel war an diesem Morgen, der fühl, ruhig und sonnig einsetze, erst durch den Sesang vor den Fenstern geweckt worden. Er hatte am Abend vorher ein kleines Bündel mit Habseligs keiten zusammengepackt, nachdem er einig geworden war, in Sottes Namen seines Weges am kommenden Morgen von dannen zu gehen. Kaum war er notdürstig augekleidet, er hörte dabei ein Trampeln von Füßen und Laute rauher Stimmen im Haus, da pochte es, und Herr Peidebrand drang, gesolgt von den Tals brüdern, bei ihm ein.

"Diese Lente wollen zu Ihnen, Emannel!" sagte in vors wurfsvollem Tone, die Rote des Unwillens im Sesicht, Herr Heidebrand. Worauf Emanuel fühl mit "Ich weiß es!" ants wortete. Die Talbrüder aber waren verstummt und drehten, ein seder mit einem Ausdruck, der in seiner bebenden Devotion etwas Verwirrendes an sich hatte, verlegen die Wüße in der Hand.

Der Obergärtner hat später erzählt, das Verhalten Quints, das Betragen der Talbrüder, wie es bei dieser ersten Begegnung zwischen Verführer und Verführten, der er beiwohnte, zutage trat, habe seinen eigenen gesunden Menschenverstand in Sesahr gebracht.

Herr Heibebrand stand vor dem Rarren Quint, und es war ihm nicht anders zu Sinn, als wenn man ihm sein Konzept durcheinander gebracht hätte. Es lag wie ein Zwang, wie ein Druck um seine Stirn. Er fragte sich, ob er an Tollkraut ges rochen hätte, und meinte, der Satan habe ihm ein Blendwerk, eine scheußliche Saukelei, eine höhnische Spottgeburt der Wieders kunft Jesu und seiner Jünger eingebildet, die doch in mancher Beziehung von einer betörenden, ja überzeugenden Treue war.

Es war in Emanuel nach vieten Krisen ein starrer, unbeitrs barer Wille, verbunden mit einer Idee, zur Herrschaft gelangt, und was er dadurch gewonnen zu haben glaubte, war, wie der Rarr in Christo es nannte: die kühne Freiheit des Gotteskindes zu christlicher Tat und zu christlichem Tod.

So war denn ein Fener in seinen Augen, womit er die armen Jünger anblitzte. Er wies ihnen das Bündel mit einer besehlenden Weisung der Hand, die keinesfalls ohne eine gewisse Hoheit war: worauf sie sich alle zugleich auf die Pabseligkeiten Emanuels stürzten, eisersüchtig bestrebt, ihm zu Diensten zu sein. "Ich gehe mit Euch," sagte der Narr, "obgleich Ihr Euch an mir ärgern werdet. Doch ich weiß, der Sohn Gottes kann bei Euch jederzeit eines Trunks, eines Lagers und eines Vissen Brotes sicher sein."

Dann verließ er mit ihnen das haus ohne Umblicken.

Doftnechte und Gärtnerburschen, zwischen denen der von Quint mit starten Schritten gestührte, lächerlich stolperude Trupp von Erweckten hindurch mußte, blieben zunächst verdust und lachten nicht. Man wartete ab, was geschehen würde. An den Grenzen jener singenden Gemeinde von "Kindern und Unsmündigen", die in der Einfalt und gläubigen Torheit reiner Derzen auf den Eintritt des Wunders warteten, wodurch "das ängstliche Parren der Kreatur" endlich, endlich in eitel Frende verwandelt werden sollte, hatte sich bereits ein Julauf seindlicher Elemente bemerklich gemacht.

Bei diesem faft blinden, aber entschlossenen Schreiten ins

Unbekannte fühlte Emanuel etwas wie den felsenharten Druck einer Macht, die er herausfordern wollte und die ihm ents gegenstand.

Run ist es klar, ich fühle deutlich, wie ich dem Feind entgegensschreite, dachte Emanuel. Ich habe den Feind nie so Brust an Brust gesühlt, habe ihm nie so, wenn auch mit blinden Augen, ins Auge gesehen. Dieser Feind ist so alt wie die Menschenwelt, und ich unterfange mich, als ein zweiter Christus, auszuziehen und ihn zu bestegen. Und es war ihm, Quinten, als richte sich am Porizont, wie ein Gebirgswall, von grimmigen Riesen bewohnt, der Feind empor! Oder war es die breite und unwiderstehliche Woge eines Urmeeres, die sich ihm drohend, sintslutartig, ents gegenwälzte? Was würde sein Lichtlein, unter dem Schessel hervorgeholt, wie würde die kleine Gemeinde der Possenden dieser Flut gegenüber standhalten? Wir werden, sprach es in ihm, unrettbar hinweggeschwemmt.

Aber "das schwankende Rohr wird er nicht zerbrechen, und das glimmende Docht wird er nicht auslöschen ..."—? Und wie dem auch sei: der Schritt war geschehen und Emanuel dachte nicht an ein Zurück.

Die es bei Wallfahrten üblich ist, einige Pilger hatten, troße dem nur ein allgemeines, wunderbares Ereignis vorause gesagt worden war, deunoch die Kranken ihrer Familie mite gebracht. Sie versuchten mit ihnen Quint nahezukommen, weshalb sogleich ein Gedränge entstand, als der falsche Heilige endlich erschien. Wan brachte einen Wenschen heran, der ganz einsach das delirium potatorum hatte, ein Leiden, dessen Erscheinungse sorm jedem Arzte bekannt, auf den Laien indessen zuweilen von einer grausigen Wirkung ist.

Wer hat nicht schon den Gedanken gehabt, daß weit mehr noch als hinter den Sittern eines Gefängnisses, hinter den eisernen X. 22 Stäben einer Irrenanstalt, das Inferno, die Hölle ist. Unter allen Zuständen, die dort behandelt werden, steht wohl das Trinkers delirium an Furchtbarkeit obenan. Der breite und muskuldse Mensch, der, von einem schrecklichen Tremor geworsen, von vier Männern gehalten, vor Quinten stand, stieß angstvoll gepeinigte Laute aus und hatte schreckliche Vissonen, wie aus seinen frost geschüttelten Worten deutlich wurde, von Erdbeben und von Weltz untergang. Wo er hintreten wollte, riß sich ein Rachen des Absgrundes aus. Mitunter ward er hinuntergeschleudert, wo dann wiedernm andere Abgründe unter ihm Flammen heraufloderten, oder er sich im Schlamm, überkrochen von Schlangen, Eidechsen und allerhand eklen Reptilien, sand.

Die Qual dieses Menschen wirkte ansteckend. Die übermenschiliche Augst, die er litt, bewirkte etwas in der Menge, wie eine allgemeine, hilsessende Bangigkeit.

Als Emanuel, seiner nicht achtend, an dem gemarterten ehes maligen Hausknecht, oder Rüfer, oder Bierkutscher, was er nun sein mochte, vorüberschritt, hörte man dessen Stimme rufen, aber so, daß es dem Heulen eines Hundes weit ähnlicher als einem menschlichen Laute war: "Jesus, Du Sohn Davids, erbarme Dich meiner."

Der häßliche und vielleicht auch komische Laut, dessen Bes deutung von den Fernerstehenden nicht verstanden wurde, löste im Kreise der Unbeteiligten, deren Zahl sich ständig vermehrte, ein kolossales Gelächter aus.

Aber es schien an diesem Tage nichts in Quint zu sein von Witleid und von Barmherzigkeit, wie er denn diese Tugenden überhaupt bisher nur als die natürlichen und gelegentlichen Außerungen einer reinen Menschlichkeit geübt hatte. Alles an ihm schien heute Feuer, ja entschlossene Herzenshärtigkeit. Dabei schien seine Stunde noch nicht gekommen. Er redete da und dort, mit diesem und senem einige Worte, schritt aber plöslich,

nur an der Spitze seiner neun Talbrüder, eiligen Gangs in die Felder fort.

auf dem er durch eine von allen Seiten strömende Menschens menge gestellt wurde. Richt nur kandleute, die auf dem Wege zur Kirche waren, eilten herbei, sondern auch bürgerliche Sestalten zeigten sich, und späterhin sah man sogar Jagdwagen heransahren, die junge Sohne von Sutsbesitzern, ja die Väter selbst herbeis brachten, um das ruchbar gewordene tolle Ereignis nahe zu sehen.

Rurt Simon hatte sich eingefunden. Der junge Beleites erschien bei den Heidebrands. Neugier, oder irgendein anderes Gesühl, hatte den Obergärtner bewogen, der Menge und Quinten nachzugehen, als sich der ganze Unfug felbein wälzte. Eben sing Emanuel Quint seine weit berüchtigte Nede an, als sich auch Pastor Beleites im Wagen mit Herrn von Kellwinkel einstellte.

Wie sehr gegen früher das Wesen Anintens verwandelt war, das konnte man schon am Ton seiner Stimme bemerken, mit der er Ruhe gebot, an der Art, wie er drohend und surchtlos die Faust erhob und herrisch mit seinem Juse ausstampste. Roch mehr aber trat es durch den Inhalt der Rede hervor, die der Tor in slammenden Worten hinausschlenderte.

"Ihr Peuchler," rief er, "die Ihr Mücken seiget und Ramele verschlucket, höret die Worte Jesu Christi, des Gottessachnes! Höret die Worte des Menschensohnes, wie sie ihm der Vater gibt auszusprechen. Der Vater ist dei mir, der mich gesalbet hat und gesandt: aber nicht, daß ich Frieden bringe, sondern das Schwert!

Wehe Euch Heuchlern! Was seid Ihr anders als ein uns gläubiges, lügnerisches, betrügerisches und habgieriges Geschlecht? einer des andern Feind, geheim oder öffentlich! einer des andern Näuber: geheim oder öffentlich! Diebe! Ehebrecher! Verräter! Morder! geheim oder öffentlich! Ich sage Ench, Ihr Anechte des Antichrist: ich din hungrig gewesen, und Ihr habt mich nicht! Ich bin trank gewesen, und Ihr tränktet mich nicht! Ich din krank gewesen, und Ihr habt mich nicht gepflegt! Ich din gefangen gewesen, und Ihr habt mich aus dem Kerker, der ein Fenster hatte, hinad in den lichtlosen Keller zu Skorpionen und Schlangen gestoßen! Ihr habt mich gevierteilt, aufs Rad gesslochten, habt mir mit glühenden Jangen den Leib zersetz! Ihr habt mich an den Galgen gehängt, geköpft, geschunden, geprügelt, geheim oder öffentlich . . . "

Bei diesen Worten lief um die Peripherie der Menge ein helles und tolles Lachen herum, und eine Stimme ließ sich versuehmen: "hätten sie Dich doch gepökelt, gebacken, eingesalzen, in Fässer verpackt und zum Satan in die Hölle geschickt".

Quint rief bagegen: "Ich kenne Dich, Stimme. Wundere Dich nicht, Du armer, verblendeter, grober Ackerknecht, daß diese Stimme durch Deine Kehle gedrungen ist! Sie stammt dorther, wo alles das herstammt, was Sott nicht gereinigt hat. Es geht aus dem Munde hervor und machet Dich, nicht mich, unrein. Du weißt, und es ist uns gesagt und ist wahr, daß nur, was aus dem Munde hervorgeht, den Menschen unrein macht. Aber wisse: nicht Du bists, der da spricht, sondern es ist die Macht, so alt wie die Welt, die ihre Tage in Noheit verfinstert."

Unbeirrt fuhr der Rarr dann fort:

"Ihr Heuchler! Offentlich habt Ihr meinen Namen und mich Euren Perrn genannt, heimlich mich täglich ans Kreuz ges schlagen! Berge, ja Gebirge von rostigen Rägeln genügten Euch zu jahrtausendelanger Penkersarbeit nicht.

Ihr nahmt mich ungähligemal vom Kreuz, Ihr schnittet mich vom Galgen herunter und verkauftet mich: Stück um Stück meines verwesenden Fleisches wurde verkauft! Stück um Stück meiner bröckelnden Knochen! Jeder Span meines Kreuzes! Jeder Flicken meines Gewands! Alles und alles habt Ihr zehntausendes mal, samt Gott dem Bater, Gott dem Gohn und Gott dem Geiste, dem Mammon geopfert! Aber die mich kauften, betrogen sich, die mich kauften, wurden durch Euch betrogen. Iwar habt Ihr den wahren Heiland unzählige Male ans Kreuz geheftet, aber den vom Kreuze herabzunehmen Euch gegeben ist, ist des Menschen Sohn und der wahre Heiland nicht."

Herr von Kellwinkel war aus der Kutsche gesprungen und hatte den jungen Beleites herangewinkt. "Hören Sie, Doktor," sagte er ihm, "wenn dieser Verrückte so weiter spricht, dann müssen Sie mir den Sefallen tun, sich freundlichst in meinen Wagen zu setzen, nicht wahr? und Sie fahren dann schnell in meinem Auftrag zum Landrat hinein, denn es könnte zur Pflicht werden, ihn zu verständigen."

"Was seid Ihr? Meinet Ihr etwa Christen? Dann war Pilatus, dann war Judas, war der Hohepriester, der ihn vers dammte, waren die Kriegsknechte, die ihn verspotteten, war ein jeder von ihnen ein Christ! Dann war es christlich, ihn geißeln, christlich, ihn mit der Faust ins Gesicht schlagen, christlich, ihm mit einem Luche die Augen verbinden, ihm eine Narrenpritsche in die Pand geben, ihm eine Narrentrone aus Dornen auf das Paupt drücken und rusen: rate, Christe, wer Dich schlug."

"Es ist ein Standal," sagte herr von Kellwinkel.

"Der herrscht unter Euch ein anderes Gesetz als Ange um Auge, Jahn um Zahn?" suhr Emanuel fort. "Jaht Ihr nicht die Völker bewassnet, die Welt mit Myriaden von surchtbaren Wordinstrumenten bedeckt? Schwimmen nicht Eure ungeheuren eisernen Wordmaschinen auf allen Weeren, und meinet Ihr, daß der Heiland Eure Kanonen, Eure Gewehre und Eure scheußelichen Wetelseste segnen wird? — Es ging ein Sämann aus zu säen! Weint Ihr, daß dies die Saat des Heilandes, des Gottesreiches auf Erden ist? Ich aber sage Euch, die Ihr zuhört:

liebet Eure Feinde! tut denen wohl, die Euch haffen! segnet die, die Euch versluchen! bittet für die, die Euch beleidigen! und wer Euch schlägt auf eine Backe, dem bietet die andere auch dar."

Der Narr fuhr fort:

"Meinet Ihr, daß Ihr zugleich Gott dienen konnt und dem Mammon? Wahrlich, ich sage Euch: Ihr werdet Gott dienen oder dem Mammon! Meinet Ihr, Ihr werdet Euren Feinden Ubles tun, denen fluchen, die Euch fluchen, Eure Beleidiger vers folgen, schlagen, die Euch schlagen, und doch Kinder Gottes beißen? Ich fage Euch: wer Euch den Mantel von den Schultern reißt, den rufet juruck. Sagt ihm, Du haft den Rock vergeffen. Gebt ihm auch den Rock! Wer Dich aber bittet, dem gib ein zehnfaches Mas dessen, worum er Dich bittet. Wenn aber ein Dieb kommt und bricht in Deine Vorratskammern, Du Reicher, so gebe nicht bin und bege die Schergen hinter ihm drein, sondern laß ihm, was er genommen hat und fordere es nicht wieder! Brechen sie aber in Eure Gewölbe, darin Ihr Eure Juwelen, den Schmuck Eurer Weiber und Euer gemünztes Gold verborgen habt, so laffet sie getrost bavonschleichen mit ihrem Raub! Denn ich sage Euch: Ihr sollt nicht Schätze sammeln, die Motten und Rost fressen! Und was hilfe es Euch, wenn Ihr die ganze Welt gewonnet und nahmet doch Schaden an Eurer Seele?"

"Noch besser!" sagte Herr von Kellwinkel, und auch bei den übrigen Zuhörern lösten diese seltsamen Grundsätze Außerungen der Belustigung, der Erbitterung und des Hohnes aus.

Quint konnte bemerken, wie die Gesichter jener frommen Schäslein länger und länger wurden, die gekommen waren, um Zeugen von etwas Wunderbarem zu sein. Ebensowenig entging es ihm, wie sich auf den gleichsam erleuchteten Rienen der irgendeiner himmlischen Manisestation, eines Auferstehungs; wunders gewärtigen Talbrüder, die, wie ein Stab, ihm am

nächsten standen . . . wie sich un ihren Mienen hier Enttäuschung, dort Bestürzung auszuprägen begann.

Waren sie denn nicht ehrliche Leute? und wenn sie es waren, und waren ihm außerdem gläubig nachgefolgt, was sollte denn dieser Hagel von Scheltworten? Sind wir denn Räuber? Diebe? Verräter? Mörder? Shebrecher? dachten sie. Und sie gaben sicht Antwort: wir sind es nicht! Wir sind auch nicht Anechte des Antichrist! außer daß jener, der uns so nennt und der vor uns sieht, der Antichrist wäre.

Und was gehen ihn denn, da er es mit redlichen Menschen zu tun hat, die Diebe an? Sind wird denn Diebsgenoffen und Diebsgelichter? Wann hätten wir ihn bestohlen, geköpft, gesschunden, an den Galgen gehängt, geheim oder öffentlich?

Anton Scharf wurde dunkelrot vor Scham und Wut! Was? Ich und mein Bruder, wir wären nicht Christen? Wir wären Judas, wären Pilatus, wären den Kriegsknechten, die ihn marterten, gleich? Wann hätten wir ihm die Faust ins Gesicht geschlagen? Und was sagt er: wir sollen den Dieben und Räubern Borschub tun?

"Sehet Euren himmlischen Bater an," fuhr der Lor indessen mit stärker erhobener Stimme fort, "ist er nicht gütig über den Undankbaren? Freundlich über den Gottlosen und Boshaften? Läßt er nicht seine Sonne täglich aufgehen über Euch, die Ihr doch Bose und Sute und wenige Nedliche unter Dieben, Bes trügern, Verrätern, Mördern und Gottlosen seid?"

"Halt Deine Schnause," schrie ein betrunkener Pferdeknecht, "sonst kriegst Du den nächsten Stein an den Schädel." Ein Trupp junger Leute aber zog mit dem Wechselgesang von "O du lieber Augustin" und "Lott ist tot, Lott ist tot, Jule liegt im Sterben" augenscheinlich gelangweilt in den nächsten Dorfskretscham ab.

Unbeirrt aber ging die Straftede fort:

"D, ich kenne Euch wohl" — und Quint schickte einen zornigen

Blick dorthin, wo die Jagdwagen und die gutgekleideten Leute standen — "ich kenne Euch wohl, die Ihr über Eure Mits brüder zu Gericht figet! Ihr Gottlosen! Ihr kennet weder Gott den Vater, noch Gott den Sohn, noch kennet Ihr Gott den Geift! Und Gott der Geist, und Gott der Sohn und Gott der Bater kennen Euch nicht! Oder meint Ihr, die Ihr Gottes Gohn mit Handschellen an den Händen hinter die eisernen Türen Eurer Gefängnisse transportiert, die Ihr den Sünder, dem Gott verzeiht, mit Retten belastet, die Ihr den seiner leiblichen Freiheit beraubt, der des Königs Menschenmordwaffe nicht in die Hand nehmen will . . . Meinet Ihr, sage ich, daß der Heiland Eure Gerichte segnen wird? Ihr habt vergeffen, was der Bater gesagt hat: mein ift das Gericht! daß er gesagt hat: richtet nicht, so werdet Ihr selbst nicht gerichtet! verdammet nicht, so werdet Ihr auch nicht verdammet! vergebet, so wird Euch vergeben! Ihr seid allesamt abgewichen, Du! Du! Du! und Du!" — und er wies mit dem ausgestreckten Arm auf diesen und jenen Zuhörer. — "Willst Du zu Deinem Bruder hingehen und zu ihm sagen, laß mich den Splitter aus Deinem Auge ziehen, bevor Du den Balken aus Deinem Auge gezogen haft? Ziehe zuerst den Balken aus Deinem Auge, sage ich Dir! Dir! Dir! und Dir!" wiederum wies er auf einige hin, die sich mit hohnischer Miene umwendeten — "und dann siehe zu, gehe bin, siehe zu, wie Du den Splitter aus Deines Bruders Auge ziehen magst."

Und er erzählte ihnen das Gleichnis vom König, der mit seinen Knechten rechnen wollte:

"Ihm kam einer vor, der war ihm zehntausend Talente schuldig. Der Knecht siel vor ihm nieder, und der König, der Sott war und auch der Vater ist, erließ ihm die Schuld. Ders selbe Knecht aber ging hin und fand einen Mitknecht, der ihm ein Seringes schuldig war, den griff er an, den würgte er, den stellte er vor Sericht, über den saß er als Richter selbst zu Sericht,

den ließ er foltern, stäupen, ins Gefängnis werfen. Er ließ ihn wieder herausholen und an den Galgen knüpfen. —

Tretet herzu, Ihr Schalksknechte! Ihr, denen Sott einem jeden seine zehntausend Dukaten Schuld erlassen hat und die Ihr täglich Eure Brüder um einiger Pfennige willen kremigen laßt! Du Raiser, Du König auf Deinem Thron! Ihr Generale, Minister und hohen Seistlichen! Ihr Magnaten und Fürsten! Ihr Serichtsprässdenten, Richter, Schössen, Polizeiverwalter und Polizisten! Ihr Weiber, die Ihr Eure Dienerinnen mißhandelt! Ihr Landherren und Fabrikherren! Tretet herzu: hier ist das Scricht des Meuschenschnes! Oder wollt Ihr sagen: lasset uns sibles tun, auf das Sutes daraus komme? Ich sage Euch: Euer Geset ist darum gestistet worden, das die Sünde mächtiger würde.

Und wer sich auf das Gesetz beruft, beruft sich auf das Gesetz, nicht auf Gott. Sosern ich gekreuzigt, gestorben und begraben din, so ist es die Sünde gewesen, die mich gemartert und getötet hat! Eure Sünde ist es gewesen, die sich stütt auf das Gesetz! Sie betrog und tötete mich durch dasselbe Gesetz! Ja, die Sünde mit ihren sündlichen Lüsten ist mächtig in Euch durch das Gesetz erreget, und Ihr seid willig, dem Tode Frucht zu bringen! Euer Mund ist voll Fluchens! Unter Euren Lippen ist Ottergist! Eure Junge ist eitel Haß und Bitterseit! Eure Führ sind eilig, Blut zu vergießen! Was säet Ihr aber Unfall und Herzeleid, statt das Ihr den Frieden Gottes aussäet?

Ober meinet Ihr wirklich, daß der heiland Eure Gerichte, die Lippen Eurer Richter, die nach toten Buchstaben Unrecht sprechen, Boses mit Bosem vergelten, haß mit haß, die unbarms herzig und kalt — ganz anders wie Gott! — den Sünder dem Kerker, dem Beil, dem Strang, dem Tod überliesern! — meint Ihr, daß Jesus die Arbeit Eurer henker, die Ranern Eurer Juchthäuser, die Richtblöcke Eurer Richtstätten segnen wird?

Meint Ihr, er wird Euren Staatsanwälten die Palme des ewigen Friedens geben?"

"Das ist die tollste Farce," sagte Herr von Kellwinkel zu Pastor Beleites, "und dabei die wildeste Blasphemie, die mir semals begegnet ist."

Quint fuhr fort:

"Nehmet allen Jammer, alle blutige Mühsal, allen schrecklichen Wahnstnn, der außerhalb des Sesetzes gewätet hat, und stellt allen blutigen Wahnstnn dagegen, den das Sesetz verewigt hat! stellt den Fluch, der außerhalb des Sesetzes wätet, gegen den Fluch, der durch das Sesetz gewütet hat, und wie ein Walsssich den Jonas verschlungen hat, so, sage ich Euch, wird der Fluch der Sande außerhalb des Sesetzes vom Fluch des Sesetzes verschlungen werden."

Nachdem Emanuel Quint auch noch die Kirchen und "sos genannten Gotteshäuser", sowohl protestantische als katholische, insgesamt als das wahre Golgatha Jesu Christi bezeichnet hatte, wosür ja auch das nachgemachte Kreuz und die Ausstellung seiner Wartern den Beweis liefere, stieß er gleichsam dem Faß der Langmut seiner Zuhörer durch diesen Abschluß den Boden aus:

"Ihr Heuchler, unter benen ein jeder Jesum zu bekennen, die Tause Jesu zu bestigen meint, ich sage Euch, Ihr bekennt ihn weder, noch habt ihn bekannt, noch werdet Ihr je seine Tause empfangen. Wer da bekennet, der wird getaust! und die da wahrhaft Christum bekannt haben, die sind in seinem Tode getaust! Und die da in Christo lebendig geworden sind, die sind in seinem Tode lebendig geworden! Wäre es anders: ich müste Euch kennen und Ihr müstet mich kennen, aber Ihr kennet mich nicht und ich senne Euch nicht! Und ich sage weiter und bekenne Euch, Ihr alle, nah und sern, die Ihr mir zuhöret, Ihr alle, die Ihr Ohren zuse, von der Ihr micht wisset! mich, der ich von Iohannes

getauft, Johannes' Taufe verworfen habe! mich, der ich, der wahre Sesalbte, durch die Gnade des Vaters, des Sohnes und des Geistes heut vor Euch auferstanden din und als Christus, der Neiland, vor Euch dassehe."

Emanuel schwieg, und im gleichen Augenblick rann ihm ein singerbreiter Blutstrom über die linke Stirnhälfte, über die rote Braue und, tropfend, über die roten Wimpern des linken Auges herab und rieselte eilig die Wange hinunter.

Der Rarr in Christo bewegte sich nicht.

Pastor Beleites und Herr von Rellwinkel, denen der Schluß und Sipsel der Feldpredigt noch den Atem verschlagen hatte, wusten nicht, was geschehen war, dann aber muste ein jeder, der Angen hatte, ob er nun wollte oder nicht, sich eingestehen, das allbereits, da und dort vereinzelt geschleudert, Feldstein um Feldstein gegen den armen Bekenner slog.

Beleites sagte: "Sie werden ihn steinigen!"

Rellwinkel antwortete: "Was für den religibsen Geist der Menge nicht gerade ein schlechtes Zeugnis ist."

Roch hatte Kellwinkel nicht ausgesprochen, als der Raum über den Köpfen der Menge zwischen ihm und Quint durch eine Wolke taubeneigroßer Lieselsteine verfinstert wurde:

"In welchem Jahrhundert leben wir?" sagte ein heftisch ems porgeschossener Student der Theologie, ein Pastorssohn, der eine große Brille trug und den Vorgang versonnen beobachtete.

Das Entstehen des unholden, immer dichter werdenden Schwarms von kantigen Bögeln, die auf Emanuel justrebten, als sei er ein Zauberer und habe seden einzelnen unter ihnen mit Ramen gerusen, hatte jur Folge, daß vor aller Augen eine Weibs; person vor den noch immer ohne Regung verharrenden Narren sprang und ihn mit ihrem Körper deckte. Außer den Talbrüdern wußte niemand, daß es Therese Kapmaret war, senes Rädchen, deren epileptischer Kramps den allgemeinen Paroppsmus in der

Talmühle ausgelöst hatte. Ihr Helbenmut aber schien den Steins hagel noch zu verdichten. Run aber stürzte plößlich mit heller Kommandostimme schreiend Herr von Kellwinkel durch die Steinswerfer auf Quinten zu, neben dem er sich furchtlos mit gegen die Menge drohendem Stocke auspflanzte.

"Schämt Euch! Wist Ihr nicht, daß heut Oftersonntag ist? Ihr seid weder Türken noch Fenerländer, und im übrigen gebe ich Euch die Versicherung, dieser ruchlose Possenreißer" — er berührte die Schulter Quints — "entgeht der gerechten Strafe nicht."

Die militärische Stimme und Person Herrn von Kellwinkels reinigte wie durch Zauber die Luft. Er hätte nicht mehr hinzuzusehen brauchen, was ihm der Sicherheit wegen geboten erschien, nämlich: "Welcher Lümmel unter Euch auch nur meine kleine Zehe mit einem Steine trifft, der hat ein Jahr Zuchthaus zu gewärtigen."

"Du hast nun Dein Fett!" wandte er sich hierauf gegen Quint, den Therese Ratmaret eben, um das rinnende Blut zu stillen, mit ihrem Kopftuch wie mit einem bunten Turban ums wickelt hatte. "Du hast nun Dein Fett und wirst es Dir zweimal überlegen, ehe Du wieder unserem gesunden Landvolf Deine Räubers und Diebsmaximen predigen und dabei den Namen unseres gebenedeiten Heilands mißbrauchen wirst. Rimm es als verdiente Strase, obgleich Steinigen aus der Mode ist. Ich würde Dir noch ganz anders kommen, aber nach Deinem Schuß, den Gott Dir verzeihen mag, halte ich Dich denn doch nicht für zus rechnungsfähig."

Auf Pastor Beleites und die meisten gebildeten Zuhörer hatte der unerhörte Schluß von Quintens Rede den Eindruck eines elektrischen Schlages gemacht, der aber angesichts des rinnenden Bluts und des Steinhagels fast auf der Stelle vergessen ward. Beide Eindrücke slossen in einen zusammen: nämlich den eines

drohenden schweren Ungläcks, das unbedingt zu verhäten war. Hatten die Worte des "Bibelnarren" zuerst nach verkapptem Sozialismus oder Anarchismus geschmeckt — Eigentum ist Diebsskahl: also sei Diebskahl Eigentum! — so hatten sie doch einen Schluß erhalten, der einen Zweisel an dem wahren Seisteszustand Emanuels nicht mehr auftommen ließ. Von diesem Augenblick an jedoch mußte der einsichtsvollere Teil der Menge in dem insstinkthaften Wunsch zur Verhätung eines Verbrechens an diesem armen Unzurechnungsfähigen einig sein.

Aus diesem Grunde standen nun auf einmal eine Anjahl Herren, Gutsbesitzer und Bürgersleute, junge und alte, nahe um Quint, unter denen auch Pastor Beleites, der junge Beleites, Rurt Simon, ein Jüngling namens Benjamin Glaser, Sohn eines Großgrundbesitzers in der Nachbarschaft, Heidebrand und endlich sogar Nathanael Schwarz zu sehen waren; dagegen hatten sich seltsamerweise alle neun Talbrüder aus der Nähe Emanuels fortgemacht.

## Zwanzigstes Kapitel

Stann nicht gelingen, den notwendigen Sang eines Menschensschild in allen seinen Teilen saslich zu machen, schon dess halb nicht, weil jeder Mensch zwischen Seburt und Tod ein zum ersten und letzten Male Erscheinendes ist, und weil der Betrachter jeden Segenstand nur in den Grenzen seiner, des Betrachters, selbsteigenen Natur zu begreisen vermag. In bezug auf Emanuel und die Art seiner Bildung darf jedenfalls nicht vergessen werden, das sie überall einer leidenschaftlichen, tiesen Einbildung gleichs zusehen ist. Er bildete Jesum in sein Inneres, er bildete ihn und sein Schicksal tief in sein eigenes Wesen hinein.

Emanuel trieb nicht Gottesgelehrsamkeit. Ihn hungerte, und er af von der Hand in den Mund sein geistliches Brot. Ihn dürstete, und er trank vom Wasser des Lebens, an einem Quell, den er für den Quell des Lebenswassers hielt. Und dies ist gewiß, ihm war zu Sinn, als ob er sortan nicht mehr dürsten würde. Als er nun rief: er habe Johannes Tause verworsen, er sei als der wahre Gesalbte durch die Snade des Vaters, des Sohnes und des Geistes als wahrhaftiger Heiland heut vor den Menschen auserstanden, so riß ihn zwar die Erregung des Augensblicks, das Bewußtsein des Auserstehungsmorgens, der Anblick der wundersüchtigen Menge ein wenig über sich selber sort, aber es war doch der innere Christus, der in ihn eingebildete Christus, der auch äußerlich nun sein Herrscher und, wie nie zuvor, ganz mit ihm eins geworden war.

Dieses absolute Betenntnis war vielleicht nur das Erzeugnis eines Zustandes augendlicklicher Fortgerissenheit, es hing vielleicht mit dem Umstand zusammen, daß der im Grunde verachtete, wenn auch durch das Gurauer Fräulein zu Gnaden angenommene Mensch, Emanuel Quint, sich zum erstenmale gerade emporsrichtete und also einem neu erstehenden Selbstgefühl diesen symsbolischen Ausdruck gab. Jedenfalls gab es keine ärgere, keine unglückseligere Peraussorderung, und es wäre nichts auszudenken gewesen, wodurch die Gefühle frommer Christen ebenso surchtsbar verletzt werden konnten.

Sobald der Steinhagel überstanden war, Quint an einem Quell am Rande des Feldes sich das Blut von Gesicht und Händen gewaschen und dabei ein Krenzseuer vieler warnender, strasender und auch höhnender Stimmen erduldet hatte, ging er aufrechten Ganges davon. Er hatte mit kurzen, harten Worten jedermann und sogar Therese Rapmarek abgeschüttelt. Der Stimmen, die ihm Rilpscher Narr oder Langwaltersdorfer Heiland nachriefen, achtete er nicht.

Man sorgte dafür, daß er nicht verfolgt wurde. Erstlich hatte sich unter dem Volk eine gewisse Beschämung geltend gemacht,

eine Beschämung, die jene ergriff und eilig nach allen Seiten davonjagte, die gekommen waren ein Wunder zu sehen, und ebenso jene andere Partei, die sich beinahe zur Lynchsustiz hatte hinreißen lassen. Auch die Mehrzahl der Steinwerfer schlich sich geduckt davon. Überdies hatten die Perren, untereinander und mit Hilse ihrer Kntscher und zufällig aufgegriffener Hosleute, eine Art Feldpolizei organissert, die nun auch noch die Pese dieses christlichen Meetings hinwegsegte, oder wenn man will, den janhagelhaften Rest der Mitlaufer auseinander trieb.

Alle Herren samt Herrn von Kellwinkel einigten sich: es wäre das Beste, man ließe Quint seiner Wege gehn. Sie hatten dafür dieselben Gründe, die seinerzeit Pastor Schimmelmann gegenüber dem Amtsvorsteher angeführt hatte, als man sich ebenfalls dahin entschied — es war nach der ersten Predigt Quints! — ihn mit einer Verwarnung ziehen zu lassen.

"Die driftliche Kirche hat in unseren Tagen der sieghaften Gottlosigkeit," sagten sie, "sowieso einen schweren Stand. Wenn die Geschichte ruchbar würde, sie allein trüge wieder den Schaden davon. Wem anders als uns und der Kirche würden wohl die Feinde des Peilands diesen ganzen Standal in die Schuhe schieden?"

Der aus Fichten, Riefern und einstweilen noch nackten Buchen gebildet war. Stückweise saumten Birken den Weg, der, mit Nadeln und seuchtem Laube bedeckt, den Schritt des Wanderers lautlos machte. Die Erde dampste von Feuchtigkeit. Immer, wenn das durchbrochene Sewölk, das am himmel ging, der Osters sonne den Zugang öffnete, siel ihr Strahl durch die Wipfel in den Nebel hinein, der dann als Lichtgewölk durch den Wald wogte. Krähen riefen, saut geigte der Fink, und sonderbarers

weise mochte in diesem Augenblick schwerlich irgend jemandem in der Welt reiner, befreiter und glückseliger als Emanuel Quint zumute sein.

In seinem Innern sangen liebliche Engelstimmen Worte von einer rührenden Kindlichkeit. Wie denn überhaupt ein spielendes Lächeln von einem süßen und knabenhaften Reiz um die Lippen des neuen Erlösers spielte. Die Benlen der Steinwürfe throuten an seiner Stirn und wurden von ihm nicht anders empfunden, als wie die brennenden Gottesmale einer himmlischen Sanktion.

Auch seine eigene Kehle sing allmählich halblaut zu psalmodieren an. Es war ihm, als wenn die Harfner harsten. Es war, wie wenn dabei der seierlich ewige Atem der Gottheit leise rauschend und segnend durch Zweige der Fichten ging:

Jesaia dem Propheten das geschah, daß er im Geift ben Herren figen sah auf einem hoben Thron mit hellem Glang; seines Kleides Saum den Chor füllet gang. Es stunden zween Seraphim ben ihm dran. Sechs Flügel sah er einen jeden han: Mit zween verbargen sie ihr Antlig klar, mit zween bedeckten sie ihre Juse gar, und mit den andern zween sie flogen fren; gegeneinander ruften sie mit groß'm Geschrey: Heilig ist Gott, der Herre Zebaoth! Heilig ist Gott, der Herre Zebaoth! Heilig ist Gott, der Herre Zebaoth! Gein Ehr die ganze Welt erfüllet hat. Von dem Geschrei zittert Schwell und Balken gar; das Haus auch ganz voll Rauch und Rebel war.

Als Emanuel die Worte dieses lutherischen Sanktus so für sich hin mit Zunge und Lippen artifulierte, treuherzig liebe

Berschen, die eine entzückende Schalthaftigkeit zu enthalten scheinen, ließ ihn ein Knacken in den Zweigen plößlich auss werken. Warum sollte nicht ein und der andere Verfolger auf seinen Spuren sein? Als er nun bald darauf schwere und eilige Schritte vernahm, wollte er dennoch von seiner seligen Andacht nicht ablassen, dis eine tiese und wohlbekannte Stimme nahe an seiner Seite erklang.

"Ich bin Dir gefolgt," sagte die Stimme zu Emanuel, der den Sprecher, Nathanael Schwarzen, ohne zu antworten, eine Weile gleichen Tritts mit sich fortwandeln ließ. "Ich din Dir gefolgt, denn ich din es Dir schuldig! Und wo ich es Dir nicht schuldig wäre, so doch Sott, der vielleicht Deine Seele am jüngsten Tage von mir fordert." Rurz, Nathanael erneuerte, diesmal mit einer großen und innigen Dringlichkeit, den Versuch, Quint auf den rechten Weg zurückzuleiten.

Riemals hatte er ein gleiches Entsetzen wie heute beim Bestenntnis des Narren zu bestehen gehabt: daß er Jesus Christus der Heiland wäre. Sein Täufling schien ihm in diesem Augenstlick geradezu vom Seprassel eines satanischen Feuerwerts ums geben, von Schwesels und Phosphorstammen umleuchtet zu sein. Als er nun so handgreislich und augenscheinlich erkennen mußte, wieweit es mit Quint gekommen war, wurde jede Faser in ihm noch einmal zu einem letzten Versuche der Rettung aufgerusen.

"Ich werde heute nicht von Dir gehen," sagte Nathanael, "bevor ich die Sewisheit erlangt habe, daß Du Deines entsetzlichen Frevels wegen zerknirscht und renig bist. Denn ich halte Dich nur für verirrt, nicht für wahnsinnig. Wenigstens glaube ich, daß aller Wahnsinn ein Werf des Teufels ist."

In ähnlichem Tone ging es fort.

Als aber hernach das erste, wartende Schweigen kam, wollte der Narr noch immer nicht antworten.

Nathanaels Eifer steigerte fich.

Er hielt Quint vor, wie er um seinetwillen und um der ruchdar gewordenen Tause willen, die er an ihm vollzogen hätte, nicht mehr das alte Vertrauen in den Gemeinden gewinnen könne. So hatte sich jener Lehrer, in dessen Schule er Quinten zum erstenmale erblickt hatte, merkdar von ihm abgewandt. Er war mehrmals, wahrscheinlich auf die Anregung gewisser Pastoren hin, vor die Behörde gerusen und auch durch den Vorstand der Brüders gemeinde zur Vorsicht ermahnt worden. Da er es gewesen sei, der Emanuel der Gurauer Dame empsohlen habe, so trage er nun auch vor ihr und eigentlich in der ganzen Gegend für das schreckliche Argernis, das durch Quinten entstanden sei, die Versantwortung. Herr von Kellwinkel habe ihm noch aus dem sahrens den Wagen laut zugeschrien: daran ist kein anderer als Sie schuld, Bruder Nathanael.

Rurz, der Apostel der sogenannten Junern Misston, predigte, tobte, ja weinte vor Quint.

"Früher," sagte er, "hat mir der Pastor einer kleinen Ges meinde sogar seine Ranzel eingeräumt, damit ich das Wort aus gläubigem Herzen verkünden konnte. Heute ist den Lehrern sast allen durch ihre Behörde bedeutet worden, mir nicht einmal mehr die kleinste Schulstube, um darin von Gott und dem Heiland zu reden, zur Verfügung zu stellen. Du hast mich," sagte er, "bei dem Gurauer Fräulein unmöglich gemacht, durch das ich früher reiche Spenden zur Verbreitung des Reiches Gottes empfangen habe. Verschlossen hast Du mir außerdem die Tür im Hause der Heidebrands und die Schwelle der Schule meines alten, stets gütigen Freundes Krause, weil, zum Dank für genossene Gastsfreundschaft, die Köpse und Perzen der wohlerzogenen Töchter dieser gediegenen Christensamilien durch Dich verführt und vers wirrt worden sind."

Da aber der Mensch sich von den Stürmen seiner Tiefen mitunter erlöst sindet durch eine glückselige Oberstächlichkelt oder

aus einem anderen Grunde, konnte Emanuel in den Ernst des geängstigten, ja fast gequälten Bruders nicht einstimmen. Noch immer spielte um seine Lippen und Nasenslägel das knabenhaft heitere Lächeln fort. Plötlich hatte er, immer noch lächelnd, seinen Arm um Rathanaels Schultern gelegt: "Wir wollen dem Abel nicht widerstreben," sagte er, "Bruder Rathanael!" Dieser gab Antwort: "Wenn Du nicht diesen Weg der entsetlichsten Lasterung beschritten hattest, ich konnte für Dich durch Wasser und Feuer gehn!" Quint sagte dagegen: "Ich weiß nichts von Lästerung, Bruber Nathanael!" "Dast Du vergessen," fragte dieser, "wess halb Du eben beinahe gesteinigt worden bist?" "Weil ich mich ganz als den bekannt habe," sagte Quint, "der in mir ist." "So fage, damit ich mich ganz davon überzeugen kann, ob Deine Berstockung unrettbar ist!" fuhr Nathanael fort, "sage mir, ohne Zeugen, Auge in Auge, ob Du nicht Emanuel Quint, der arme Giersdorfer Tischlerssohn, oder sage mir überhaupt, wer Du bist!"

"Erstlich der, der ich mit Dir rede," versetzte Emanuel und es wollte zunächst auf keine Weise gelingen, ihn zu bewegen, näher auf seinen Wessaswahnstnn einzugehen.

Jest überholte die beiden ein offener Jagdwagen, in dem Kurt Simon zur Nechten des jungen Benjamin Glaser saßt. Die Jüngs linge grüßten sehr ehrerbietig. Quint winkte zum Danke leicht mit der Hand.

"Der Friede Gottes sei mit uns allen! Amen!" sagte dann Quint. "Wer Gott und den Frieden vorgibt zu lieben, der muß frei sein von Menschenfurcht! Was anderes ist Menschenfurcht, als Lodessurcht und Liebe zum Leben dieser Welt? In dieser Welt leben, heißt in Unfrieden leben und seinen Nächsten bekämpsen: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage Euch, daß wir unseren Nächsten nicht bekämpsen, sondern lieben sollen, wie uns selbst. Des Menschen Sohn ist in eine Welt von Feinden mitten hineingestellt, aber darum wird er doch nicht zum Friedensbrecher

werben. Eher wird er die Riegel des Todes zurückschieben und durch die Pforte des Abgrundes treten. Des Menschen Sohn hat den Tod überwunden. Was ist die Welt, daß ich darin sollte, Schritt um Schritt vordringend, durch Mord, Verrat und Betrug meines Nächsten, meines Bruders und meiner Schwester, sesten Fuß fassen? Liebe ich doch meine Schwestern und meine Brüder mehr als die Welt! Ich din nicht heimisch und mag und will nicht heimisch werden in dieser Welt. Es sei denn, daß Gott darin heimisch würde. Gott aber ist fremd in dieser Welt! So muß wohl der Feind, der Feind, der Feind! und nur der Feind darin heimisch sein!

Weil aber der Feind unter meinen Brüdern und Schwestern mächtig ist, so sind meine Brüder und Schwestern im Göttlichen ohnmächtig. Ja sogar der Sohn Gottes ist ohnmächtig, der in dem Menschenschun herabgestiegen ist! Noch immer muß der Sohn des Vaters, muß der Gesalbte, der Friedensbringer unter den Menschen vereinzelt, versteckt, verfolgt, verachtet, verslucht und endlich Henkern und Henkerstnechten überantwortet sein. Denn siehe, das ist es: zu oberst über allen Werten der Menschen, wie sie der Feind ihnen eingibt zu verrichten, sieht der Henkerstnecht! Zuoberst auf den Palästen ihrer Könige, auf den Dächern ihrer Gerichtsgebäude, auf den Türmen ihrer Kirchen sieht der Henkerstnecht! Oder was wäre denn Obrigseit ohne Strase, Kerter und Henker?

Diese Welt hat der Feind gemacht! Allein das Reich, dessen Schreger ich, des Menschen Sohn, des Gottes Sohn, der Sesalbte bin, hat Gott gemacht! Das Seheimnis des Reiches aber ist der Friede! Ich sage Dir, Bruder Nathanael, daß nichts anderes als der Friede Sottes der Schaß im Acker, das Licht unterm Schessel, die Perle des Kausmanns ist. Ich bin der Mann, der alles verkauste und hinging, diesen Schaß zu gewinnen. Ich besitze ihn nun, Bruder Nathanael.

Das aber wisse, das die Welt noch immer der Schessel überm Lichte ist. Wer ware des Menschenschnes Bruder und Schwester, wer ware des Menschenschnes Rächster, wenn nicht der Mensch! Aber noch immer verfolgen seine Rächsten den Menschenschwohne zu wissen, was sie tun! Dazezen, sieh um Dich, wem sie Altäre errichten? Wem bringen sie täglich, ständlich blutige Petastomben ihrer Kinder, Weiber und Brüder zum Opfer dar? Es ist der Feind, der seine winselnden Beter und Knechte zum Lohne Tag und Nacht mit glübenden Ruten peitscht! Aus seinem Maule zeht Haß, Neid, Went und Gier. Die schlüpfrige Wollust ist sein Kissen! Ein Gebirge von rasselnden Retten ist sein Thron! Sein Nachen ist mit Hanern zeziert! Sein Blick ist Mord! Sein Utem ist Iwang, Furcht und Grauen sind seine Fäuste! Jeder Laut seiner Kehle ist zehnsacher Fluch, wosser meine Brüder und Schwestern ihn segnen.

Ihr konnt nicht zugleich Sott dienen und dem Feind. Ihr könnt nicht zugleich Gott und dem Mammon dienen. Deshalb dienet Ihr dem Feind, dem Mammon und nicht Gott! Ich aber, der ich, ein Menschensohn, jum Sohne Gottes erhoben bin, diene nicht dem Feind, nicht dem Mammon, sondern nur Gott! Des Menschen Sohn muß aber viel leiden und überantwortet werden seinen Peinigern! Denn siehe, ich gehe den schmalen Weg, den versteckten Weg, den vereinzelten Weg, den von allen gemiedenen Weg und durch die vereinzelte enge Tür, durch die man zum Reiche Sottes eingeht! Du aber gehest den breiten und bequemen Weg über alle die breiten Plätze und Straßen, die der Feind geebnet, durch alle die tausend Lore, die der Feind geöffnet hat! Wahrlich Du bist des Feindes Knecht und also bist Du der Sünde Anecht! Und bift in seinen Kerkern gebunden, dieweil die Welt nichts Befferes als ein ungeheures Sefängnis des Feindes ift. Mein aber, Nathanael, ift der Weg und das Ziel des Gottessohns und die herrliche Freiheit der Kinder Gottes." Dei diesen Worten waren die Wanderer an ein kleines, mitten im Walde gelegenes Forsthaus gelangt, vor dessen Elir sie durch Kurt Simon und Bensamin Glaser begrüßt und gleichsam empfangen wurden. Die Haltung und Rede Emanuels hatte auf den Wanderapostel einen sinnverwirrenden Eindruck gemacht. Er spürte genan, wie er noch immer bei näherem Umgang dem Banne Emanuel Quints nicht standhalten konnte, diese seltsamen Folgerungen und Schlässe spannen sich wie metallene Fäden einer gesährlichen Spinne um ihn herum, die sein eigenes Denken erdrosseln wollten.

ŧ

Benjamin Glaser, bessen Außeres den Juden erkennen ließ, trat an Quinten heran und fragte, die jarte Rote einer saste mädchenhaften Schächternheit im Gesicht, ob er sich seiner noch erinnere. Man vergaß nicht leicht dieses schmale, hübsche Gesicht, das mit seinem runden Kinn, seinen großen Augen und seiner zurten Dant eine beinahe mädchenhaste Schönheit hatte. Emanuel, der den Jängling im Hause seines Vaters Saso Glaser, des Großgrundbesitzers, kennen geternt hatte, jenes einzige Mal, wo er in Begleitung des Lehrers Krause dort eingeladen gewesen war — Emanuel also erinnerte sich! worauf der junge Glaser sich mit der zweiten Frage hervorwagte: nämlich, ob er ihm die Ehre geben wollte, jest, zu Mittag, in der Försterei sein Gast zu sein.

Quint war ohne weiteres einverstanden und reichte erst Herrn Glaser und dann Kurt Simon die Hand.

Natürlich war die Behauptung Quints, daß er Christus ware, auch auf Kurt Simon nicht ohne Wirfung geblieben. Sie hatte in ihm, wie in allen übrigen, Schreck und überdies noch Bes dauern, Besorgnis und Mitleid erregt. Zugleich aber war ihm sene eigentstmlich betäubende Kraft wiederum bemerklich geworden, von der er sich bei seinem ersten Sange mit Nathanael Schwarz und Quint vor nun beinahe einem Jahre durch eine Art Flucht gerettet hatte.

Er hatte Benjamin Glaser getrossen, der von der Strass predigt Quintens, von ihrem Beschluß ergrissen, von dem Mars tyrertum des Narren zum Mitleid erregt, von dem roben Bers halten der Menge emport worden war. Beide Jünglinge, Kurt und Benjamin, waren überdies von dem ungewohnten, in seinen Ursachen ihnen dunklen Ereignis gepackt, mit fortgerissen und in einen Instand außergewöhnlicher Art gehoben worden. Als sie den Narren davongehen sahen, sonderten sie sich von der Menge ab, nachdem sie noch einige heftige Wortwechsel mit anderen jungen Leuten, besonders aber mit Doktor Beleites, gehabt hatten, und suhren gemeinsam auf einem Umweg — trop seiner Tollheit leidenschaftlich für Emanuel und sein Genie, wie sie sagten, ins slammiert! — mit begeistert klopsenden Herzen dem Narren nach.

Run, wo sie ihm gegenüber standen, setzte sie doch das Bes wußtsein, es mit einem Manne zu tun zu haben, dessen Beist zum mindesten eine mordide Stelle besaß, in Berlegenheit. Ohne es recht zu wollen, wechselten sie mit dem plumpen und bärtigen Menschen in Schlapphut und Düsselpaletot, der neben ihm ging, und in dem Kurt Nathanael Schwarz erfannte, heimlich forschende Bliede der Verständigung.

Ihre Sorge indessen, daß die Berrücktheit Quints sich wor möglich noch weiter gesteigert hätte, zerstreute sich angesichts der gänzlich undefangenen Heiterkeit, die im Wesen des Narren zus tage trat. Er lockte die Tauben, er streichelte mehrere wedelnde Dachshunde und einen ruppigen, stichelhaarigen Hühnerhund, der, durch die Gitte des neuen Sastes ermutigt, auf die Hinterbeine gestellt, sich gähnend und wedelnd an ihm aufrichtete. Die jungen Menschen bewunderten Quint, weil er sich mutig in Segensat zur gesanten Wett zu stellen getraute, einer Welt, die siberall im Gegensat auch zu ihren Naturen stand. Ihre Seelen waren erfüllt von einer gut Schillerischen, gegenstandslosen Begeisterung: oder wenigstens wird man nicht zugeben wollen, daß ihre Schwärmerei für soziale Gerechtigkeit, geistigen Fortschritt und geistige Freiheit bei wütendem haß gegen Unterdrückung, Kirchens, Schuls und Staatstyrannei, sich auf die rechten Segenstände bes zogen hätte.

Rach einiger Zeit sasen die jungen Leute mit Quint und Nathanael Schwarz, der sich hatte zum Bleiben bewegen lassen, in einem langen und niedrigen Dachzimmer, durch dessen beide Feuster der Wald hereinrauschte. Forst und Forsthaus gehörten zum Glaserschen Grundbesitz und es war vorgesorgt, daß der alte Glaser, sowie sein Sohn, auch ein Jagdgast, gelegentlich Quartier und Verpsiegung sinden konnten.

Die Mittagssonne schien durch das Fenster der Frontspisse über einen mit sanberen Linnen gedeckten Lisch, auf den der behagliche Förster selbst die dampfende Suppenterrine gestellt hatte, wie er denn überhaupt nach alter patriarchalischer Sitte eigenhändig den Wein dem für die Glasers reservierten Keller entnahm, entforste und nicht ohne Humor in die Gläser goß. Es bediente außer ihm eine Magd, die es aber dem Alten nur selten recht machte.

"Wo werden Sie sich jest hinwenden?" fragte möglichst harmlos der junge Glaser Emanuel Quint. Jener, der mit Geslassenheit seine Suppe gelösselt hatte, meinte, er wolle jest nach der Hauptstadt der Provinz, nach Breslau, gehen. Kurt Simon kannte die Absicht Quints, aber ohne je zu erfahren, was Emanuels Iweck in Breslau seine mochte. In Wirklichkeit hatte Emanuel einen Brief von den Brüdern Hassenpflug, der ihn an Freunde in Breslau wies.

Es ist ein seltsamer Vorgang, wenn eine neue Generation die Fäden ihrer Geistesgemeinschaft über die Erde spinnt. Junge Leute, die ihre Aufgabe, einen besonderen Lebensberuf zu sinden, noch nicht erfüllt haben, sühlen den allgemeinsten Veruf, die alte verrottete Welt zu verjüngen, fühlen die ungeheure Aufgabe

umfassendster Reformation und Revolution einer Menschengesellsschaft, die ihrer Ansicht nach bis zum Augenblick ihres Erscheinens — nämlich der neuen Generation! — Jahrtausende und Jahrstausende lang auf falschem Wege gewesen ist.

"Was wollen Sie denn in Breslau, Emanuel?" fragte, Suppentropfen am Bart, der Herrnhuter. Man sah seinen bleichen Mienen an: jeder neue Schritt, jede neue Absicht Quints war für ihn eine Ursache neuer peinlicher Unruhe.

Die Magd und der Förster traten herein, wodurch die mit Spannung erwartete Antwort verschoben wurde. "Da, sehen Sie," sagte der Förster zu Benjamin, "hat meine Alte Ihnen nicht eine Schässel für einen König zurecht gemacht?" Es war eine dampsende Platte gekochter Forellen, von jenen, wie sie der Förster, der auch Fischmeister war, in einem bestimmten Bache des Forstes sing. Übrigens kannte der Forstmann Quint und hatte den Sohn seines Herrn bereits lachend danach ges fragt, wo der Rarr seine Beulen herhabe:

Es herrschte von jest an während des Nahles eine harms lose, etwas nachdenkliche Heiterkeit. Ein kurzes, ernstes Frages und Antwortspiel entstand eigentlich nur, als Emanuel von einem Gericht junger Lauben nicht essen wollte. Er sagte, es widers streite ihm, obzleich das Gegenteil jedem freistehe, von einem Bogel zu essen, der Noah den ersten Shweig des Friedens ges bracht habe und außerdem Symbol des heiligen Geistes sei.

Rachdem Apfel und Käse gebracht worden waren, sing Benjamin an, aus seinem aufgewühlten und wißbegierigen Inneren alle jene fragenden, suchenden kleinen Seister zu bes freien, die ihn benuruhigten. "Sagen Sie mir," begann er, "verehrter Herr Emanuel Quint, wie soll man handeln, um in Ihrem Sinne volltommen zu sein?" Quint gab zurück: "Ent Goetes Werke!" "Wie kann ich, ein Mensch," sagte Benjamin, "Gottes Werke kun"? "Dadurch, daß Du volltommen wirst wie

Gott!" "Bolltommen werden wie Gott," sagte Benjamin, "das hieße ja doch nichts Geringeres, als aus einem Menschen zum Gotte werden!?" "Und nichts Geringeres," erwiderte Quint, "ist der Beruf des Menschensohns."

Jest verbreitete sich jene eigentümliche Stimmung gespannter und mysteriöser Art, die immer eintritt, wenn man erwartet, ein von der Hand des Verhängnisses gestreister Wensch werde den ungereimten Wahn seines Junern ausdecken. Ein solcher Wahn, der etwas absolut Unbegreisliches hat, besitzt außerdem eine geradezu majestätische Unantastbarteit. Er ist unbeirrbar und wunderdar, weshalb er denn auch auf naive Semüter und Völker immer von stärtstem Eindruck gewesen ist. Wan weiß, daß Schwachsten und Wahnsten nicht nur bei den Judianers stämmen von Nordamerika als göttlich verehet werden.

"Jawohl, es war der Beruf des Menschenschus," mit diesen Worten wandte sich Nathanael Schwarz an Benjamin, "des Menschenschus, der sir uns am Arenze gestorben ist, der Blinde sehend, Aussätze rein und den armen Lazarus, der drei Tage im Grade gelegen hatte, durch ein Wort seines Mundes lebendig machte. Es war Jesus, der Jairi Töchterlein und den Jüngling zu Rain, die gestorben waren, mit dem allmächtigen Pauch seines Mundes ins Leben rief, trockenen Fußes über das Wasser des Meeres ging und lebendig vor aller Augen zu seinem himmlischen Vater entrückt wurde. Dieser war es, der vollsommen war wie Gott und der an seine Jünger die Frage richtete: Könnet Ihr meine Werte tun?"

Dagegen sagte Emanuel Quint, mit einem silbernen Teelossel nachbenklich auf den Tisch pochend:

"Wer einen Menschen vom leiblichen Tobe erweckt, was tut er dem? Er scheukt ihm den zweiten Tod! Wer auf dem Meere zu gehen begehet, der weiß nicht, wie der Geist Gottes über und in den Wassern, in und über den Himmeln schwebt! Wüstet Ihr, was ich weiß, Ihr bedürftet des Glaubens nicht. Aber da Euch zu wissen nicht gegeben ist, so sage ich Euch: der da leibs lich blind ist, kann dennoch mehr sehen und wissen als Ihr und wenn Ihr auch leiblich sehet, könnt Ihr doch geistlich in Blinds heit gebunden sein. Selig sud, die da nicht mit leiblichen Augen Leibliches sehen und, wenn sie schon nicht wissen, doch glauben!"

"Und was ist es," fragte Benjamin, "was wir nach Ihrer Ansicht glauben sollen, Herr Emanuel?"

"Dabe ich je um eine Seele geworden, nm die Gott nicht warb?" erhielt er jur Antwort.

Der Rarr fuhr fort:

"Wahrlich, wenn Ihr Glauben habt als ein Senftorn, konnet Ihr Berge versetzen, wenn Ihr aber das Wissen habt, wie ich, so tut es nicht not zu irgendeinem Berge zu sagen: hebe Dich weg und wirf Dich ins Meer."

Rurt Simon warf ein:

"Was find die Werte, die wir mm tun sollen?"

"Haltet die Gebote!" sprach Anint.

Die jungen Leute, die enttäuscht waren, behanpteten, daß ihnen viele Menschen bekannt wären, die im allgemeinen nicht gegen die zehn Sedote sündigten und dennoch nichts weniger als vollkommen seien. "Nun, so weiß ich Such nichts zu sagen, die Ihr nach der Bollkommenheit hangrig und durstig seid," gab Quint zurück, "als: folget mir nach."

Nathanael Schwarz, ber im Grund entrüstet, und, in Angst um die Seelen der jungen Leute, losschlagen wollte, bezähmte sich. Doch machte er viele heimliche Zeichen hinüber zu Kurt und Benjamin, womit er den Eindruck des Narren entwurzeln wollte.

Kurt Simon sagte: "Wenn wir Ihnen nun wirklich nachs folgten wollten, Emanuel, was hätten wir dann zunächst wohl zu tun?" Der Gefragte ließ eine Bibel herbeibringen, öffnete ste und legte den Finger auf jene Stelle der Apostelgeschichte St. Luck — es ist ihr Beginn — die also lautet: "Die erste Rede habe ich zwar getan, lieder Theophile, von allem dem, das Jesus ansing, beides: zu tun und zu lehren". — Dann sagte er: "Es hilft nichts zu lehren, was man nicht tut, des; halb sollt Ihr tun, was ich lehre, wie ich tun werde, was ich gelehrt habe! Oder habt Ihr vergessen, wie geschrieden ist: Ihr sollt sie an ihren Früchten erkennen? Wer meine Rede höret und tut sie nicht, der hat seine Hitte aus Flugsand errichtet! Wer sie dagegen tut, der baut auf Stein, der baut auf ben Grund, und Ecksein, den die Bauleute verworfen haben und sein Baugeld ist der Schaß, der im Ucer gefunden worden ist. Wer mir folgen will, tue meine Werte!"

Der Förster, der hinter Emanuel stand, war verdutt und begann zu Benjamin Glaser hinüber Grimassen zu schneiden. Er tratte den Ropf, spitte den Mund, rif die Augen auf, um anzudenten, der Vorfall komme ihm im alleräußersten Grade bedenklich vor. Übrigens kannte er die Exzentritäten seines jungen Herrn, der keine Geschwister und einen verwitweten Vater hatte, und wußte, daß der Alte seinem zärtlich geliebten Sohne, den er zugleich bewunderte, völlige Freiheit ließ.

Es schien indessen, als wenn Benjamin das Gebaren des Försters gar nicht bemerkt hätte. Er sagte, die langen und bleichen Hände voll jarten Geäders übereinander aufs Anie ges legt: "Ihre Lehre war, wie mir schien, die der Selbstlosigseit. Sie meinen, daß Selbstsucht die Mutter aller irdischen übel ist. Andere behaupten das Gegenteil, nämlich Selbstsucht sei die Mutter jeden irdischen Fortschrittes. Unser Deutsches Reich erlebt im Augenblick infolge eines blutigen Arieges, der immer selbstsüchtig ist, einen großen Ausschwung auf allen Gebieten. Sein Wohlsstand mehrt sich. Das Land wird reich. Unsere Kausseute treten unter die mächtigsten. Überhaupt: dem Kaussmann gehört die

Welt. Der Kaufmann hat den Verkehr gestaltet. Im Austausch der Waren ist die Welt zu einer gewaltigen Einheit geworden, wie nie zuvor. Konnte nun aber ein Kaufmann sein ohne Eigens tum? ohne Gewissenhaftigkeit in bezug auf das Eigentum? Würde das ganze Erwerbsleben unserer Tage nicht zusammenbrechen ohne Gewissenhaftigkeit in bezug auf das Eigentum? oder wenn wir Diebstahl, Nord, Betrug unbestraft lassen wollten?"

Quint sprach:

"Es war ein reicher Mann, der über alle Reichen hoch erhaben ist, der hatte einen Haushalter; der ward vor ihm berüchtigt, als hätte er ihm seine Güter umgebracht. Und er sprach zu ihm: Tue Rechnung. Der Haushalter gab Antwort: Ich bin bei einem gewesen, der war Dein Schuldner, dem hatte ich Dein irdisches Gut dargeliehen, fünfzigtausend Taler und mehr. Er konnte es nicht zurückgeben. Ich erließ es ihm. Ein anderer war Dir hundert Tonnen St schuldig. Ich zerriß seinen Schulds brief und so fort. — Der Herr aber lobte den ungerechten Hauss halter!

Wer es fassen mag, fasse es!" fügte Quint seiner Rede hinzu.

Dan hörte jest Stimmen vor dem Haus. Die Jagdhunde hatten schon eine geraume Weile augeschlagen. Eine Anszahl Renschen mit groben Stiefeln traten, wie man deutlich hören konnte, in den mit Ziegeln gepflasterten Hausslur ein. Rit einem Ausruf: "Nun, was ist das?" horchte der Förster befremdet auf und ging dann sogleich in den Pausslur hinunter. Alle lauschten. Emanuel aber, der mit dem Antlitz gegen die Tür gerichtet saß und eben noch in freier, unbefangener, beinahe heiterer Weise gesprochen hatte, zitterte leicht und entsärbte sich.

Was nun geschah, glich nach den Berichten, die später durch Benjamin Glaser und Kurt Simon erteilt wurden, einem Übers

fall. Achjend, mit hastig ansgestoßenen Worten, unter Getrampel und Gestamps, dem die Treppe kaum standzuhalten schien, unter Gequietsch des von harten Fänsten gepackten Treppengeländers, kam irgendeine Rotte Menschen heraufgestürmt, so zwar, das Nathanael Schwarz im gleichen Augenblicke mit den beiden Jüngslingen blitzschnell vom Stuhle sprang. Nathanael hatte den Stuhl umgeworfen. Er dachte nicht anders und ebenso dachten Kurt Simon und Benjamin, es möchte ein wütender Pobel sein, der Emanuel auf den Fersen war und in bestialischer Naserei sich vorgesest hatte, die begonnene Lynchsussiz zu vollenden.

Emanuel sagte zwar: "Fürchtet Euch nicht!" denn er hatte erkannt, wie es allerdings wohl Verfolger, aber nicht im Sinne derer waren, die ihn steinigen wollten. Allein es schien doch, obgleich er siten geblieben und äußerlich ruhig war, als trete ein Grauen in seinen Blick. Die Tür ging auf und es glotzte eine gedrängte Wenge wildzerzauster, struppiger Köpfe herein, verzehrte, vom Lausen gedunsene Gesichter und es war wie ein Nachtwort, oder war es der Blick des Narren? — das, einem magischen Banne gleich, sie nicht über die Schwelle treten ließ.

Diese Eindringlinge hatten Emanuel und jener sie sest ins Auge gesaßt. Natürlich wußte der Narr, wer sie waren und daß in ihnen — den Talbrüdern nämlich! — sein Schicksal mit allem Wohl und Wehe beschlossen lag. Er wußte das — und die Sinne entschwanden ihm. Er schlug mit dem Kopf auf den Tisch und ward ohnmächtig.

B waren aber nur acht Talbrüber beieinander geblieben und hatten die Spur des Toren und endlich ihn selber aufgefunden.

Quintens Rede, die unvermutete Wirkung, die ste auf die Menge ausübte, und besonders der Steinhagel am Schluß, von dem auch sie als die Nächstschenden teilweise mitbetroffen worden waren, hatten sie aus der Fassung gebracht. Der in jedem Menschen

verborgene Fuchsinstinkt hatte alsbald einem seden von ihnen eins gegeben, sich unter der Menge zu verbergen. Sie selber wußten, wie oft sie auch dort noch von Leuten, die ihnen bekannt waren, als Genossen des Gotteslästerers angerusen wurden und wieviele Wale sie seinen Umgang verleugnet hatten.

Schlotternd vor Angst hatte sich die versprengte kleine herde dennoch nach und nach in einer entlegenen Ziegelei zusammens gesunden, in der, da es Sonntag war, nicht gearbeitet wurde. Schon bevor sie Quinten aus der Gärtnerei abgeholt hatten, diente ihnen die gleiche Lehmgrube, die von vielen Krähen ums schwärmt wurde, als Versammlungsort.

Als erste trasen sich hier der böhmische Josef und die Brüder Scharf: auch diese noch von Entsetzen ergriffen. Es war, als hätte sie jemand aus langem Traum soeden mit harter Faust in die Wirklichkeit aufgeweckt. Der böhmische Josef, der übrigens durch einen Trupp junger Burschen seiner Häslichkeit wegen besonders versolgt worden war — sie hatten ihm Steine nachs geworfen, ihm Hund, Satan, Teusel, Gottseibeinus, Luciser und dergleichen nachzeschrien! — schien dennoch voll bei Bestunung zu sein.

Aber er wollte von Quint nichts mehr wissen.

Seine Bemertungen über ihn strotten plötzlich von einem zurücks gedrängten Arger und trossen von dem Siste der Boshaftigkeit. Er hörte nicht auf und reizte mit galligen Redensarten die schlotternden Brüder Scharf, dis sie mit Heftigkeit auf ihn loss suhren und dadurch etwas von ihrer verlorenen Haltung wieders gewannen.

Auch nachdem sich der Weber Schubert, vom Laufen erhitzt und dennoch bleich vor Entsetzen, und später John, der Schmied, hinzugefunden hatten, der noch immer unter dem Druck der Ers eignisse sprachlos war, suhr das kleine böhmische Scheusal mit dem Pudelgesicht fort, Emanuel zu verlästern: er habe niemals an ihn geglaubt und immer gewußt, daß er ein Maulmacher und Betrüger wäre. Das Schlimmste von allem, was er vorbrachte, war aber ein höchst gemeiner Verdacht, der sich auf sene Nacht bezog, in der er in Quintens Zimmer gedrungen war und Ruth Heidebrand bei ihm getrossen hatte.

Weber Jumpt, der mit seiner aufs ärzste ernüchterten Frau erschien, erlitt von dieser die schwersten Vorwürfe. Sie weinte, sie schwie, sie beschwor ihn nach Hause zurück. Er wolle die Kinder verhungern, den Webstuhl verfallen, das dischen Acker, das sie besähen, wüst liegen lassen. Die Kuh sei fort. Es sehle an Dünger, sehle an Saat. Die einzige Ziege sei übrig geblieben. Sie griff dann den Talmüller Straube und seine geheimen Praktiken an, mit einer Stimme, die überschnappte in Raserei, und mit Bewegungen beider Arme, durch die besonders die Scharfs bedroht wurden. Diese sah sie mit Recht als die Urs heber des, wie sie sagte, ganzen versluchten Handels an.

"Ihr Dummtspfe," rief sie, "Ihr seid die Betrogenen, und der Lalmüller hat seinen Schnitt gemacht."

Es lag am Tage, was das Weib in ihrer Verzweiflung herausheulte, entsprach der Wirklichkeit. Ein gut Teil von dem, was die anderen in die kommunistische Klasse zusammengefratzt und oft mit großen Opfern erlegt hatten, fand in der Tasche des schlauen Wällers Unterschlups.

Als der Hufschmied John seine verlorene Sprache wieders fand, waren dies seine ersten Worte: "Ich werde den Müller Straube totschlagen."

Geraume Weile tobte der Streit der Brüder mit heftigkeit. Plöglich aber, nachdem sich Zweisel und Kleinmütigkeit, wie am Ende eines bestegelten Fehlschlags, eines Vernichtungsschlags aller hoffnungen, sast ganz der Köpse bemächtigt hatten, sühlte der Schneider Schwabe einen erneuten Bekenntnisdrang. Wit einer Kraft der Überzeugung, die auf alle, sogar den böhmischen

Josef, einen gewaltigen Eindruck machte, trat der kleine bucklige Mann mit erhobenen Schwarfingern vor sie hin und sagte: "Schlagt mich tot, aber ich glande, ich glande an ihn!"

Durch diese Erklärung wurde der Panik Halt geboten. Man zeigte sich über Erwarten bereit, den Gründen des eifrigen Schneibers Gehor ju schenken. Den Scharfs besonders schien damit eine große Last von der Seele genommen zu sein. Richt lange, so singen die Männer an, sich gegenseitig der Feigheit, ja des Berrats, zu beschuldigen. "Warum find wir gestohen?" sagte Somied John. "Aus keinem anderen Grunde, als weil wir feige und nichtswürdig find." Bergeblich versuchten ber böhmische Josef mit höhnischen Einwürfen und die Frau des Webers Jumpt gegen diese veranderte Stromung anzukommen. Besonders die Frau, deren Bruder ja der arme, von Fanas tismus und Rachtwachen bleiche und ausgemergelte Schneiber war, ward durch fein Zeugnis in eine hilflose Lage gebracht. Sie warf ihm vor, wie kein anderer als er es gewesen wäre, der ihr die Brüder Scharf über den halb geschieppt und sie das durch in die Sache des Betrügers Quint verwickelt hatte. Der Bruber schrie: "Palt Dein Maul, Weib! lästere nicht! versändige Dich nicht! verwirke nicht Deine arme Seele!" "Ihr seid ja so dumm und dümmer als Hornvieh," rief das zur Verzweiftung gebrachte, entsetzte Weib; "Ihr seid nicht bloß dumm, Ihr seid ja wahnwizig!" Schmied John aber rief: "Jawohl, es ift ber Wahnston des Herrn! der Wahnston des Heilands! der Wahns finn des Areuzes! und der Wahufinn des Gottesreichs!" Das Weib erwiderte: "Romm Du noch einmal in mein Haus, Schmieb John, und halte Deine labbrige, wabblige Betfinnde ab! Du triegst Lelber, Eimer, Töpfe und Rochlössel um den Ropf und ich bring Dich beim Amtsvorsteher zur Auzeige."

Dibiez meinte, daß ihm bei dem Geständnis Quints, daß er Jefus wäre, ein Schaner über den Körper wie von einem X. 24

eistätlten Winde gekommen sei. Er fragte, im Reden sich seibst immer mehr erhisend, ob denn teiner der Brüder das Zucken, Leuchten und Stedmen von Licht um Emanuels Haupt erblickt habe, als das furchtbare Wort, auf das der Steinhagel folgte, seinen Lippen entglitten sei.

Im Handumdrehen gewann so jeder der Bestder wieder die alte Wichtigkeit. Ihre Ensarung lösse sich. Ihr Juneves ges riet in das ihnen, wie irgendein Narbettum, zum Lebenselemente gewordene Dunssgewölt ihres Wahnes hinein. Es geriet in die alten, wilden Bewegungen. Was noch eben gesworen war, taute zu einem reichen, breiten, reisenden Strome auf, auf dem sie mit klugendem Spiel dahtusuhren, wie sie meinten nach dem Eden der ewigen Setigkeit, aber ohne Stromschnellen, Wassers stänze und verborgene Rlippen zu berückschigen:

In den Bolidern Schats allein war eine rührende, stacke Liebe zu Quint, die seder guten und besseren Sache würdig schien. Diese Liebe war wiederum ausgebruchen. Sie schingen an ihre Brust, dieweit sie so schmählich gestohen waren, und erstützten laut, daß sie entweder wieder zu Snaden angensumen wärden von Emannel Quint, oder sie wollten ihr Leben lang Treber fressen.

Go hatte der alte, enge Wahn, der die Minner beherrscher, eine gegen festher verstästte Pereschaft erlangt.

Mar der dehmische Jusef:blieb sest und bockbeinig.

Rrezig, der Handelsmann, dossen langtes Schweigen die unheitdschende Blässe innerer Wat keinzeichnete, sprang ihn aber plössich mit geballten Fäusern und diesen rasenden Westen an:

"Ich sage Dir, Josef, das Du tigst. Wenn es so wiese, wie Du sagst, glaubst Du, das das so einstach abtausen tsunte?" — Was er nun sagte, glaubte er, ja glaubsen alle, obziench es der Wahrheit, wie man ertennen wird, wicht entsprach: "Er ist in unsere Hänser gesommen! er hat uns berebet! er hat uns verlockt!

er hat sich als Wundertäter ausgespielt! Euch has er verschtet!"
— er meinte die Scharfs — "er hat Euch teine Auche gelassen, bis Ihr alles, was Ihr besessen, zu Seld gemacht, Kos, Kans und Arbeit verlassen habt! Er hat nicht gelogen, sage ich Dirk hätte er das, dann: webe! webe!"

Und der Wätende machte eine Bewegung, die über das Ziel seiner Rachsucht, falls er wirklich getäusicht seine sollte, und über die Gründlichkeit seiner Nache keinen Zweisel mehr austommen ließ.

Run hatte sich noch zu guter Lett mit verschwollenen Augen und stierem Blick die Rahmarek zu den Brüdern gefunden. Die verrickte Magd sing nun, vollkommen surchties, die ganze Sesellschaft wegen ihrer Altweiberseigheit abzukanzeln au. Aber was sie vorher und nachher tat, war und mehr geeignet, die Schuldbewußten zu beängstigen. Auf langen Regalen waren srischgesteichene Ziezel zum Trocknen gestellt. Diese Wegale lief sie entlang, kehrte knapp um, wenn sie das Endererreicht hatte und kan mit dem gleichen Scheitt und dem gleichen zur Erde greichseten, stieven Blick zurück, beinahe in den gleichen Zuses sandere Ende gebangt, um immer den gleichen Weg zu gehen. Onbei stieb sie jedesmal nach drei, vier Schritten die Worte herdor: "Mir sind verstucht! verstucht!"

Aut, die sieben Männer hatten sich; nachdem sie zwor vers hänguisvollerweise den böhmischen Josef in aller Form and ihrem Areise gestoßen hatten, zerknirscht und rewig wiederum auf Emanuels Spur gemacht.

## Einundzwanzigstes Kapitel

Die ist schwer zu sagen, warum der Meister dieser Jänger bei ihrem Erscheinen in Ohnmacht siel. Nehmen wir an, es sei aus Ursache großer und widerstreitender Erregungen und

ans Abermübung geschehen. Jedenfalls danerte Quintens Bewusts losigkeit beinahe eine Biertelstunde lang. Bevor noch Kurt und der junge Benjamin den Borfall richtig begreisen konnten, hatten sich die neuen Ankömmlinge um Quintens Stuhl auf die Knie geworfen und hatten mit ächzenden Lanten, ja weinend, ihm hände und Knie geküst. Dann bemerkten sie, daß er bewustlos war. Und nun hoben sie ihn, so leicht wie ein Kind, vom Lisch, um ihn, unter einem tiesen Schweigen des Granens, auf einem langen, geblämten, altväterischen Sosa an der Schmalwand des Jimmers auszustrecken.

Es genägt nicht zu sagen, daß jeder der Männer in diesem Augenblick einem Bater glich, der sein einziges Kind zu verlieren stachtet. Das Berhalten des einzelnen unter ihnen ähnelte in Bestürzung und törichter Ratlosigkeit vielmehr dem Betragen einer Mutter, die das Kind ihres Perzens im Leden zurückhalten will, das sie in den unerbittlichen Pänden des Todes sieht.

Als Emannel, dem Benjamin Glaser die Schläsen, die noch blutelinstig waren, mit Winischem Wasser gerieben und dem der Förster, die herzugelausene Försterin und die Magd nasse Komspressen auf die Benst gelegt hatten . . . als Emanuel wieder ers wachte, schien er im Geist noch sern von jener Umgebung zu sein, in der er sich nach der Wahrheit befand. Seine Angen waren nach oben gerichtet, und auf seinem Gesicht lag der Widersschein des Erlebens einer fremden und tiesen Gischeligkeit.

So tieblich war dieser Ausbruck des Slücks und das kinds liche Lächeln um Quintens Lippen, daß alle, die um ihn standen, es sehen mußten und seden, dis herunter zur Magd, eine tiefe Rührung ergriff.

Endlich schien der Bekenner Emanuel wenigstens teilweise wieder dort, wo sein Abrper war, nämlich in dem noch immer sonnigen Zimmer der Försterei, mit der Seele zu sein. Er blickte lächend von einem zum anderen, betrachtete die Apfel, die Kassees

tassen auf dem länglichen, weißgedeckten Tisch, schickte den Blick über die Rehgehorne und harmlosen, bunten Bildchen, Jagds spenen darstellend, längs der Rände des Zimmers herum, horchte, wie wenn er es nie gehört hätte, dem endlos schmetternden Triller, mit dem ein Parzer Roller in einem unteren Zimmer das Paus durchdrang, und streckte dann still beide Arme aus, um jedem der Brüder die Paud zu reichen. Dies tat er auf eine den Brüdern an ihm neue Art und Weise, unendlich innig und liebevoll.

"Wist Ihr, liebe Setreue meiner Seele" — er hatte sie nies mals bisher mit einem ahnlichen partlichen Worte genannt! — "wist Ihr, wo ich in diesen hunderttansend Jahren, die ich sern von Euch war, gewesen din?" Als sie verneint hatten, schwieg er lange. "Ich war in dem ersten Himmel," saste er dann, "ties! ties! Ich war in dem zweiten Himmel, tieser ties! Ich sage Worte. Aber was ich durch die Gnade des Baters dort in der tiesen Tiese ersahren habe, davon können Worte nichts aussprechen!"

Anf dem Hausstur sagte zu ihrem Manne die Förstersfranz "Wenn einer so spricht, der muß dalb sterben!" Sie erzählte dann: ihrem Großvater und ihrem Bater, beiden, hätte Gott turz vor ihrem Lode ebenfalls schon das Paradies gezeigt. Und wem dies geschehe, wer eines Borschmacks der ewigen Seligkeit sewärdigt werde, dessen leptes Ständlein müsse schon vor der Lür sein.

Emanuel hatte sich aufgerichtet. Und wie er mit seinen längs lichen sommersprossigen Sänden, die sie harte Arbeit nicht ges macht, noch durch sie verdorben waren, erst Anton und Martin Scharf, hernach dem Schwied John, dann dem Schweider Schwabe und den übrigen särtlich streichelnd über die struppigen Köpfe suhr, singen sie alle rettungslos und nicht anders wie alte Weiber zu slennen an.

Un diesem Tage wurde der Band dieser Menschen in Wahr heit erst zusammengeschweißt, und es hatte den Anschein, als wären sest erst unter ihnen die Quellen der Liebe aufgebrochen.

Quint war vom Sofa emporgesprungen. Er saste, nie habe sein Beist so tief und so: herrtich ausgeruht, was den Förster pu einer Bemertung veranlaste, die er seiner Frau gegenstder tat, und worin er ihre trübe Ahnung mit der heiteren Bes hauptung niederschlug, das gute und reichliche Essen und Trinken möge die einzige Ursache der Himmelsahrt des Miltzscher Keilands gewesen sein.

Wie dem auch sei, Quint winkte den Bestdern, reichte dem jungen Glaser und Aurt die Hand und war im Begriff davons sogoben, als Nathanael Schwarz, der ihn lange mit brennenden Augen angesehen, ptoptich den reinen Loren an sich rif und in deide Arme schloß. "Ich versiehe Dich nicht," sagte er, "ich bes greise Dich nicht, nder Gott wird eine Seele, wie die Deine, die pwar verivet ist, doch ohne Falsch, nicht in der Jere verkommen lassen." Damit küste er Quint, nahm seinen Hut und rannte davon.

Es begann zu dunkeln, und bald nachdem Nathanaet Schwarz gegangen war, fanden sich Benjamin Glaser und Kurt Simon allein geblieben. Sie hatten beide den Eindeuck gehabt, als wenn nach dem Eindeingen der bänvischen Rotte Quint nicht eigentlich mehr ein Auge für sie gehabt hätte. Serächtweis war ihnen das Vorhandensein eines an Quint gebundenen Jüngerstreises zu Ohren gekommen. Weil aber der Meister nie, auch nicht zu. Kurt Simon; von ihnen gesprochen hatte, nahmen sie das Gerücht sin eine blose, grundlose Nachwede hin, die ihnen, in Gestalt der Talbotder; die Wahrheit von Augen trat.

Man ift nicht gewohnt, Leute aus schlichtem Stande anders als bei ihren Geschäften oder von ihren Seschäften reden zu hören. Ein Schmied, ein Kätner, ein Schneider, ein Handelse mann der breideren Wolksschichten, besonders in vorwiegend protessantischen Ländern, wied sakten, außer mit kurzen, saxskafischen Worten, ein Berräter an seinem Innenleden sein, das er mit eisersüchtiger Angst verdiget. Um so übernaschender und auch fremdantiger war der Eindruck dieser meichmittigen Schwärmer, die dagogen so grobe Runchen und Arbeitsfäuste hatten, und besonders des kemigen Schwiedes. Iohn, der die Igste umhängen hatte und dessen über die Arme heranfgestreistes und über der Brust offensiehendes. Hemd blave Tätowierungen sehen ließ.

.

Empfindelei, was den Jänglingen aussiel, und wordber sie, deim Ginfe Wein allein geblieben oder, wenn der Förster hingutrat, auch mit ihm noch lange ihre Ansichten anstauschten. Sie sahen und sührten wohl, wie hier eine nähselvolle Kraft wirksam war, wurden aben selbst nur toilweise von ihr: angezogen, während viel Fremdes und Absissendes für sie im Schlusse des gangen Erlebnisses ing. Eines stand sest: net war ein Kranupf und ein Wahn der Enterdten, und in Quinten lag ein Jug zum Martyrium, der auch in diesen jungen Gerlen werhanden war. Darum hatte die Anziehungskraft des undurchschandanen Reformators, der ihnen abwechselnd licherlich und verehrungswürdig, verächtlich oder bewundernswert, gemein, oder göttlich schien, noch immer zuicht nachgelassen und bewirkte, daß beibe junge Menschen den Weg des Rarven noch mehrmals tranzen.

paint selber, nachdem er das Foesthaus verlassen hatte, trat an jenem Abend mit seinen Ikngern jene lange Wanderung un, die, wenn irgend, etwas in seinem Loben, eine gewisse Denk würdigkeit auszeichnet. Er sagte den ungeduldigen Wängern des tommenden, tausendsährigen Reichs, die ihn eigentlich in die Bahn seines Schieksals hineingedrängt hatten, er sagte ihnen zum

Anbeginn, wie es nun seine Jossang: ware, daß sie sich die zu dem Tage, wo alles geschehen würde, was er voraussehe, nicht mehr trennen würden. Er suhr fort, sie zu streicheln, abwechselnd sedem im Sehen die Hände zu reichen und sie zu liebkosen.

Rach einiger Zeit begann eine milde, unerhört reine und ruhighelle Vollmonduacht. Da ersuchte er seine Anhänger, sie möchten ihm immer von setzt ab, sofern er nichts anderes bes stimme, im Gehen eines Steinwurfs Weite den Voesprung lassen. Und so geschah es. Er blieb ihnen, einsam, meist in dieser Ents sernung voran. So oft er stillstand, blieben auch seine Jänger stehen, wie denn überhaupt von nun an ein Gehorsam dis zur Unmündigkeit ihr Glück und ihre Genugtung ward.

In ihrer Ordnung waren sie die in die Rahe des Milyspen Schlosses gelangt, dessen erleuchtete Wibliothek samt dem Speiser saal — da die Guraner Dame gekommen war! — mit vielen hohen Fenstern durch die Banme des Parkes schimmerte. Umsgeschen und undemerkt zog der ehemalige. Gänstling und Narr in Christo, Emanuel Quint, durch die verlassenen Wege des Parkes längs des stillen Sess, in dem er zu baden pflegte, dahin. Sohweigend solgten ihm seine Begleiten. Da sahen sie, wie er stillestand, und wie ein Schwan und nachher ein zweiter, glänzend weiß, ans dem dunkten Leile der Spiegelsläche in jenen hellen, darin sich der Mond und der Hintmel spiegette, zu ihrem Meister herübergerudert kam. Sie sahen, wie er die Lieve sätzerte. Quint wintte den Brüdern und sagte hatblant: "Sie wissen noch nicht, daß ich geächtet din."

"Mber des Menschen Sohn", suhr er fort, "war von jeher von seinen Brüdern und Schweskern verachtet und von seinen Rächsten verschiet. Er muß auch jeht noch verachtet, gefnechtet und gelichtet sein!"

Furchtlos ging er mit seinen Jängern an dem von Stimmens gewirr erfüllten Schlosse vorbei, durch ein Mauerpförtchen in das Bereich des Rupgartens hinein, wo ein unendlich langer, schnurgerader Weg durch verpackte Rosenköcke, Johannisdeers sträucher und gedüngte Beete sährte, der im Mondschein gleisend vor ihm und den ängstlich süssernden, leisetretenden Jüngern lag. Diese sahen nach einiger Zeit, wie Emanuel wiederum siehens blieb und lange nach einem von Esen dicht übersponnenen Giebel blickte, aber es war nicht die Geite des Hauses, darin sein eigenes Zimmer, sondern die andere, in der Ruth Heidebrands kleines, reinlich gehaltenes Gemach gelegen war.

Die Jünger horten ben Metster auffenfien.

Sleich darauf stärzte mit Sebell ein Hund durch die Haustür in die Tageshelle des Mondes heraus. Er schwieg aber bald und begann zu wittern. Danach war er mit wenigen langen Säpen dei Quint, der in then sogleich einen alten, halbblinden Pudel erfannt hatte, ein armes Tier, das, von allen vernache lässigt, lange Zeit sein besonderer Freund und treuer Begleiter gewesen war. Die Begrüssungen nahmen von seiten des Pudels die überschwenglichsen Formen an, und es war nicht leicht, ihn am Ausgang des Sartens loszuwerden. Roch lange hörten sie sein kägliches Winseln hinter der Sittertste.

Emannel hatte seine Begleiter um den verschlossenen Sutshof langsam einmal herumgeführt, in dem die von ihren Retten bes freiten Wachthunde gleich Wolsen herumsuhren. Er nahm dann den Weg zwischen den slachen Feldern gen Dronsborf hin, wo Meister und Inger durch eine weite Bresche der Mauer in den Rirchhof eindrangen. Dier verweilte Quint in tiesem Rachdenken, während das Räugden schrie und das Mondlicht auf den engsgedrängten, eingesunkenen Stadskeinen gleiste, wohl eine halbe Stunde lang. Das einzige, was er in dieser Zeit, und zwar beim Verlassen des Rirchhofes, sagte, war: "Es gibt keine Geäber, auser die da wandeln, sprechen und handeln!"

Benige Augenblicke spater traten Emanuel und die Seinen

funktios in das tieine Hößen der Drousdorfer Schule ein, das im Sammer fast gang durch den Schatten eines großen Ruße banmes, der jest tahl war, bedeckt wurde. Das Daus, dessen Bemohner längst zur Ande gegangen waren, schien selber in tiesen Schlas versenkt. Dier nahmen die Wandener, Onint auf dem Fundamente des Schwengelbennnens siesend, kann längenen Aufentbalt, als dis die Schlosube im nahen Part ihre publi langsmen Schläge vollendet hatte. "Ich: sehe dies alles zum lettenmal!" sagte, wie entschaldigend, Onint, als: sie wiederung auf der Dorfstraße dahinschriften.

Wortlas und mit kröftigem Schritt wurde pan sett ab die Manderung sorgesetzt, Quint vounn, die Seinen im Abstand hintendreim: und sie magten es nicht, nach dem Ziele zu sorschen. Als sie einige Dörfer passert hatten, stand Emanuel einmal und dann nach einiger Zeit ein zweises Mal mitten im Lauf und mitten im, Wege still und schien nicht zu werten, wie seine Bescher ihm nabesamen und sech bennruhigten. Als Martin Scharf dem Eindund gewann, Duint harche in die Stille der Nacht hinein, saste er sich ein Derz und strat an seinen Reister mit der Frage beran, was ihn bennnuhige, Morauf er nur diese Worte: "Den Nass! Der Auf!" in geheinmisvollem, Laue zur Antwort besam.

Mete has wiedersehrende Licht des Tages an, als die fleine Genoffenschaft; der armen Toxisten, wie man sie neunen kann, sich in einem etwas higelig, gelegenen Martisecken hineindewegte. Dier mintte Emanuel erst Mantin, dann Anton Scharf hexan. Er sogte in Martin: "Ich habe ein Puliegen. Ich möchte meinen Bruder Gustav" — gemeint war der Imblischen. Ich möchte meinen Bruder Gustav" — gemeint war der Imblischen ihn zu mir

the state of the s

beingen!" Und er bezeichnete ihm als Ort der Wiederbegegnung, wo er auch den Anaben zu sehen wünfchte, Breslau und das Gasihans zum grünen Baum.

Bein Wort war Befehl. Es gab in der Geele des ches matigen Webers, die in schwerer Betändung lag, allbeneits nur noch blinden Gehorsam, ohne jeden Gedanten an Widerspruch. So müde und abgeschlagen er sein mochte und so schwierig, dei dem Charafter des alten Quint! — so ungemöhnlich sein Anstrag auch war, begad ex sich doch sogleich, nachdem er die Rasse, die er führte, an seinen Bruder gegeben und selbst: nur einen Targen Zehepsemig zurückschalten hatte, auf die Wanderung.

Er hatte kann seinen Abschied genommen, als Quint sich auf einer Brückenmaner angesichts des wie andgestorbenen Fleckens niederließ und zu Anton Scharf etwa dieses sonte:

"Siehst. Du die Kimpe?" Er wies mit dem ausgestreckten Ann auf eine höher und ziemlich am Rande des Geschtchens gelegene, nach ihrer Bauart zu schließen und nach den Kruzisipen, die in der Räche errichtet waren, katholisch geweihen Lapelle hin. "Gut! Du siehst in der Räche ein krines Haus. Es hat nur sin Erdgeschof und, außer denen im Dach, vorn sechs Fenker. In dieses Haus werdet Ihr mich hinelngehen sehen und ich werde darin vielleicht eine halbe Stunde und länger verweilen. Sallte ich aber-auch einen Lag darin verweilen, so geht in die nächste Herberge und martet auf mich."

Woch mahrend er sprach, hab das kleine Mesglöckhen eben jener Rapelle, non der er gesprachen hatte, hurtig zu binrmeln an.

Natürlith schien diese Gache den Begleitern des anmen Omint besonders geheinmiswoll. Sie hing mit gewissen hößlichen Briefen zusammen, die Ominten: sein Stiesvater hatte zugehen lassen, und mit anderen, die seine Mutter und er gewechselt hatten. Es war in der Gärtnerei bekannt, daß Emanuel von einem kriechend freundlichen Manne aus dem Bolke, der als sein Stiesvater

bezeichnet wurde, eines Tages besicht worden war. Als er, wahr scheinlich mit leeren Händen, davonging, war dieser Mann nicht mehr friechend und demütig, dagegen um so mehr dreist und aufgebracht. Bald darauf waren offene Karten mit Unslätigkeiten und ein Brief mit einer beleidigenden Ansschrift für Emanuel eingelausen. Was in dem Briefe gestanden hatte, wuste, trot des Bertrauens, das Quint ihr mitunter entgegendrachte, nicht einmal Fran Peidebrand, die andrerseits doch demerken konnte, wie Quint durch den Juhalt des Briefes besorgt und ber wuruhigt war.

Um es nun mit zwei Worten zu sagen: das lette holprige Schreiben der Auster hatte, auf Drängen ihres Schnes, den Ramen eines Markflockens und eines katholischen Pfarrers gernannt, beides Ramen, die ihm bekannt waren. Er hatte als Kind, wie er sich erinnerte, in Begleitung der Auster zwei Arüge mit Erdbeeren in das Haus des Pfarrherrn gebracht und war mit einem Paar Stiefel, einem Auzug und einer Mühe dafür besohnt worden. Roch heute konnte er aber nur mutmaßen, in welcher Beziehung dieser Mann zu seiner Mutter und zu ihm selber stand, da irgend etwas die Mutter, ja selbst den rücksichtstosen Stiefbater an der restitosen Offenbarung der nackten und vollen Wahrheit hinderte.

Seiner Absicht gemäß trat der Karr in Christo nach einiger Zeit, der Pfarrer war eben vom Messelessen zuräckgelehrt, in den Flur des Pfarrhauses und seine Anhänger sahen noch, wie er mit einer Magd ins Gespoäch geriet. Durch diese Nagd wurde bernach, mit einem stächtigen Blick voll Mistrauen, der von den in gemessener Entsernung wartenden Jüngern ausgesangen wurde, die schwere Haustür ins Schloß gezogen und der Schlissel herum, gedreht.

einer wohl hundertstussen Steintreppe, die zur Rapelle sührte, im grauenden Morgen erheblich fröstelnd, Platz genommen. Einige alte Weibehen, die nach der Wesse noch eine Weile gebetet hatten, stiegen langsam und hüstelnd, Stufe um Stufe, die Treppe herad. Die Wartenden sahen, wie in einigen Zimmern des Pfarrhauses Licht gemacht wurde und wie der Schatten des wohld beleidten Pfarrherrn, abwechselnd mit dem Schatten Emanuel Quints, über die hermstergelassenen weisen Rouleans der Fenster ging.

Roch lag der kleine Marktflecken, in die Hägelsenkung hinein verbreitet, wie von seinen Bewohnern verlassen und sedenfalls in tiefer Berschlafenheit. Im Osen funkelte jener Stern mit vollem Glanz, der die Sonne verkindet. Es war während der langen Wanderung allerlei Abgeriffenes nuter den Jängern ober Genoffen Quints gefästert worden. Man wärde indessen sehl gehen, wollte man annehmen, das ihre Meinungen und Vermutungen, gegen die Tage der Talmähle gehalten, sich im wesents lichen gewandelt ober an Überspanntheit irgend eingebüßt hatten. Soviel ihnen Quint auch immer von einem inneren himmelreich gesprochen und versucht hatte, sie von der grobsmateriellen Genugs tunng durch einen Weltengerichtshof, durch einen Kerker für Sottlose und durch ein tausendjähriges Reich auf Erden in Saus und Braus, deffen Derzöge fie sein wollten, abzubringen, herrschte dennoch in ihnen, so fart wie nur je, diese und keine andere Borfiellung. Und wie fie jest untereinander fich mit Schwaben die Zeit vertrieben, war es ihnen weniger als irgendwann zweifels haft, das Quint, der sich ja nun öffentlich überdies als den Heiland bezeichnet hatte, ber heimliche Köuig des nahenden Zions und also des taufendjährigen Reiches sei und sie selbst seine nachsten Teilhaber.

Sie saben nach einiger Zeit Quint und ben Pfarrherrn aus

dem Hanse treten — dieser war ein sechzigschriger, noch sehr stattlicher Mann! — und gegen den Plat, wo sie sasen, heransschreiten. Als sie nahe gekommen waren, blickte der Pfarrer, der vielleicht innerlich nicht so ruhig war, als er zu scheinen deabsichtigte, mit sestem Blick die Wartenden an. Rach alter Gewohnheit erhod sich Schwabe mit einem "Gelobt sei Jesus Christ!", worauf der Pfarrer "In Ewigseit! Amen!" autwortete. Er trug den siblichen, schwarzen Prieserrock, aus dessen Tasche er, scheindar gelassen, sest eine Schunpstabatdose hervorholte. Er bot Emanuel Tabat an und schwupfte selber, als dieser ablehnte.

"Wer find diese keute?" fragte er dann.

· Quint sprach:

"Es find die Mühfeligen und Belabenen!"

Der Pfarrer, der, wie man jest wohl merken konnte, eine heimliche Angst vor Quinten empfand, blickte ihn schnell und ausmertsam von der Seite an: dann wies er, wie um abzulenken, mit einer gleichsam segnenden Handbetvegung in die Landschaft hinein, während seine Wirtschafterin besremdet und forschend aus dem geöffneten Rüchensenster herüberschante. Die Hähne huben von allen Seiten zu krähen an.

Der Pfarrer sprach: "Bon hier aus kann man die gesegneten schlessschen Anen dis zum Jopten und dis zum Streitberg, ja, bei klarem Wetter sogar dis zur Schneekoppe übersehen." Quint gub zur Antwort: "In einem Sefängnis nahe bei senen sernsten Bergen din ich zum ersteinmal mit Christo Jesu ein Leib und ein Selft geworden."

"Im, hm," fprach der Pfarrer, "hm, hm! Go, so!" -

Er fuhr dann fort, nachdem er einige von den hundert Stufen zur Kapelle behäbig hinaufgestiegen war: "Wohin wirst Du Dich von hier wenden, mein Sohn?"

Emanuel gab eine zögernde, ungenaue Antwort, die etwa fö lautete:

"Ich schreite in einem boppelten Wandel. Meinet Ihr, wohnt ich nach dem Leibe schreite, so ist est dorthin, wohnt ein seber nach der Geburt im Fleisch schreiten und: nämlich Golgathat Colgathat beißt. die Schäbelstätte. Aber ich schweite nicht wie das Laum, verbundenen Anges zur Schlachtbant gesihrt, sondern mit frählichem Herzen schreite ich, offenen Auges, steiwillig."

Der Pfarrer sagte:

"Aus weicher Ursache hattest Du wohl solche schwere Todess gedanken, mein Sohn I Willst Du Dein Herz und Dein Ges wissen erleichtern? Obgseich Du nicht im unserer Religion erzogen bist, wenn Du beichten willst, komm hinauf, komm in die Rieche zu mir."

Quint fuhr in seinen Gebanken fort:

"Meine Soele ift leicht! Mein Perz ift voll Justocken, weil die Well und weil der Sod durch den Voter in mir Abers' wunden ist! Ja, ich habe die Wett Aberwunden!" — Wieder traf Quinten des Pfarrers Seitenblick! — "Des Meuschen Sohn aber, sosern er im Seist wandelt, ist nichts Geringeves, als ein Kind, Aberall daheim im Hause des Baters, Aberall gebotzen im Reiche seines Königs und Heren, überall fromd in dieser Wett."

Villes dies hörten die Talbrüber, die langsam Quint nad dem Pfarrer von Stufe zu Stufe nachstiegen.

Der Pfarrer fagter

"Man könnte vielleicht, wenn Du meinem Nate solgen wolltest," da Du zu Koperticher Elebeit teine Weigung zu haben scheinst, Dir nach jetzt irgendeine Wöglichkeit im Vereich unserer Rieche eröffnen. Deinen geistigen Arasten schlten vielleiche bis jetz zu gedeiblichen Arbeit unr das klau begrenzte, wirklich fruchtbare" Ackerseld."

Der Pfarrherr; der mit seiner Bemerkung schwerlich gang" wurecht hatte, schien durch Quinten bestemdet, deunrühigt, aber auch angezogen zu sein. Ja, er machte sich im geheinnen Bors würse, daß er mancherlei in der Vergangenheit unterlassen hatte, was er vielleicht zu tun doch verbunden gewesen wäre und was möglicherweise einigen Segen gezeitigt hätte. Hatte doch diesem mit Schlapphut, offenem blauem Hemd, weitem Jackett und weitem Veinkleid aus Manchestersamt, wie ein etwas phantastischer Särtner wirkenden Mann, höchstwahrscheinlich selbst unr der sorgsame Gärtner gesehlt.

Quint war ein Band seiner berben Schnürstiesel aufges gangen. Sogleich stürzten sich, als er selbst es bemerkt hatte, zum Staumen des Pfarrers, einander wegdeungend, alle sieben Bes gleiter darauf, jeder leidenschaftlich bemüht, der besonderen Ehre, dem grotesten Menschen das Schuhband zu binden, vor den andern teilhastig zu sein.

Quint stand still, wie wenn er an solche Dienste gewöhnt wäre, und sing von neuem, aber nur seine eignen Gedanken weiterspinnend, als ob er die Worte des Pfarrers gar nicht ges hoet hätte, zu sprechen an.

"Ich din ein König! Ich din der Herr der Welt, der die Welt überwunden hat! Denn ich und der Bater, ich und der König, ich und der Herr find eins. Wer es fassen wag, fasse es."

"Wer ist denn der König und Herr, von dem Du sprichst?" fragte der Priester, der nun wieder einen armen Irrenhauss fandidaten in seinem Besucher zu sehen schien. "Der Herr ist der Geist!" sagte kurz Emanuel.

Sie waren inswischen mit sachtem oben vor der offenkehenden Rinchtür angelangt. Sie traten ein, in den heißen Naum, der noch dunkel war, so weit er nicht durch die ewige Lampe, die wie ein Blutstropfen über dem Panptaltare hing, und durch einige Opferkerzen auf einem eisernen Ständer, spärlich beleuchtet wurde. Der Schneider Schwabe betreuzte sich. Wie sie üblich, war über dem Altar und dem Altarbilde, das die Geburt zu Bethlehem darstellte, die Tande des heiligen Geistes, in einem

goldenen Strahlenlimbus herniederflatternd, angebracht. Man sah auch Mosen, oder war es Gott der Vater? als eine weiße Barockfigur mit vergoldetem Chiton, figend und das Weltzepter in der Hand. Pauptsächlich aber trat überall die Gestalt des Gottessohnes aus dem Dammer der Dunkelheit: hier als hirt, das Lamm auf dem Arm, die Fahne mit dem Kreuzessymbol in der rechten Hand! Dort, überlebensgroß, an ein Kreuz ges nagelt! und ferner in einer Anjahl verschiedenartiger Kruzifire, diese in Marmor, jene in Holz ober in Metall! Wie üblich, waren die Altäre mit spißenumrandeten Altardecken, mit Papiers blumen, Vasen, Bilboen, Leuchtern und Kerzenstöcken ziemlich trobelhaft ausgeschmückt. Man sah in einer besonderen Rische das falsche Grab irgendeines Heiligen. Auf einem Altar, nicht weit bavon, fand ein metallener Reliquienschrein, der ein Andchelchen aus dem Stelett irgendeines vor mehreren taufend Jahren ges florbenen Kirchenmannes enthalten sollte. Auf dem Hauptaltar leuchtete das mit edelsteinartig bunten Glasstücken geschmückte Ziborium.

Alles dieses nahm der seltsame Worgenbesuch des Pfarrers, nahmen Weister und Jünger unter Führung des jovialen Klesrikus in Augenschein. Diese Vormorgenstunden erschienen später allen, mit Ausnahme Quints, wie etwas, von dem sie nicht wusten, ob es wirklich erlebt oder ob es die Einbildung übersreizter Verven, ob es ein Traum oder eine Erzählung war?

Quint sagte plotlich: "Gott ift ein Geist, Ihr sollt Euch fein Bild machen!"

"Schweig still, mein Sohn," gab der Pfarrer ungehalten zurück, "vergiß nicht, daß Du in einem Gotteshause bist."

"Soll man in einem Gotteshause nicht für Gott Zeugnis abs legen dürfen?" sagte Quint.

"Bor allen Dingen sollst Du im hause Gottes bescheiden, demutig und ehrfürchtig sein!"

Diesen Worten des Pfarrers gab Quint zur Antwort:

"Meinet Ihr, das sei in Wahrheit ein Gotteshaus, was um Eure Schmach und um einen Galgen errichtet ist? Gott throuet weder auf Leichen, noch auf Schädeln. Habt Ihr aber Gott aus Kreuz geschlagen, die Ihr Gotteskinder heißt, so nehmt ihn herab."

Der Pfarrer sprach: "Weißt Du nicht, daß Jesus vom Kreuze herabgenommmen, begraben, von den Toten auferstanden und gen Himmel gefahren ist?"

"Nein!" sprach Quint. "Hättet Ihr wenigstens," suhr er fort, "Euren alten Adam getreuzigt, hättet Ihr ihn, samt dem Salgen, daran er hing, in ein Haus gesetzt, und hättet Ihr beides bis in die Fundamente mit Feuer verbrannt!"

Der Pfarrer sprach: "Was meinst Du damit? Ich versiehe Dich nicht."

Quint bagegen:

"Ehe man nicht in Eure Folterkammern Gottes die Brands fackeln werfen wird, so daß sie vertilgt werden von der Erde, bis man die Stätte nicht mehr erkennt, wo sie gestauden haben, werdet Ihr Gott täglich hinrichten."

"Mein Gohn," sprach der Pfarrer mit halber Stimme, "solche Gedanken sind nicht bloß närrisch: sie sind verbrecherisch."

"Aber es muß die Zeit kommen," suhr der Tor in Christo mit Härte sort, "wo man Gott weder auf diesem, noch auf jenem Hügel, weder auf diesem noch auf jenem Berge, noch in diesem oder in jenem Hause, noch in dieser oder in jener Kirche, weder in dieser Kathedrale noch in jenem Dom anbeten wird, sondern allein im Geist und in der Wahrheit."

Mit diesen Worten siel im Dunkel des Raumes ein Geräusch vieler harter Schläge zusammen, deren Ursache, wie sie bald von einem stürzenden Sefäß, dem Seklirr eines auf die Steinsließe fallenden Metalleuchters und dem Klingklang von Porzellan und Slasscherben begleitet wurden, dem Pfarrer so wenig wie den Begleitern Quints sogleich beutlich ward. Dann freilich war nicht mehr zu verkennen, daß der personliche Wahn des Narren einen tobsuchtartigen Ausbruch genommen hatte und er mit seinem derben Schäfers oder Sartenstock wie rasend, unter die heiligen Segenstände auf den Altären schlug.

"Mensch, hebe Dich weg," schrie der Pfarrer, sprang hinzu und suchte die Arme des Tobenden festzuhalten. "Fluch über Dich! der Du ein entsetzlicher, gottverworfener Kirchenschänder bist!"

"Ich bin Christus!" schrie bagegen Emanuel laut, ja gewaltig, so daß es von allen Gewölben widerklang. "Ich sage Dir," — und er schlug mit einem mächtigen Schlage das Standkreuz des Dauptaltares herunter — "dies ist kein Bethaus, sondern es ist eine Wördergrube!"

Jest hatte der Pfarrer, hatten die Jünger den wütenden Schwärmer und Bilderstürmer angepackt und nachdem im Dunkel der hallenden Kirche ein längeres, stummes Ringen sein Ende erreicht hatte, schien auch der Kirchenschänder gesättigt zu sein.

"Geh! Laß Dich nie wieder blicken! Geh! Du bist vom höllischen Damon besessen! Geh! Gott straft mich durch Dich! Geh! Ich besehle es Dir!"

Diese Worte des Pfarrers, mit starker, besehlender Stimme gesprochen, duldeten keinen Widerspruch. Quint sagte: "Kommt!" und ging, hochatmend, starken Schritts, mit den Seinen davon. Die Sonne war eben herausgekommen. Sie traten in das blens dende, alles überslutende Licht hinaus, wo Quint den Staub seiner Schuhe mit einem Tuche abstandte. "Seh, geh!" schallte die Stimme des Pfarrers nochmals aus der schwarzen Höhlung der Kirche heraus, und der Verwiesene streckte die Arme in Kreuzessorm, nachdem er sich wiederum aufgerichtet, gegen das gewaltige, herrliche Blutlicht des Tagesgestirnes auf und schritt ihm, von den armen Leuten gesolgt, mit einem lauten Aufschrei entgegen.

Als der Pfarrer, bleich und mit zitternder Hand, die Kirchtür diesmal sorgsam mit dem Schlüssel verschloß, sah er die Rotte seiner Besucher bereits weit draußen durch die Felder fürdaßschreiten. Es bedeutete eine Frist für Quint, daß die Freveltat, die er an diesem Morgen verübt hatte, aus irgendeinem dunklen Grunde durch den klugen Priester verschwiegen blieb.

## Zweiundzwanzigstes Kapitel

Duint einige Stunden lang und zwar in einer Gangart, der seine Begleiter nicht ohne Mühe folgen konnten. Da sie seit nahezu vierundzwanzig Stunden weder gegessen noch geschlasen hatten, siegten sie manchmal nur gewaltsam über Hunger und Müdigkeit. Gleichsam im Fluge gelang es ihnen, aus dem Planzwagen eines Müllers, der ihnen auf der Chaussee begegnete, ein Brot zu erwerben, wovon sie starke Reile abschnitten und im Gehen kauten, nachdem sie ihrem Meister vergeblich davon aus geboten hatten.

Dieser spürte, wie es schien, nichts von Hunger und nichts von Müdigkeit. Er schien mit Ungeduld einem bestimmten Ziele zuzueilen. So strebt der Wasservogel, der monatelang nur auf dem Spiegel eines stillen Sees schwamm und der plöslich Luft unter seine Flügel bekommen hat. Er hielt erst inne, als man am fernen Horizonte die Schornsteine und die Kirchtürme Breslaus zu sehen bekam, und es ward eine längere Rast gehalten.

patten am Rande einer feuchten Wiese, die von Erlen und Weidengebüsch umgeben, ja eingeschlossen war, unweit eines niedrigen Bahndammes, Platz genommen. Von Zeit zu Zeit

klierte in der Rähe ein Draht, der längs der Strecke auf eine weite Entfernung von dem Häuschen des Wärters dis zu einer Bahnbarriere gezogen war, mit Hilfe dessen er, je nach Bedürsnis, den Bahnübergang eines Feldweges össnen und schließen konnte. Das Vorhandensem vieler alter Erlen, Weiden und Rüstern, etwa steinwurfsweit vom Rande der Wiese entsernt, sowie der rastlose kärm vieler Rohrsperlinge, zeigte die Rähe eines Weihers an. Es schien eine wildreiche Gegend zu sein, denn es traten nicht nur Rehe, sorglos äsend, auf die Wiesens slächen heraus, sondern man hörte den kaut der Wildente und sah Fasanen aus den erst schwachbegrünten Büschen hervors und wieder hineinschlüpsen.

Quint saß mit dem Rücken an einen Grenzstein gelehnt und die Seinen, die sich im Kreise gelagert hatten und, trot des ermüdeten Ausdrucks ihrer Sesichter, gespannt nach ihm hins blickten, schienen auf eine Erdsfnung gewichtiger Art gefaßt zu sein.

Diese Eröffnung sollte nicht ausbleiben.

Nachdem er nämlich etwas gesagt hatte, dessen Bedeutung ihnen vollständig dunkel war, fügte er andere, wichtige Dinge an, die sie ebensowenig begreisen konnten. Man wird aber ans nehmen müssen, daß sich seine erste Bemerkung auf den jüngsten Zwischenfall mit dem Priester bezog: "Beinahe dreisig Jahre", sagte er, "haben wir gemeinsam gelebt und sind doch all die Zeit einer dem anderen nicht geboren worden. Als wir einander geboren wurden, an demselben Tage, Morgen und Augenblick, starben wir einander für alle Ewigkeit." Quint suhr fort und ermahnte die Seinen, sich sortan über sein Tun und Lassen nicht zu wundern. Er habe sie auserwählet, damit sie dis zur letzten Stunde, sa womöglich dis zum letzten Hauch, Zeugen seines Wandels sein sollten. Er wiederholte von jetzt ab ost und sagte es hier zuerst seinen Anhängern, wie er großen Leiden und Wartern entgegenginge. Er wies auf die Türme am Horizont,

als nach dem Schlachtfeld, zu dem er hinmusse, und meinte, seine Feinde, die Kinder der Welt, warteten sein. Des Menschen Sohn, erklärte er weiter, musse immer wieder in der Menschen Hände überantwortet werden. "Ihr sollt nicht glauben," hieß es weiter, "sie werden des Menschen Sohn, der sich Gott allein zum Vater erlesen hat, auch diesmal anders erhöhen, als an den Salgen. Einstmals werden sie des Menschen Sohn anders erhöhen, aber erst, wenn die letzte Auferstehung geschehen ist! Dann werden selbst Blinde seiner gewahr werden."

Alles dies sagte Emanuel nicht mit Trübsinn, sondern mit einem schwer zu verbergenden Rausche innerer Glückseigkeit.

Ein gewaltiger Donner unterbrach aber diesen Redestrom. Es war ein Schnellzug, bessen Wagen untereinander durch Gänge verbunden waren und deffen eiserne Räber über die Schienen, die fich darunter bogen, vorüberschmetterten. Der Lufts jug riß Staub und verdorrte Blätter des letztvergangenen Herbstes in einer wild gen himmel taumelnden Wolfe hinterher. Beide, Meister wie Jünger, hatten die Köpfe herumgewendet und es schien, daß im Augenblick alles, ausgenommen das ungestüme und larmende Wunder der Zivilisation, vergeffen war. Quint, deffen faunend geöffnete Augen fich gewaltsam gesammelt hatten, längst aufs neue in das Gehänse seines Wahnes vertapfelt, weiter und weiter sprach, konnten die Jünger, mit Flüstern und Zeichenmachen, über die tafelnden Menschen im Speisewagen, über die vornehmen Damen und Herren an den Fenstern nicht hinwegkommen, die ihren Trupp, dieses Feldbiwak armer Lands ftreicher, keines Blickes gewürdigt hatten.

Quint fuhr fort:

"Ich habe nicht recht getan, daß ich Gewalt gelibt habe im Hanse der Gewalttäter. Oder meinet Ihr etwa, daß ein Pfasse"— er gebrauchte zum ersten Mal dieses Wort — "daß ein Pfasse tein Gewalttäter ist? Jeder Pfasse ist ein Gewalttäter! Und alle

zusammen, die sich fälschlich als Diener Gottes bezeichnen, möchten vom Geringsten dis zum Höchsten unter ihnen, lieber heute als morgen, Beherrscher des Himmels und der Erde, Herrscher nicht nur der Menschen, sondern auch Gottes sein."

Quint sprang auf, wie wenn er durch den vorüberbrausenden Eisenbahnzug selbst zur Eile gemahnt worden wäre. Es war nichts mehr in seinem Wesen von der ihm früher eigenen, scheins dar leidenschaftslosen Betrachter-Auhe, sondern eine ungeduldige Streitbarkeit. Im Gehen sprach er: "Ich lege einen Stein des Unstoßes, einen Stein des Argernisses, einen Felsen des hinders nisses in die Welt: daß die Kinder der Welt sich die Räder ihrer Wasch und ihrer Waschinen, ja ihre eigenen Füße und Stirnen zerstoßen sollen! Daran sollen die Kärrner anlausen und nicht minder die Könige!" Und einige Wale im frastvollen Fortschreiten wiederholte er: "Ich din bereit."

Aus allen diesen Reden wußten die Jünger wenig zu machen. Ihr Wesen war erfüllt von dem immer steigenden Fieber ihrer Phantasterei. Ihre Müdigkeit ließ himmlische Borstellungen einer fünstigen Ruhe entstehen. Die Anstrengungen der rastlosen Wandes rung machten, daß sie immer wieder von jenem Aspl sprechen mußten, darin das Ende aller Leiden gekommen und das, wie sie meinten, nicht mehr serne war. Sie fühlten recht wohl die Bersänderung, die mit ihrem Weister vor sich gegangen war und wie sie einer Entscheidung zustrebten. Dies, ihre nun entschlossenere Rachsolge, dazu die auf ein dunkles Schicksal deutenden Reden Quints, die er weniger mit ihnen, als mit unsschbar gegens wärtigen, seindlichen Mächten zu führen schien, erregten in ihnen eine gewisse, allgemeine Besorznis, Furcht und Bangigkeit.

"Wo habt Ihr den bohmischen Josef gelassen?" fragte mit einem Male Quint.

Sie sahen einander betreten an, schwiegen und feiner wollte antworten.

"Angstet Euch nicht und fürchtet Euch nicht," sagte Quint, der wohl merkte, daß sich Josef nicht im guten von ihnen gestrennt hatte und die Anhänglichkeit der Seinen nun in ihren Augen zu einem bewußten Opfer geworden war. "Fürchtet Euch nicht, denn Ihr werdet von dem Hasse der Welt nicht zu leiden haben, wie ich, der ich gegen sie zeuge, der ich überall Zeugnis ablegen werde — wie ich denn schon begonnen habe — daß die Werke der Welt bose und ruchlos sind."

Die Seinen Brestau und die kleine Herberge zum Grünen Banm. Der Meister wurde durch die Wirtsfran, deren Mann eine Schlächterei betrieb, in einem Dachkämmerchen, nach der lehmig und schnell sließenden Oder hinaus, für sich allein, die anderen Männer in einem Verschlag des Heubodens unterz gebracht. Alle gingen, nachdem sie, schon während des Kanens beinahe einschlafend, etwas zu sich genommen hatten, sofort zur Ruhe, um erst nach etwa sechzehnständigem Schlaf gegen Mittag des solgenden Tages wiederum auszuwachen.

Um diese Zeit sendete Quint Dibiez, den chemaligen Goldaten der Heilbarmee, mit einigen Zeiten von seiner Hand au Hedwig Krause, die seit etwa einem Monat nach Breslau übergesiedelt war und in einem neu errichteten städtischen Krausenhause jensseits der Oder arbeitete. Keiner der Jünger, Dibiez ausgenommen, der einigermaßen in der Welt herumgekommen war, würde sür eine solche Sendung im labyrinthischen Lärm einer Großstadt zu brauchen gewesen sein.

Dibiez hatte die Schwesser Hedwig indessen bald ausgemittelt und es traf sich so gut, daß ihre Erholungsstunden soeben bes gonnen hatten und sie bereits nach Verlauf einer Stunde, an der Seite Dibiezens, im "Grünen Baum" und in Quintens Dachkammer erschien. Dnint merkte sehr wohl, wie ans dem Mädchen hier in der Stadt eine durchaus neue Perfönlichkeit geworden war und daß eine geistige Frische und Beweglichkeit, ja, eine Tatkrast von ihr ausströmte, die von dem etwas schleppenden, mißmutig uns befriedigten Daseinszustand, den er draußen auf dem Lande an ihr gespärt hatte, durchaus unterschieden war. Aber auch Schwester Dedwig sah einen neuen Wenschen in Quint. Er war ausgeruht und sein Wesen besah, gegen früher gehalten, mehr männliche Frische, Festigkeit, ja Peiterkeit.

Das schöne breiundzwanzigjährige Mädchen, dessen ein wenig strenges Madonnengesichtchen zwei große verzehrende Augen bessaßt und dessen ganze Erscheinung durch die einfache Schwesternstracht überaus reizvoll zur Geltung gebracht wurde, fühlte sosgleich, wie ihre Illusion von dem seltsamen Menschen durch seine Gegenwart noch übertrossen wurde.

Sie hatte ganz ohne Umstände auf Quintens Feldbettstelle Platz genommen und erzählte, gerdtet und merklich beglückt durch seine Anwesenheit, vielerlei aus ihren eigenen Erlebnissen, nachs dem sie ebenso vielerlei und mehr aus der Leimat zu wissen begehrt hatte. Sie berichtete schließlich, ein wenig zögernd, aber von Quint sogleich ermutigt, daß ein Bericht seines Anstretens, sie meinte damit seine verunglückte Feldpredigt, von allen Zeitungen der Provinzialhauptstadt gebracht worden sei.

Wirklich las Emanuel dieses in einem Blatte, das Schwester Hedwig aus einem kleinen Pandtäschehen genommen und ihm bargereicht hatte:

Religisser Wahnstnn. In der Nähe von Miltsch wurde am ersten Feiertag ein Mensch ststiert, der eine Art religissen Meetings mitten auf freiem Felde abhalten wollte. Wan weiß, daß die Gegend von Mittsch noch heute als eine Domäne der Orthodoxie zu betrachten ist. Der Verrückte, der, wie einige wissen wollen, sich als den wiederauserstandenen Heiland selbst bezeichnet haben

foll, hat schon seit längerer Zeit und zwar an verschiedenen Pläßen der Provinz sein Unwesen getrieben. Man sagt, daß eine gewisse vornehme Dame, die ihr ungeheures Vermögen in liberalster Weise für ländliche Airchenbauten zur Verfügung stellt, eine Vorsliebe für den sonderbaren Heiligen gefaßt und damit seine Narrs heiten unterstützt habe. Er wurde übrigens auch von der Volksmenge, die Sott sei Dank bei uns aufgeklärter, als in den Ländern religiöser Heuchelei und hysterischer junger und alter Weibchen, Amerika und England, ist, in gebührender Weise zurückgewiesen.

Lächelnd, obgleich erbleichend, gab Quint das Blatt an Hedwig zurück und sagte dabei: "Ich din frei geworden von Menschensfurcht. Wenn ich sagen wollte," fügte er an und zwar mit der größten Einfachheit... "wenn ich sagen wollte: ich sei nicht Ehristus, Gottes Gohn, so müßte ich mich von meinem Bater lossagen, müßte mich und Christum und Gott vor ihm versleugnen."

Schwester Dedwig, die dem Berichte nur teilweise Glauben geschenkt und die nun durch die Bestätigung, die er in seinem schlimmsten Leile unmittelbar erhalten hatte, nicht wenig erschrocken war, konnte sich doch von einem einigermaßen betörenden Schauber mystischer Wollust beim Anhören solcher Worte nicht freimachen.

Am folgenden Tage hatte sie, weil Emanuel manchmal leicht hustete und danu zuweilen etwas Blut in seinem vor den Mund gehaltenen Schupftuch fand, einen ihr befreundeten Asstenzatt mitgebracht, einen trästigen, blaudugigsblonden jungen Mann, der von der pommerschen Küste herstammte. Er stellte mit Quint, dessen Geschichte er teilweise durch Hedwig erfahren hatte, eine geduldig hingenommene, eingehende Untersuchung an. Er hatte am Schluß allerdings, da sein Patient, so oft seine Fragen über die körperlichen Angelegenheiten hinausgingen, zurückhaltend blieb, nichts Eigentliches über seine Geistesversassung herausbekommen, aber er sagte doch, als er einige Stunden später die Schwester

Dienste wiedertraf, daß man es in Quinten mit einem Degenerierten zu tuu habe. Sie antwortete ihm: "Degeneriert ober nicht degeneriert! Wer bliebe heute noch auf freien Füßen, wenn man Euch Ärzten und Euren Diagnosen Gehör schenkte? Übrigens sind Sie Atheist und in Religionssachen ohne Versssändnis."

Der junge Arzt wollte das nicht bestreiten. Sein Rame war Dostor Hüsschich. Allein er meinte, wenn er auch für das Religibse in der Erscheinung vielleicht kein rechtes Berständnis habe, so ginge ihm doch, als einem demokratisch gesinnten Raune, wenigstens nicht das Interesse, von allem ärztlichen zu geschweigen, sür die soziale und menschliche Seite der wunderlichen Erscheinung ab. Die Frage, in welchem Bernse Emanuel arbeite, brachte die Schwester in eine gewisse Berlegenheit. Sie wollte nicht sagen, daß er überhaupt nicht arbeite und konnte nicht hossen, dem Arzt begreislich zu machen, wie er, mit seinem ausschließlichen Sinn sür Gott und das Söttliche, dennoch kein Rüsiggänger sei. Der Arzt aber schloß, Quint sei von hektischer Konstitution, branche reichlich Rahrung und eine gesunde Beschäftigung.

Baum" vier bis fünf Lage vergangen sein, da geriet die gute Stadt Bressau eines Lages durch ein ungewohntes Ereignis, allerdings nur vorübergebend, in eine gewisse Aufregung. Man sah gegen vier Uhr, Sonntags nachwittags, unter dem Gewimmel der Spaziergänger, auf der sogenannten Liebigs Sche plöglich einen Mann auftauchen, seinem Ansehen nach aus dem ländlichen Arbeiterstand. Er sieg auf die Rampe einer dort besindlichen, mächtigen Freitreppe und machte, sider den aufwärts und abwärts sunden Strom geputzer Herren und Damen hoch emporragend, Zeichen, aus denen man seinen Wansch zu reden entnehmen sollte und anch entnahm. Ein Sonntagnachmittag ist, auch wenn sollte und anch entnahm. Ein Sonntagnachmittag ist, auch wenn

veilig. So trat denn mit einer gewissen Bereitwilligkeit, nach furzem Getächter, eine verhältnismäßige Stille ein. Da schrie num aber der bänerische Mensch nichts weiter als dreimal dies selben Worte in die lanschende Menge hinunter: "Ich sage Euch, Jesus Christus ist auserstanden!" Darnach sprang er herab und verschwand in der Wenge, die mit lautem Gelächter und einem Hagel von Wissen autwortete und ohne zu fragen, wo der Versrückte geblieben war, zu anderen Dingen überging.

Dieser Vorgang hatte nun wohl kaum seinen Weg bis in die Spalten irgendeiner Zeitung gemacht, wenn nicht das gleiche von der Rampe des königlichen Schlosses herab, über der Renschens menge, auf dem sogenannten Ererzierplaß, serner auf dem Ring und der Rampe der Rathaustreppe und an mehreren anderen Orten genau um die gleiche Zeit passert wäre. Unmöglich konnte der Unfugstister ein und derselbe Wann gewesen sein, denn erst lich deuteten die Beschreibungen, die gemacht wurden, auf versschiedene Wenschen hin und zweitens war dasselbe, und zwar um die gleiche Zeit, unter der Wenschenmenge im Scheitniger Park, in Pirscham und auf der Ziegelbastion, sowie auf dem Tauenzienplaße geschehen, Orten, die weit voneinander ents legen sind.

Da alles so kurz verlausen war, hatte die Polizei weder Anslas noch Möglichkeit gesunden, einzuschreiten und als die Berichte in ihren Bureaus und den Redaktionen der Zeitungen zusammensliesen, schien der Vorfall jedenfalls sonderbar, aber weder genngssam verbürgt noch gesährlich zu sein. So war er am Mittwoch bereus vergessen, tropdem die Zeitungen am Montagabend und Dienstag früh eine Rotiz darüber gebracht hatten.

Doktor Halfebusch, hatte sogleich, als ihm die Zeitungsnachs richten zu Gesicht kamen, seinen bestimmten Verdacht gefaßt, und als er Schwester Hedwig auf dem Korridor des Krankenhauses begegnete, meinte er: dies ware doch ein bedenklicher Streich, und man müsse sich fragen, ob nicht vielleicht noch größeres Unsbeil, durch vernünstige Einwirkung auf den Frennd und Schützling, zu verhüten wäre. Schwester Hedwig, obgleich sie rot wurde, leugnete nicht, daß die sonderbare Tat durch Quinten angeordnet und durch seine Begleiter ausgeführt worden war. Sie sagte, es sei die Absicht Quints, um jeden Preis die Menschen aus ihrer Gleichgültigkeit auszurütteln, weshalb er auf dieses Mittel versfallen sei.

Der Arzt behauptete, Schwester Hedwig Krause sähe seit der Anwesenheit ihres Familienheiligen, wie er Quint gutmütig spottend nannte, selber franklich wie eine durch Wachen und Fasten augegrissene, heilige Hedwig, Agnes oder Therese aus. Und er warnte das Rädchen davor, sich von dem "pathologischen" Geist dieses Wenschen umnebeln zu lassen.

Schwester Hedwig war schweigend vorübergegangen und hatte nur mit den Achseln gezuckt.

Sie war auch an diesem Tage, wie an jedem, seit er im Sasthaus zum Grünen Baum war, während ihrer Freizeit bei Quint gewesen und hatte, vor kaum einer Stunde, die Frage nach dem Grund seiner seltsamen Masnahme an ihn gestellt, worauf er mit einem grimmigen Weinen in der Kehle, die Faust auf den Tisch schlagend, die Worte der Schrift, nicht anders, als wären es seine eigenen, gebraucht hatte: "Wahrhaftig, wo diese nicht redeten, müsten die Steine schreien!"

Inswischen sah es seit dem Ereignis recht wunderlich im "Grünen Baum" und um Emanuel aus. Ersteus war die Gegenswart eines Mannes, dem man gewisse Peilträfte zutraute, unter den kleinen Leuten ruchbar geworden, und zwar hatten Quintens Begleiter, obgleich er leugnete, jemals ein Wunder getan zu haben, teils aus Überzeugung, teils aus einer gewissen Wichtigstuerei, ihn als Wundertäter befannt gemacht. Emanuel nahm

einen tiesen Anteil an der im Grunde tranken Menschenwelt. Es war ihm, als trüge er selbst ihre Krankheit. Deshald ges lang es ihm auch jetzt noch nicht gegen die Leiden des einzelnen Menschen gleichgültig und gesühllos zu sein. Trotzem hatte er, sich auf Behandlung Kranker einzulassen, im "Grünen Baum" von vornherein abgelehnt: was natürlich nicht hinderte, das die Leidenden kamen, den Wirtsleuten zu verdienen gaben, ja sich mit Geschenken an sie heran machten.

## Dreiundzwanzigstes Kapitel

Inton Scharf hatte von seiner Bekennertat auf der Rathaustreppe einen achtsehnsährigen Menschen, Sohn eines Postbeamten und Primaner, mit nach Hause gebracht. Der dürstig gekleidete, stark im Wachsen begriffene, schone Iüngling hieß Dominik. Er war ziemlich groß, hatte den ersten dunklen Bartslaum, wie einen seinen Schatten, um Oberlippe und Kinn, dunkle, melancholische Augen und eine zarte, bräunliche Haut. Er trug schadhafte Schuhe mit ausgeweitetem Summizug, Beinkleider und Rocksärmel waren zu kurz geworden, sein Vorhemd und Kragen, der ohne Schlips war und den niemand ihm wusch, konnten uns möglich sander sein. Es lag ein schmerzlicher Idealismus in diesem Kops, der etwas Edles und dabei unsäglich Anziehendes hatte.

Dominit hatte die Worte Anton Scharfs: "Ich sage Euch, Ehristus ist auferstanden!" gehört, er war dem Bekenner nachs geschlichen und hatte ihn über Absicht und Grund seiner Pands lung ausgefragt. Als er aus einem dunklen Juge des Persens Anton begleitet hatte und vor dem Meister dieses grobschlächtigen Inngers stand, wuste er sast auf den ersten Blick, daß sein Schicksal sortan unlöslich mit dem dieses Menschen verknüpst sein würde.

Er wurde Emanuels rechte hand.

Eine solche Hilfe brauchte Emanuel, denn er hielt bereits einige Tage nach der Aussendung der Sieben gleichsam regels mäßige Sprechstunde. Es zeigte sich, daß im geheimen viel mehr Menschen, als es den Anschein gehabt hatte, durch das Bestenntnis, Christ sei erstanden, berührt worden waren, und diese hatten den Weg dis zum Herde des neuen Irrglaubens zu finden gewußt.

Unter benen, die Dominik empfing, ehe sie eines Sespräches mit Emanuel Quint gewürdigt wurden, waren keineswegs nur Mädchen, Frauen und Männer aus niederen Bolksschichten, sondern auch Baronessen und Gräsinnen, Militärs in Zivil, kurz kente von Stand und darunter manche prominente Personlichkeit; sie scheuten sich nicht vor dem übelriechenden, ziemlich verrusenen Platz, der, obgleich über ihn eine Straße führte, nur wie ein Hof wirkte, an dem das Gasthans zum Grünen Baum gelegen war. Sie traten über die schmierige Schwelle, mutig, wenn auch nicht ohne Schaudern, in den schmierigen, engen, von Fliegen überkrochenen Hausssur, in den schmierigen, engen, von Fliegen überkrochenen Hausssur, in den schmierigen Sastzimmer, was für diesen und zenen aus dem Kreise der Bornehmen zum Warte; raum und zur Seduldprobe ward.

In wenigen Wochen tat sich vor Quint der ganze Jammer auch der mittleren und oberen Stände auf, die eine den Neid so start erregende, glänzende Außenseite zur Schau trugen. Er blickte in ein über alle Begriffe bitteres, inneres Elend hinein, und es kam ihm vor, als wenn dies das echte Antlit der Zeit wäre.

Da war ein Weib, das ihr vornehmer Mann, nachdem er ihr ewige Liebe und Treue geschworen, physisch vergistet, geschlagen, um ihr Vermögen gebracht, mit einer anderen betrogen und dann verlassen hatte. Eine Tochter, die von ihrem vergötterten Vater sittlich entehrt worden war. Eine andere Tochter, die ihr würdeloser und deklassierer Papa jum Handelsobsett erniedrigt und an Ravaliere verschachert hatte. — ("Er hat meine Seele zehumal zertreten!" sagte sie.) — Da war eine andere Tochter, durch ihre Eltern von einem jungen, gesunden, geliedten Rann hinweggerissen und an einen reichen und transen Roné von Stand zur She versaust. Da war ein Mann, der vor dem Schlaszimmer seiner vergötterten Frau sast jede Racht die Stiesel eines andren Berehrers sand. Ein andrer, den ein geliedtes Weid zu Betrug, Diebstahl und Totschlag versührt hatte. Das Weid eines vornehmen Rannes, der seine Seele vor Quint ausschätten wollte, war eine Trinkerin und kam, zur Landstreicherin erniedrigt, zuweilen bettelnd vor seine Tär, wo ihre eigenen Rinder, die sie von ungefähr sahen und sie nicht kannten, sich vor der eigenen Wutter entsesten und ekelten.

Es tam ein Bater zu Quint, der auf seinen Sohn jeden erdenklichen Fluch zu hänsen sich für berechtigt hielt: der Sohn hatte an der Kassa seines Baters Diebstahl, Betrug und Einsbruch verübt. Es tamen Leute ohne Zahl, die waren in ihren Berusen unglücklich, das heißt, ihr Berus erschien ihnen wie ein Zwang, ein Kerker, ein Unglück, ein Seelenmord, dem sie doch nicht entrinnen konnten, weil er das einzige Mittel war, ihr tägliches Brot herbeizuschassen. Unter diesen Unstreien, diesen Gesessten waren hohe und niedrige Militärs, hohe und niedrige Beamte, Vertreter der allermeisten Berussarten: und keiner wollte gerade das, was zu sein ihn die Verhältnisse zwanzen, sondern etwas ganz anderes sein.

Es mußte Emannel und auch Dominit auffallen, welcher Grad von Demut, Furcht, ja Feigheit, der Mehrzahl dieser Menschen eigen war, die in ihren Kreisen und in ihrer Öffentslichteit meist mit unbeugsamer Härte und mit nicht minderem Hochmut auftraten. Und weshalb suchten sie eigentlich bei seiner

Nemut und in seinem schmußigen Wintel Rat, da ihnen doch ganz andere Ratgeber zu Gebote standen? Sie selber meinten, ihre Welt sei dis obenan von Lücke, Lüge, Heuchelei, Haß und Riedertracht angefüllt. Einer belaure des andern Schritte und sei, sosern dieser auch nur das geringste Zeichen von Schwäche, etwa durch irgendein offenes Bekenntnis, merken lasse, sosort meteberisch über ihn herzusallen bereit; "denn," sagten sie, "die moderne Gesellschaft ist auf den rücksichtslosen Rampf der Intersessen aller gegen alle gestellt. Webe dem, der auch nur einen Angenblick seindlich um sich zu blicken und um sich zu schlagen nachläßt!"

So kamen auch viele Leute zu Quint, die über eine wider: nathrliche Anlage ihrer Ratur, die sie vergeblich zu bekämpsen suchten, zu klagen hatten. Es waren solche darunter, deren übrige Wesensart von ganz besonderer Feinheit und Zartheit war, Wenschen, die jeden Rut zur Schönheit, zur Treue und anch zum Tode hatten. Nanche von ihnen gingen mit dem Gedanken, freiwillig aus dem Leben zu scheiden, um: eine Absicht, über die sich auch der junge Dominik zuweilen mit Quint auseinanderzus sehen pslegte.

Die Martern der meisten aber, die zu Quint kamen, drehten sich um den Erwerd und Verlust von Geld. Die Sorge darum vergistete ihnen Tage und Rächte, verdard und zerrüttete ihnen Jahr um Jahr ihrer Lebenszeit. Quint glaubte zu sehen, wie die gesamte moderne Zivilisation nichts weiter als eine erzwungene Orgie ohne inneren Sinn, verdunden mit einem saden oberstächen Rausche, war, darin sich keiner der Teilnehmer wohlsählte. "Der Iweck", sagte Dominik, "der Gesamtheit ist entweder der Einzelne oder der Einzelne braucht die Gesamtheit nicht." Seine Meinung war ferner: die ganze Menschheit sei augenblicklich zu einer schwissenden, ächzenden, sluchenden Bedienungsmannschaft des großen Wolochs Waschine herabgewürdigt, ja sie sei selbst X. 26

ein Maschinenteil und stünde mit Rad, Achse, Schiene, Roble und Dl auf gleicher Stufe.

"Das würde nichts schaden," meinte Quint, "wenn nur nicht der ganze Körper, zu dem wir gehören, schlecht und versencht wäre. Ein schlechter Sauerteig hat das ganze Brot, von innen heraus, verdorben und ranzig gemacht. Außerdem sigen wie ebensoviele Krebszeschwüre, verdeckt unter duntem Luch, blanken Knöpsen, Seide, Hermelin und Spangen von Edelstein, Sesschlechtssucht, Ehrsucht, Wordsucht verdunden mit Wenschensfurcht in dem Leibe der Zivilisation. Wer will ihn gesund machen?"

In diesen Tagen und allen seinen Besuchern gegensiber empfahl Quint immer wieder dasselbe Heilmittel: "Segnet die, die Euch fluchen! bittet für die, die Euch beleidigen und vers folgen! tut wohl denen, die Euch hassen! liebet Euren Rächsten wie Euch selbst! wer Dich bittet, dem gib! und wer Dir das Deinige nimmt, von dem fordere es nicht wieder! und wer Dich schlägt auf eine Backe, dem reiche die andere auch dar! wer Dir den Rock nimmt, dem schenke auch noch Dein Hemd."

So weit waren die Antworten Quints im ganzen harmtos gewesen. Eines Tages aber kam ein Mensch zu ihm, det fragte, was er tun solle, da er es mit seinem Sewissen nicht vereins baren könne, eine Wasse zum Menschenmord in die Pand zu nehmen, aber leider zum Militärdienst ausgehoben sei. Quint saste: "Du sollst nicht schwören! So verweigere dem König den Treneschwur!" Er suhr dann fort: "Du sollst uicht töten! So lege den Säbel ab, den sie Dir umbinden wollen, und nimm das Sewehr, wenn sie es Dir reichen, nicht in die Pand!" "Sie werden mich in den Kerter wersen," sagte der Mann. "Dann tiege im Kerter!" gab Quint zur Antwort. "Sie werden mich aus versluchen, mich verachten, mich auf jede erdents liche Weise mishandeln, mich aus der Gesellschaft der Menschen

ausstoßen." Quint sprach: "Das haben sie Jesu Christo auch getan." "Wenn sie mich aber toten?" fragte ber Mann. "Dann mußt Du sterben!" sagte Emanuel.

wint und Dominik, zuweilen mit hedwig Krause als der dritten im Bunde, machten oft weite Spaziergänge. Dann streisten sie an den Usern der Oder hinauf oder bewegten sich über die melaucholischen Wiesenstächen der scheindar stillstehenden Ohle, wo sie gelegentlich einen Rahn losmachten, den sie in tiesster Einsamkeit, etwa an eine Weide gebunden, vorsanden, die mit ihren Iweigen ins Wasser hing. In diesem Jahr war der Frühling zeitig eingetreten und es gab Rächte von einer unends lichen Schwermut und Schönheit in dieser Flusniederung.

Emanuel nahm in den ersten vierzehn Lagen seltsamerweise keine Veranlassung, Hedwig und Dominik gegenüber auf seinen Messaswahnsinn zurückzukommen. Er ging ausschließlich auf die Sorgen und Kümmernisse des durch ihren Beruf nicht bes friedigten Mädchens und auf die Philosophie der Lebensmüdigskeit des ihm mit Leib und Seele ergebenen Primaners ein.

Dominit trug fich mit Gelbstmordgebanten.

Menschen, die das Leben bis ins hohe Mannesalter getragen haben, erinnern sich meist gewisser Arisen der Jünglingsjahre nicht und sind nicht geneigt, sie wichtig zu nehmen. Dennoch hat das Leben in jedem Alter die gleiche Wichtigkeit. Schon deshalb, weil immer der gleiche Einsaß, nämlich die ganze Perssönlichkeit, zu Sewinn und Verlust auf dem Spiele steht. Tragit und Hervismus, das beweisen zahllose Beispiele, stehen dem Jünglingsalter ebenso nahe, ja vielleicht näher als jedem späteren. Und jener Augenblick, in dem die reine und eigentümliche Sessühlswelt eines keusch erwachten Idealismus hochbegabter Jüngslingsnaturen von der Erkenntnis der herrschenden Niedertracht und platten Semeinheit der Welt wie mit einem vergisteten Speer

hand des Betroffenen, mutig und entschlossen weiter bis ins herz des eignen, torperlichen Lebens weitergeführt. Jahr um Jahr kommen Schiffe mit schwarzen Segeln von den Labyrinthen des Minotaurus zurück.

Die Lehrer hatten Dominik eröffnet, er werde von dem sos genannten Abgangs, oder Reiseeramen zurücktreten müssen, nicht eigentlich mangelnder Kenntnisse wegen, sondern weil er moralisch nicht von der nötigen Reise sei. Der Anlaß, den er für dieses Urteil gegeben hatte, bestand in Freundestreue und kameradschafts licher Ausopferung. Er war, ohne daß er selbst zum allergeringsten Berrat zu bewegen gewesen wäre, überführt worden, bei gewissen Urbeiten unter Klausur, seinen Nachbarn rücksichtslos mit Kat und Tat hilfreich gewesen zu sein.

Reineswegs war er aber durchdrungen von der eigenen Uns moral, sondern, da er in dieser ekelerregenden Schulmoral den herrschenden, schmuzigen Unstinn der Welt verkörpert wähnte, so kam ihn vor dieser Welt ein tödliches, mit Abelkeit gemischtes Grausen an.

Dominit hat ein Peftchen Gedichte zurückgelassen und eine Anzahl Notizen über Emanuel Quint. Eines Abends, als eben der Mond wie eine riestze, in düsterer Nosensarbe glühende Augel am Nande der Ohlewiesen lag, hatte er still im Boot — aber nur dieses einzige Mal — vor Hedwig Krause und vor Emanuel aus seinen Gedichten vorgetragen.

Seine Seele war, nicht anders wie eine eben geöffnete Blüte, von großer, eigener Schönheit — ja von einer königlichen Schönsbeit! — dabei aber auch von mimosenhafter Verletlichkeit. Die gleiche Verletlichkeit sah er in allen, die seiner Meinung nach unterdrückt und entrechtet waren. Ohne mit irgendeiner Partei Semeinschaft zu haben, ordnete er sich selbst in die Klasse der Verachteten und Zertretenen ein.

Dies war der Abschuß eines Gedichtes, das er an jenem Abend im Boote mitgeteilt hatte:

Und wie man einst am Anfang deines Lebens nur mit Berachtung sah auf dich herab, so ist auch jest das Endziel deines Strebens und deiner Tatkrast ein verachtet Grab!

Dominik war ein Mensch von bewunderungswürdigen, viels sältigen Anlagen und von einer für sein Alter kannenswerten Gelehrsamkeit und Belesenheit. Er besaß einen Reichtum an Renntnissen aus der Raturwissenschaft. Er liebte kosmologische und kosmogonische Träume. Er sprach, als von zwei gleich großen Wundern, von dem moralischen Gesetze in und und dem gestirnten Himmel über und. Er hielt Emanuel Quinten und Pedwig Krause Borträge, in denen die Ramen Giordano Bruno, Perschel und Repler vorkamen. Er sprach mit sunkelnden Augen davon, wie Galilei im Kerker sein: "sie bewegt sich doch!" gessprochen hatte und wie die Wenschheit allezeit ihre größten Wohlstäter steinige. Er behauptete, wenn er weiter lebe, so werde er künstig mit dem Volk, durch das Volk, unter dem Volk und für das Volk sein Bestes tun.

Als ob er im Innersten zu ihr gehöre, schloß er sich der einstigen romantischen Schule an. Er liebte Novalis, der das Wort gesagt hatte: "Deutschheit ist echte Popularität". Er liebte die ganze Gruppe, weil ihr freies und kühnes Deuken nicht in Nationalismus versandete, sondern das Mysterium des Daseins sortgesetzt als solches erkannte und bestehen ließ. Dieser Jüngs ling vereinigte den Geist und Stolz freier Forschung mit der mystischen Judrunst eines mehr katholischen Christentums, das ihn mit einem weichen, sehnsuchtsvollen Lyrismus ersüllte.

Sein Lieblingsdichter außer Novalis war Hölderlin. Richt nur sprach er in stillen Stunden gern dieses und senes seiner Gedichte aus dem Kopfe vor, sondern er führte auch den "Hyperion" in einem zerlesenen Exemplar fast stets in der Lasche.

Was Dominik an Emanuel fesselte, wird vielleicht nach alles dem einigermaßen begreislich sein. Entscheidend für die neus entskandene Abhängigkeit des jungen Genies war natürlich vor allem der Eindruck, den Quintens ganze Erscheinung hervors brachte. War ihm schon der platteste und gewöhnlichste Menschein Mysterium, wieviel mehr dieser Quint, dessen geheimen Ansspruch er kannte. So stürzte er sich mit einer vielleicht mehr künstlerischen, als blindzläubigen Sucht in die verwirrende Atmossphäre um Quint hinein. Aber es war dabei ein bewustes, entsschlossenes Wollen in ihm, weil er spärte, daß der Weg des Weisters, den er gefunden hatte, dorthin ging, von wo auch ihm die größte Lockung der Ruhe voer des Paradieses ausstrahlte. Dieser, wie er ihn bereitwillig und aus überzeugung nannte, beilige Weusch war, wie er selber, gleichsam nur verirrt in die Welt.

Seht — der Frembling ist hier — der aus demselben Land
sich verbannt fühlt, wie ihr; traurige Stunden sind
ihm geworden — es neigte
früh der fröhliche Tag sich ihm.
Bleibt dem Fremdlinge hold — spärlich Freuden sind
ihm hienieden gezählt — doch ben so freundlichen
Wenschen sieht er geduldig
nach dem großen Geburtstag hin.

Im Umgang mit Dominit zeigte Quint seltsamerweise eine, wie ein Ausruhen wirkende, ungeschrandte Schlichtheit und menschliche Einfachheit. Zwischen beiden, schien es, war, ohne jede Verhandlung, stillschweigend ein fester Patt geschlossen. Es herrschte eine fast magische Einigkeit. Dominit, der, über einem verrusenen Lokal, bei Bahnschaffnersseuten in Schlasselle war,

wo er ein Armisix über dem Bett angebracht und ein anderes auf sein Rachttischen gestellt hatte! — beschäftigte sich tropdem nicht viel mit der Peiligen Schrift, und es wurde auch zwischen ihm und Quint kaum je eine Bibelstelle besprochen, ja überhaupt nur ein religiöses Sespräch geführt. Durch ein Wort, das Quint eines Tags geprägt hatte, als der Name des Peilands gefallen war, ward Dominik betört oder, nach seiner Ansicht, aufgeklärt: "Chrisus? ich kenne ihn nicht, oder din es selbst!" hatte es gelautet.

## Bierundzwanzigstes Kapitel

Ark am zehnten Tage nach seiner Abfertigung hatte sich Martin Scharf, mit dem zwolf Jahre alten Gustav Quint, in der Wirtschaft jum "Grünen Baum" eingefunden. Er hatte auf dem Wege nach Giersdorf die eigene Heimat und das Grab seiner Eltern aufgesucht, wo er betete und allen Ernstes den Toten unter dem Rasen mitteilte, es sei gefäet verweslich, um aufzuerstehen unverweslich, und die Zeit sei nahe, wo es in seine Hand gegeben sein würde, sie auszuerwecken. Hernach, auf dem Wege durchs Dorf, hielt ihn der nene Bestger seines Häuschens an und er war gezwungen, über den Sonntag bei ihm zu bleiben, um endlich die sogenannte Anflassung des Grundstücks am daraus folgenden Montag, an Gerichtsfielle vornehmen zu laffen. Rachs dem es geschehen und Martin weiter gewandert war, sagte der neue Befiger zu einem jeden, der es horen wollte, wie Martin Scharf bermaßen unfinnig in seinem Betragen und Reden ware, daß man selber, um nüchtern zu bleiben, sein ganzes bischen Bers Rand notig habe.

Der alte Quint empfing Martin durchaus nicht mit Freunds lichkett, und da seine Frau, die immer im beginnenden Frühjahr einen Semüsehandel eröffnete, nicht zu Hause war und er selbst und Angust, sein Sohn, von der Reise Sustavs durchaus nichts wissen wollten, gab es lange Zeit niemand, der diesen Eigenstundbrechen konnte. Um fünsten Tage der Reise Martin Scharfs kam endlich, gegen Abend, die Mutter nach Hans und man konnte nun ruhiger unterhandeln.

Aber auch hier erhielt der gediegene und vertrauenerweckende Martin nur mit Mühe die Einwilligung, den kleinen Senjamin mit sich zu nehmen. Die Mutter weinte viel über Emanuel Anint und überhäuste den Abwesenden mit Vorwürsen. In einem Atem schwor sie, es sei in seinem Kopse von Jugend an, ja von Geburt an, nicht richtig gewesen und behauptete, er hätte können nach seinen Anlagen und nach alledem, was ihm geboten worden war, wenn er sich's nur im geringsten wahrzenommen haben würde, die Stütze der ganzen Familie sein. Für alles, was Martin von ihm erzählte, hatte sie nur die Worte: närrisch, nichtsnutzig, übergeschnappt! war aber schließlich doch so weit, besonders weil ihr der kleine Sustav selbst mit dringlichen Vitten zusetze, den Jungen mit Martin reisen zu lassen. Sie gedrauchte dabei diese bittere Form der Justimmung: "Sut! Ihr wollt mir den Bengel auch noch verrückt machen".

Jest widerhallte die Hatte des Tischlers noch einen ganzen Tag lang von heftig geführter, hänslicher Streitigkeit, die endlich, auf das Anraten von Frau Quint, durch einen harten Taler sür ihren Mann und einen für August von Martin geschlichtet wurde. Der alte Tischler hatte sich, im Besitz des Geldes, denn auch sosort stillschweigend wie mit seinem Naube davongemacht.

o war denn Martin Scharf strahlenden Auges mit Gustav bei Quinten eingetrossen. Dieser riß seinen Bruder an die Brust, und es war von setzt ab, während dreier Tage, so, als ob nur der Bruder auf der Welt wäre und Emanuel sich selbst, seine Sendung, seinen heimlichen Borsatz, seinen Jesuswahn, seine vergangenen und zukünstigen Schicksale, seine Jänger, Freund und Feinde, kurz, alles, außer dem Bruder, vergessen hätte.

Das Betragen Emanuels hatte, nicht anders wie das seines jungen Halbbruders, etwas kindlich Rührendes. Er schlief auf dem Sofa und räumte dem Rleinen die Bettstelle ein. Er ers suchte Dominik, oder einen seiner andren Begleiter, diese und seine Rleinigkeit einzukausen, die der Junge, mit kaunenden Augen, etwa in einem Schausenster entdeckt hatte. Darunter war ein kleines Laubsäges Pandswerkszeug. Stundenlang half ihm Emanuel selbst, eine zierliche Arbeit auszussühren. Auf seine Bitte kausten die Jünger ihm Gläschen voll Selterwasser mit Himbeers saft. Man zeigte ihm Schaubuden, wo wilde Liere zu sehen waren. Sustav war ein zarter, blonder, durchaus nicht bäurischer Knabe, der, durch die Fülle des Neuen berauscht und beglückt, voll Bewunderung zu Emanuel aufblickte.

Soon am Morgen nach seiner Ankunft hatte Emanuel Sowester Hedwig, unten am Eingang des Krankenhauses, seinen Bruder mit einem merkbaren Stolze vorgestellt. Er sagte es nicht, aber man konnte es seinen Blicken ausehen, daß er es dachte: Solche besigen das himmelreich! Und wenn seine Mienen, sleich einem plötlichen, tiefen Wolkenschatten, der Erust überkam, so lag es dahinter: Webe! und sehet zu, daß Ihr nicht einen von diesen Kleinen beseidigt! Emanuel schien diesem Knaben gegensüber ganz hingebung, ja, während einiger Tage, ganz hilstose Abhängigkeit. Er sah die Welt aus des Bruders Augen.

Dominit pflegte eine vertraute Beziehung zu einer Kellnerin. Es war ein Mädchen, das sich in der Gewalt jenes Wirtes bes fand, der die Viers und Weinstuben unter der Wohnung des Bahnschaffners, dem Quartiere Dominits, inne hatte. Diese Räume, die eine übelberüchtigte, niedre Spelunke bildeten, trugen

den Namen Musenhain, womit eine hochzelobte Gegenwart die goldene und reine Luft der parnassischen Schen rückwirkend vers pestete und diesen ganzen Gottesberg der Vergangenheit zum Mülhausen umwandelte.

Elise Schuhdrich, so hieß das Mädchen, hatte für Dominif eine eruste, wenn auch resignierte und hossungslose Reigung gesast. Sie war eines Bahnhossinspettors Tochter, die, nach dem sie mit achtzehn Jahren ein Kind geboren hatte, wie üblich von ihrem Vater aus dem Pause geworsen und für immer vers stoßen worden war. Sie durfte sich nicht mehr bließen lassen, oder, wie er gedroht hatte, er schläge sie tot.

So wurde sie, ohne Wittel für ihren Unterhalt, ganz natürs licherweise eine Beute sür jedermann, ward von der Polizei "unter Sitte" gestellt — das heißt unter Unsitte! — und sand endlich in jenem schrecklichen Gistwinkel Unterkunft.

Elise erschien eines Tages vor Quint, um in einer weinenden Beichte ihr Herz und die ganze Last ihres Eleubs auszuschätten. Er sagte zu ihr:

"Deine Eltern, die Dich verachten und verdammen, alle, die über Schwestern, die Dich verachten und verdammen, alle, die über Dich und Deine Laten Necht sprechen und sie verurteilen, richten nach dem Fleisch. Sände wird nur durch Sände verdammt. Ich richte niemand." Worte, womit er sich diesem käuslichen Mädchen gegenüber allerdings auf den vielumstrittenen Boden des Heilands siellte. Er fägte, indem er der Knieenden, wie segnend, die Hand auf den Scheitel legte, noch hinzu: "Steh auf, Deine Sänden sind Dir vergeben".

Bon diesem Tage an liebte Elise Schuhbrich, die verachtete Kellnerin aus dem Musenhain, ihren Beichtiger abgöttisch. Da sie immer an ihren traurigen Dienst in der Kneipe gedunden war, aber seine Gesellschaft und die Gesellschaft ihres Geliebten nicht entbehren wollte, hatte sie es zu Wege gebracht, das Quint

ihr den Geliebten nicht mehr durchaus entzog, sondern mit ihm, an einem der von ihr bedienten Tische, ein und den andern Abend zubrachte.

Man weiß, die Tiefe des Schmußes, darin ein Mensch ges zwungen oder freiwillig watet, ist nicht immer ein Beweis für die Unsanberkeit seiner Seele. So hatte sich denn in einem der Trinkzimmer um einen alteren Ranftler, einen Professor für Malerei, auch ein sogenannter Stammtisch gebildet, der aus jugenblich idealistischen Künstlern bestand, unter denen einige allerdings der depravierenden Wirfung des Alfohols und der niedren Erotif bereits verfallen waren. Es ift nicht zu leugnen, daß der Professor selbst, der von seinen Schülern verehrt und umschwärmt wurde, ein Trinker im letten Grade war, beffen gauge Rahrung am Tage aus einem sauren Hering bestand, den er in ungeheuren Mengen von Vier und von Wein ertränfte. Dominik war diesem Kreife, dem er sich manchmal zugesellte, nicht unbekannt, und der Professor mit dem schwarzen Fannsgesicht und den roten und feuchten Faunslippen, dem ein schwarzer Schopf wild über die düfter funkelnden Augen hing, hatte ihn mehrmals mit kicherndem Lachen in bezug auf Elise Schuhbrich "unsern Asra" oder auch "unsern Ritter Loggenburg" zubenannt.

Es machte ein nicht geringes Aussehen, als Dominik, der etwa viersehn Tage und länger dem Musenhaine ferngeblieben war, eines Abends mit Quint, in Begleitung des kleinen Gustab und seiner acht ländlichen Mitläuser, wieder erschien. Der Prossessor, der seine schwarzbewimperten Augen meist halbgeschlossen hielt, konnte sie plöstich kaum genügend weit aufreißen. Während aber in seiner Umgedung ein allgemeines Gelächter und ein großer Barm der Begrüßung entstand, hielt er den Blick, wie versicht und erschrocken, auf Quint gerichtet, als ob es ihm bei dem Lichte der Gassammen und im dicken Dunst von Rauch und Alkohol zu unterscheiden nicht möglich wäre, daß sener ein

wirklicher Mensch und keine bloße Erscheinung seines deliranten Gehirnes sei.

In der Flucht der Raumlichkeiten und an den verschiedenen Tischen, die von neun Kellnerinnen — tatsächlich neun, nach der Bahl der Musen! — bedient wurden, sah es, die Gäste anlangend, sehr verschieden aus. Meist allerdings fanden sich solche Ges sichter, denen das Zeichen der Benus vulgivaga auf der niederen, weichenden Stirne ftand. Dier zechten Leute, die ihren Fäusten, rihrem Anjug und ihrem Betragen nach zu urteilen, wahrscheins lich auf dem Viehhof zu tun hatten, dort hatten sich Leute nieders gelaffen, deren bürftiges Außere auf niedere Schreibarbeit in schlecht gelüfteten Kanzleien zu deuten schien. Abgesondert, an einem Tische für sich, der ihm auch unbestritten blieb, saß ein athletischer Mensch, mit tacischen Augen und einem Stiernacken, der vielleicht als Kettensprenger oder mittelst der Brechstange seinen Unterhalt fand. Man sah Studenten! Diezer Herr war vielleicht ein Referendar, sener vielleicht ein Regierungsbaumeister! Der Dritte konnte ein auf Reisen befindlicher Pastor sein. Nahe am Ausschant hatte sich eine Tafelrunde lärmender Rleinbürger aufgetan: furt es war jenes standesunterschiedlose Gemisch vors handen, welches entsteht, wenn der Major in Zivil und der Unteroffizier, der Fendalherr und der Oberkellner, der Kommis und der Hausknecht einträchtiglich in dem gleichen, übelriechenden Tumpel fischen gehn.

So weit von diesen Tischen und Raumlichkeiten aus der Eintritt Quints in Begleitung des Knaden und seiner Jünger zu beobachten war, wurden aller Augen sogleich angezogen und es trat in kurzer Zeit, als ob seder der lebhaft schwahenden und gestikulierenden Menschen das Ende des gerade angesangenen Sahes vergessen hätte, Stille ein. Dieser, der trank, und jener, der, mit herausgequollenen Augen, begierig an einem zähen Beessteaf kaute, unterbrach einen Augenblick verdunt seine Tätigs

keit. Und es wurde erst nach einiger Zeit wieder in der alten Weise weiter gekant, getrunken, geschrien, mit den Kellnerinnen gescherzt und an ihnen, mit derben Griffen und rohen Späßen, wiederum das Beste getan.

Als der wunderliche Heilige, dem übrigens alle neun Kells nerinnen sogleich scheindar bedingungslos zugeslogen waren, am vierten, fünsten Tage wieder erschien, war sein heimlicher Spahn längst scherzweise von den Mädchen unter den Gässen verdreitet worden. Man machte sich lustig über den Narren in Christo, Quint, der seine neue Kirche in einer Kneipe mit Damens bedienung, wie sie sagten, aufgeschlagen habe, deren sauberes Symbol nicht mehr das Kreuz, sondern die rote katerne war. Aber Quint genoß den Respekt eines Irrsunigen. Und es mußten erst einige Tage vergehen, bevor man an diesem und jenem Tisch den Mut, ihn ossen zu hänseln, fand.

Nach und nach jog die Gegenwart Quints eine Menge vers schiedenartiger Elemente an, so daß die Tasel, deren Mittelpunkt er und nicht mehr der malerisch in einen leichten römischen Mantel drapierte Prosessor war, länger und länger ward. Die Gespräche, die hier gesührt wurden, und denen Emanuel, meist ohne einzugreisen, zuhörte, hatten die Kunst, die Literatur, diesen und senen Iweig der Wissenschaft, soziale Fragen oder philossophische Dinge zum Gegenstand. Man wuste in den Kreisen derer, die an Quint irgendwie ein Interesse nahmen, wo er an mehreren Tagen der Woche zu sinden war und so hatte sich eines Abends Kurt Simon, der setzt in Breslau eine sogenannte Presse sür den einzährigssreiwilligen Dienst besuchte, und eines anderen Abends auch Benjamin Glaser der Taselrunde eingefügt.

Es wurde Emanuel später jum Vorwurf gemacht und man schloß darans auf seine Verkommenheit im Moralischen, daß er nicht nur in dieser Umgebung niederer Sittenverderbnis selbst seine Abende zubringen mochte, sondern auch, so lange er bei

ihm war, seinen Bruder Gustav mit sich nahm. Ja, er hatte schließlich auch Schwester Hedwig um alle Reputation gebracht, so daß sie aus dem Stande der Diakonissinnen unter dem Protektorat des Gurauer Fräuleins austreten und in dem konskessiosen Orden vom roten Kreuz ihre Tätigkeit sortsehen mußte, weil sie, wie man ihr nachgewiesen hatte, auch eines Abends, in Begleitung des Ussissiosensche Külsebusch, Sast an der Takel des Musenhaines gewesen war.

Der kleine Gustav hing an dem Bruder, seit er in Breslau war, mit einer fast besorgniserregenden Hingabe. Den jungen studierten und gebildeten Leuten, die eine reizvolle, oft zur Ehrsstucht erregende Ahnlichkeit in dem Wandel dieses gesährlichen Sonderlings, Quint, mit dem Wandel und Wesen des wahren Peilands hineinsahen, schien der Anabe der am innigsten gläubige Iunger zu sein. Dieses Kindesauge bekannte es, ohne daß ein Schatten von Zweisel die volle Reinheit des Ansdrucks trübte, wie dieser Bruder sein alles in allem: Freund, Beschützer, Herr und Heiland, sa sein Sott oder Abgott war. Der blasse Knade starb übrigens stüh. Er wurde nicht ganz vierzehn Jahre alt. Ihm wäre vielleicht, wenn er weiter gelebt hätte, ein ähnliches Schwärmerschicksal, wie seinem Bruder, beschieden gewesen.

## Fünfundzwanzigstes Kapitel

Ils Emanuel eines Tages von einem gewesenen Stuffateur, namens Weißländer, der sich auf der Breslauer Kunstschule für das Zeichenlehrers Examen vorbereitete, laut wegen der Segens wart des Knaben am Trinktisch getadelt wurde, sagte Quint:

"Uns ist eine kurze Frist gegeben. Die Stunden, ja die Minuten, die uns gehören, sind gezählt. Der Abschied steht vor der Tür und Ihr könnt nicht wissen, unter welchen Zeichen wir

leben und um welche geheime Stunde des Tages und Jahres und zu welchem Ziel wir beide einander geschenkt worden sind. Denn wir wandern von weit her und wandern weit hin, und obgleich wir hier stud, sind wir nicht hier, noch wir bei Euch, noch Ihr bei uns. Was Ihr hier suchet, das suchen wir nicht, und was Ihr hier sindet, dasür sind unsere Augen blind. Die Augen der Engel heiligen, was sie betrachten. Glaubt Ihr, das er weniger als ein Engel ist?"

"Das ist furchtbarer Schwulst!" sagte Weißländer, worauf man ihn aber allgemein — der Professor voran! — zur Ruhe verwies.

"Die Worte des Teufels und die Angen des Teufels," schloß dann Quint, "find es, die Himmel und Erde gemein machen."

"Du bist und bleibst doch eben ein gemeines Luder, Minna," sagte jemand laut am Rebentisch, indem er die Kellnerin, die ihm Bier brachte, mit rober Spaßhaftigkeit auf den Aucken schling. "Das hätten Sie besser bleiben lassen," sagte darauf, zu dem Fremden gewendet, Dominik. Er hatte bemerkt, wie die Kellnerin halb das Vier verschüttete und nur mit Hervissmus die stürzenden Tränen zurückbrängte.

Gmannels Wesen und Betragen machten in diesen Tagen durchaus den Eindruck strahlender Selbstsscheit und Furchts losigkeit. In seinen Sang, in seine Haltung, in seinen Blick war eine stolze Freiheit gekommen. Den Augen der Jünger erschien er beinahe gedieterisch. Zu Rurt Simon und Benjamin Glaser aber äußerte Dominik, voll überschwenglich jünglingsschafter Paradoxie und Bewunderung, wie in seinen Augen dieser Tischlerssohn das gedorene Senie, der gedorene Fürst des Seistes, ein König und Herrscher des inneren Himmelreichs, und, wie er romantischungssisch sich ausdrückte, mit dem Zeichen allwissenden

Schmerzes an der gewölbten Stirn, auf Erden der wahre crucifixus sei.

Nicht ohne tiese Bewegung konnten die Jünger und Freunde Duints in zener Stunde des Abschieds bleiben, als er sich endlich entschlossen hatte, den kleinen Sustav nach Haus zu entlassen. Meister, Jünger und einige Freunde gaben dem Jungen, der seine Heimerise diesmal unter der Obhut Didiezens zurücklegen sollte, zu Fuß, dis Schmolz, das Geleit. Unter den Freunden befand sich Redwig Krause und außer Benjamm Glaser, sowie Kurt Simon, auch der immer von Quinten eigentlich unzertrenns liche Dominik. Es war ein herrlicher Sonntagsmorgen und die vereinten Glocken der Breslauer Kirchtürme, des alten Doms, der Kirche Sankt Magdalenens und Sankt Elisabethens und vieler anderer schickten den Wandernden ihr Geläut dis weit hinaus in die unter dem allgemeinen arbeitsamen Judel der Lerchen frisch begrünten Felder nach.

Es wurde, während des ganzen Weges, durch die Jünger und auch durch die Freunde der übliche Abstand von Emanuel innegehalten. Die Freunde, und vor allem Dominik, sorgten dassür, daß die zärtliche Schwermut und Feierlichkeit, die über ihm lag, nicht etwa durch grob naives Fragen und Allgemeins verhalten der Jünger gestört wurde. Quint hatte den rechten Arm um die Schulter des Knaben gelegt, dessen rechten Jand sass in der seinen haltend. Der Knabe umschlaug mit dem linken Arme die Hüste seines vergotteten Bruders, er legte sein blasses und schwärmerisch blickendes Haupt an ihn an, während ihm ein harter Druck in der Kehle sas und Eränen über die Wangen herabtropsten.

She der kleine Gustav auf dem Bahnhof von Schmolz mit Dibiez in den Wagen vierter Klasse stieg, warf er sich schluchzend au Quintens Brust. Dieser sagte zu ihm: "Wenn Du lebst, wirst Du mir nachfolgen! wenn Du lebst, wirst Du die Taten des Menschensohnes tun! Du wirst niederfahren zur Hölle, sage ich Dir, und wirst am britten Tage wieder auferstehen! Ist es aber anders bestimmt im Rat, so wirst Du noch früher mit mir im Paradiese sein."

Diese Worte waren nur halblant gesprochen, aber boch so, daß Dominit, Hedwig Kranse und Martin Scharf sie vernommen hatten.

In dem Andwege bildeten Freunde und Jünger meist eine andächtig lauschende Gemeinde eng um Quint. Der Schwerz des Meisters, die Schwermut des Meisters, bildete eine unsichts bare Wolke der Wehmut, darin alle atmeten. Während der Wanderung sagte Quint:

"Spärt Ihr nicht überall in der Natur das Wartende? Wenn Ihr lauscht, wenn Ihr Euch vertieft, wird es Euch nicht unter schwerzlichen Schauern des Glückes deutlich, wie alles dieses, was Euch umgibt, wartend, nur vorläusig und nicht endgültig ist? Ist Euch niemals der Wunsch gekommen, dort zu sein, wo die von Euch strömenden Wellen Eures Geistes — und Eure Sinne sind Geist! — zu Ende sind? Hattet Ihr niemals eine glühende Leidenschaft, dort, an der äußersten Grenze anzusangen? Wer es sassen mag, sasse es!" suhr er fort.

. Dominit wagte einzufügen:

Selbstibtung sei der reale Anfang aller Philosophie und nur dieser Akt habe alle Merkmale der transsendenten Handlung.

Ahnungslos fragten Kurt Simon und Benjamin Glaser gleichzeitig:

"Was, Dominit, wollen Sie sich denn selbst toten?"

Er wehrte ab. "Sie verstehen mich nicht!"

Quint überging diese Zwischenrede und schritt auf dem wirks lichen, von Gras und Sanseblümchen gesäumten Feldwege, und zugleich in die mystischen Weiten seiner Seele weiter fort. "Aberall in der Natur ist das Wartende! Oder meint Ihr, daß in dem Lerchenjubel, ob unseren Häuptern, etwas endgültig ist? Es ist noch nicht so viel von der Wahrheit, sage ich Euch, als in dem Berichte eines Boten Wahrheit ist, der den Bericht eines anderen Boten vernommen hat, der von einem weiß, sider den die Rede ging, er habe der Wahrheit einen Pauch verspürt.

Wahrlich, wenn Ihr nicht werdet gewiß und gläubig wie dies Kind, das mich eben verlassen hat, so bleibt Ihr serne vom himmelreich. Wer aber einen von diesen Kleinen verachtet, dem wäre besser, man hinge ihm einen schweren Stein um den Hals und ertränkte ihn. Ihm wäre besser, sage ich Euch. Oder sollte er als ein von Sott vergessener, gottloser Leichnam leben wollen? Sott ist Seist, und wo der Geist nicht ist, ist der Tod, ob auch der Körper lebendig ist. Wer aber im rechten Sinne totet, der ist es, der im rechten Sinne lebendig macht. Wer aber im falschen Sinne lebendig macht, der sibt Mord."

Eine verräterische, fast mädchenhafte Note ging, mit dem Ausdruck einer scheuen, versteckten Hoffnung, bei diesen Worten über Dominiks Antlit hin.

"Ich finde," sagte Kurt Simon, "daß in unserer heutigen Welt das Kind, der Knabe, der Jüngling unter dem Druck der Geringschätzung und der Verachtung ganz allgemein zu leiden haben."

"Es ist so," sagte Emanuel. "Dennoch müssen wir unsere irdische Predigt gründen auf Hossung, wo nichts zu hossen ist, wie die Apostel es taten, die nach mir kamen!" — Pier horchten Kurt Simon, Benjamin Glaser und Hedwig Krause erschrocken auf, während die übrigen von einem heiligen Schauer befallen wurden! — "die Apostel, die da "geglaubet" haben, wie geschrieben sieht, gleich mir selbst auf Possung, da nicht zu hossen war!"

Tausend Jahre sind vor Gott wie ein Tag," suhr er sort, "ein Tag, der gestern vergangen ist. Und über alles das wird

ein Tag kommen, auch in diese irdische Dunkelheit. Wenn dieser Tag aber nahe ist, so werden der Menschen Shine und der Menschen Tochter das Augesicht meines Gottes sehen: sie sollen alsdann nicht mehr bloß träumen und weissagen, denn der Geist wird sich ausgießen auf alles Fleisch, und der Geringste wie der Höchste wird alsdann Leben haben und wissend sein.

Denn es ift allein der Geist, der lebendig macht, das Fleisch ist dazu nichts nütze. Gott ist ein Geist. Harret mit allem Fleisch auf die Zukunft unseres Gottes, des Herrn. Ich sage Euch aber, daß er ein Feuer in Euern Schnen und Löchtern anzünden wird, womit er sich in Euren Schnen und Löchtern wird wiedergebären, und daß sortan das Geheimnis des Reiches Gottes nicht mehr wird das Licht unter einem Schesselle sein, sondern des Renschen Sohn und des Renschen Lochter werden im Glanze ihres Lages dem Blize gleichen und Brüdern und Schwessern des Blizes, der vom Himmel blizt und leuchten wird köer alles, was im Himmel und unter dem Himmel ist. Harret!"

"Woran sollen wir erkennen," fragte Schmied John, "daß der Tag des Menschensohns nicht mehr ferne ist?"

"Erkennet an mir, meine Kinder," antwortete Quint, "daß er nahe ist. Ober wollt Ihr mein Zeugnis bezweiseln? Wer sollte ein gültigeres Zeugnis ablegen, als des Menschen Sohn von des Menschen Sohn? Oder als der Geist des Sohnes Gottes von dem Geiste des Vaters ablegen kann? Des Baters Geist gibt Zeugnis meinem Geist, auf daß ich hier in der Welt von ihm zeuge. Wer aber unter Euch nicht erkennt, wes Geistes Kind ich din, und daß die Worte, die ich rede, Geist sind und Leben, der ist noch serne vom Gottesveich."

"Wir erkennen es alle!" riefen die Jünger. Emanuel aber lächelte still und sah einen um den anderen von ihnen mit dems selben sätigen, stillen Lächeln au.

"Du haft gesagt: harret," außerte der immer mit ftarker Uns

ruhe und mühsamer Aufmerksamkeit Quintens Rede versolgende Krezig, der Handelsmann . . . "Du hast gesagt: harret! Also bist Du nicht, der da kommen soll, und müssen wir eines anderen warten?"

"Ich bin der Wissende und der Suchende," antwortete Quint. "Ihr aber seid die, die unwissend sind und nicht sehen. Deshalb sage ich Euch: Glaubet, dieweil Ihr nicht wisset! Und wer an mich glaubet, der glaubet nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Deshalb, wenn Ihr mich lästert, so lästert Ihr des Wenschen Sohn, und wahrlich, wie ich gesagt habe: liebet Eure Feinde! segnet, die Euch sluchen! so will ich Euch dennoch lieben und segnen! — Lästert Ihr aber den Seist, so lästert Ihr Gottes Sohn und macht den Satan zum Perrn über Euch."

Sie näherten sich wiederum der Stadt Breslau an. Quint wies mit der hand in die dunkle Rauchwolke, die darüber hing. Er sagte:

"Der Satan ist der Lügner, ist der Berbrecher von Andeginn. Er ist die Lüge und ein Bater der Lüge. Er ist das Berbrechen wider den Geist und ist der Bater des Berbrechens wider den Geist. Satanas ist der Herr der Sahungen. Satanas hat Gott und die Menschen in Kerker gesperrt. Satanas sitt auf Petri Stuhl. Satanas hat den Schlüssel des Abgrundes als Zepter in seiner Hand und verspricht, mit ihm das Himmelreich auszuschließen. Satanas hat die Menschen zu Teuseln, und Söhen aus Holz, Stein, Erz und bemalter Leinwand zu Peiligen ges macht. Ich aber sage Euch: Holz, Erz, Stein, Leinwand konnen den Menschen nicht heiligen, sondern es ist der Mensch allein, der sie heiligen kann. Deshald sollt Ihr zu heiligen Menschen Gottes werden.

Ihr aber seid die Lempel Gottes, Lempel, die da wandeln und erfüllt find von Gottes Geift. Andere Lempel, Lempel aus Stein und Erz Lempel mit Lürmen, in denen erzene Glocken hangen, gibt es nicht. Gottes Mund ist nicht von Eisen, und seine Junge ist nicht ein Glockenkloppel aus Erz. Wer hatte Gott einen eisernen Mund gemacht, und wer hatte ihm eine eiserne Junge gegeben? Oder ist er ein klingendes Erz, oder eine tonende Schelle? Nein! Gott ist der Geist! und wir wissen, daß er allein der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist der Wahrs heit und der Erkenntnis und daß er der Geist der Liebe ist.

Ein Mensch mag bes anderen Diener sein, aber er soll nicht Gottes Diener sein. Die da Talare tragen, von den Ranzeln predigen, Gnaden versausen, unwirsch zuteilen und vorschneiden, und sich Diener und Ruechte Gottes heißen, sind in Wahrheit Ruechte und Diener von Satanas. Knechte und Diener hat nur Satanas. Gott aber kennt keine Rnechte und Diener. Viel eher ist Gott ein Diener der Menschen, als daß er die Menschen zu Dienern erniedrigen möchte. Ich sage Euch: Gott erhöhet die Menschen, sie wären denn gottlos, und wo jemand erniedrigt ist vor Gott, den hat allein der Teusel erniedrigt. Ich aber, der ich von den Menschen erniedrigt werde, din erhöhet vom Vater, der sich in mir erhöhet hat.

Tretet doch in die Kirchen, wo sie mit schwieligen und verstrüppelten Seelen Lotenknöchel und den Leichnam dessen anbeten, den Satan getötet hat, statt daß sie Engel und Sesäse deistes selber sind. Womit wollen sie Gott dienen, außer mit Gott? Was können sie Gott aus der Armut ihrer Anechtschaft darbieten? Weinen sie, daß er ein Bater von geprügelten Hunden, winselns den und gesesselten Anechten zu sein begehrt, dessen Füße mit Wollust auf ihren Racken herumstampsen? Wahrlich, ich sehe die Zeit, wo Eure Kirchen, Eure Kanzeln und Nichterstühle, Eure Altäre, wo sie den Wenschen Greuel zu essen gaben, werden unter den Boden gesunsen sein, der ewig grünen wird von dem freien Wandel und unter den Füßen der Kinder Gottes."

Man fieht, wie diesem neuen Meffas die schriftliche übers

lieferung der Worte des ersten, echten Ressas mit eigenen Zus sähen kaleidoskopisch durcheinanderging, und wie er immer die gleichen Sedanken zu neuen Gruppierungen in sich umwälzte. Freilich schien es, so wie alle diese Worte laut wurden, daß ein Iwang, eine innere Sewalt hier wirksam war, die alles von innen, wie mit dem Pauche der ersten Schöpfung hervordrachte, und sedenfalls lag für die Zuhörer ein kühner und erneuernder, wenn auch weit mehr berauschender und entzückender, als klärens der Sinn darin.

233 sagen Sie zu der Außerung Quints von den Aposteln, die nach ihm gekommen sind?" fragte, als die jungen Leute später allein waren, Benjamin Glaser mit einer gewissen eigenstümlichen Spannung Dominik. Dieser antwortete:

"Wenn Sie eine rationalistische Antwort suchen, so bin ich dassur nicht der rechte Rann. Dazu hat mich diese Erscheinung zu sehr verzandert. Novalis sagt: alle Bezanderung geschieht durch partielle Identisistation mit dem Bezanderten, und ich, der Bezanderte, din mit diesem Zauderer identisiziert. Ich versiehe, ich kenne, ich sähle ihn allenthalben. Er hat mich gezwungen, zede Sache so zu sehen, zu glanden, zu sühlen, wie er will. Und hat er nicht über alle seine Begleiter, Sie und Herrn Simon ausgensmmen, eine ähnliche Nacht, als über mich?

Ich will Ihnen einen kurzen Dialog, wiederum von Rovalis, sagen, der Ihnen statt aller Antwort auf Ihre Frage dienen soll. Ich glande, ein Leben ohne Magie kann nur von oberstächlichen Denkern gedacht werden. Ich din gewiß nicht erst vor achtehn Iahren, durch den Infall meiner Geburt, in das Universum hineingeraten."

Dominik schloß: "Go lautet das Zwiegespräch:

,Wer hat dir von mir gesagt?' fragte der Vilgrim. "Unsere Mutter.' — ,Wer ist deine Mutter?' "Die Mutter Gottes." "Seit

wann bist du hier?' "Seitdem ich aus dem Grabe gekommen bin.' "Warst du schon einmal gestorben?" "Wie könnt ich denn leben?"

Glaser fragte: "So glauben Sie also an die ewige Wieders funft?"

"Ich wüßte nicht, was es mehr für sich hätte, nicht daran zu glauben. Ift es weniger ein Wunder, daß ich zum erstenmale geboren bin? Und sehen wir nicht, wie in unserem engen Bereich sich alles unerschöpflich erneuert? Und gibt es außerhalb dieses engen Bereichs, das unser schwaches Bewußtsein beleuchtet, nicht das Bereich der Ewigkeit und der Unendlichkeit?"

Onswischen war die Polizei auf das Treiben im "Grünen Baum" aufmerksam geworden und hatte mehrere Schutzleute absgeordnet, die dei den Nachbarn und auch geradezu dei dem Wirt Informationen, wie man es nenut, einziehen sollten. Der Wirt und Schlächtermeister begünstigte Quint, weil in seinem Laden, seit er im Pause war, mehr rohe Beefsteaks und Würste aus Pferdesteisch und in seiner Saststude mehr Vier und andere Getränke verkauft wurden. Er traktierte den Schutzmann, der in einem guten Verhältnis zu ihm stand, und gab die Versicherung, man habe es in Quint und seinen Anhängern mit harmlosen Muckern zu tun, Vetbrüdern, von denen gewiß nichts zu fürchten war.

Therese Raymares und Marta Schubert hatten Emanuels Spur entdeckt, waren ihm nachgesolgt und hatten in nahe ges legenen Fabriken Arbeit gesunden. Natürlich benutzen sie jede Selegenheit, um in der Nähe ihres Abgotts zu sein. Der Wirt erklärte, die Weibsvölker kämen nur meist gegen Abend zur Betstunde, und wirklich hielten die Ilinger Quints täglich mehrs mals auch hier in einem hinteren Zimmer des Sasthauses Bets stunde ab. In diesen Versammlungen, denen Emanuel selbst nicht

beiwohnte, ging es nach dem Zengnis des Wirtes überaus ordentlich und gesittet zu. Er machte zum Lobe dieser Insammens tünfte geltend, daß eines Abends ein großer Stein von Sozials demokraten, die aus einer Versammlung gekommen wären, durch die Scheiben in das Zimmer geworfen worden sei, weil der Gesang eines Kirchenliedes sie emport habe. Der Freund und Schuhmann bewies indessen die allem Hunger und Durst, den er entwickelte, im Ausfragen eine gewisse Zähigkeit und wollte nicht nur über Dominik, sondern auch über Pedwig Krause, Benjamin Glaser und Kurt Simon sowie über alle anderen Besucher Bescheid wissen. So wagte der Wirt ihm nicht zu verschweigen, wie auch der Agitator Kurowski eines Lages unter diesen Besuchern gewesen war.

Was die Leute, die Quint noch immer täglich heimsuchten, eigentlich von ihm wollten, wußten der Wirt und die Fran des Wirtes nicht. Sie hatte gelauscht, natürlich nur zufällig, weil ihre Plättsammer neden dem Zimmerchen Quints gelegen war, und konnte versichern, irgend etwas Ungehöriges wäre jedenfalls niemals vorgekommen, auch dann nicht, wenn schlechte Weibsbilder von der Straße ihn besucht hätten. Es seien auch solche Wädchen gekommen, denen man wohl hätte anmerken können, daß sie Freuden entgegensahen und in der Verzweislung Hilfe von ihm zu erlangen gehofft hätten. Aber er habe auch hier weder jemals ein Wedisament verabreicht, noch etwas Berz dächtiges getan. So sei denn auch die eine etwa durch seine Worte getröstet, die andere enttäuscht davongegangen.

## Sechsundzwanzigstes Kapitel

Mach einiger Zeit fand im Musenhain sener vielbesprochene Abend statt, der den Kreis der dort Bereinigten sprengte und die Besuche in dem schlimmen Lokal zum Abschluß brachte.

Hedwig Krause war erschienen, aber nicht in Schwesterntracht, und hatte, gleichsam jum Schutz, den in personlich moralischen Dingen außerst braven und gediegenen Doktor Hulsebusch mit gebracht. Dieser nun wieder hatte schon längst den Wunsch gehabt, das Treiben um Quint, wie es sich in dieser verrufenen Umgebung abspielte, aus der Rähe zu beobachten. Es war damals nicht gang ohne Gefahr, den Sigungen folder Konventikel beigus wohnen, da man überall geheimbündlerische Tendenzen witterte, denen ein gewiffes Ausnahmegesetz, das in jenen Zeiten in Kraft war, mit drakonischer Strenge zu Leibe ging. Aber gerade diese Strenge bewirkte einen jähen und fanatischen Widerstand und trug dazu bei, daß sich in vielen guten, jugendlichen Köpfen fühne und revolutionare Ibeen in Menge bildeten. Man rechnete allen Ernstes mit einem gewaltigen, allgemeinen gesellschaftlichen Zusammenbruch, der spätestens um das Jahr neunzehnhundert eintreten und die Welt erneuern sollte. Wie die armen ländlichen Professionisten, die den Spuren des Narren gefolgt waren, auf das tausendjährige Reich und auf das neue Zion hofften, so und nicht anders hofften die sozialistischen Kreise, und diesenigen jugends lichen Intelligenzen, die ihrer Gefinnung nahestanden, auf die Berwirklichung des spzialistischen, sozialen und also idealen Zus funftsstaats.

Über vielen Tischen politisterender Volkstreise schwebte damals, verquickt mit dem Biers und Zigarrendunst, gleich einer bunten, narkotischen Wolke, die Utopie. Was bei dem einen diesen, bei dem andern jenen Ramen hatte, war im Grunde aus der gleichen Krast und Sehnsucht der Seele nach Erlösung, Reinheit,

Befreiung, Glück und überhaupt nach Bollfommenheit hervorges gangen: das gleiche nannten diese Sozialstaat, andere Freiheit, wieder andere Paradies, tausendsähriges Reich oder himmels reich. Diese sich immer neu erzeugende Wolke des Zutunftss staates oder Zukunstsreichs war auch über den Köpsen der Gessellschaft im Wusenhain stets gegenwärtig.

Dominit saß zur Linken, Hedwig Krause zur Rechten Quints und die Eltern des Mädchens würden nicht wenig erschrocken gewesen sein, ihre Tochter in solcher Umgebung zu sehen. Übrigens war der Leiter ihres Krankenhauses ein berühmter medizinischer Forscher und Arzt, der liberale Ansichten hatte und sogar, über Doktor Hälsebusch und Schwester Hedwig hinweg, selbst ein Interesse an Quinten nahm. Sein Haus vor der Stadt war ein in Deutschland bekannter gesellschasslicher Mittelpunkt. Er liebte Rust, er unterhielt mit den meisten bedeutenden Seistern der Ration, im Sediete der Literatur und Kunst, Beziehungen. Kinderlos und bemittelt unterstützte die Sattin junge begabte Menschen, Künstler und Künstlerinnen und ein gewisser junger Maler, Bernhard Kurz, wurde von Prosessor Mendel und seiner Sattin wie ein eigner Sohn gehalten.

Da nun Hedwig Krause zuweilen in die Familie ihres Chefsarztes gezogen worden war und Bernhard Kurz, den sie von dorther kannte, ebenfalls nicht weit von ihr in der Tafelrunde dieser schlechten Spelunke saß und überdies Mendel selbst einmal zu ihr gesagt hatte: eine Person, wie Sie, Schwester Hedwig, kann und soll ohne Schaden überall hingehen! so fühlte sie bald die Unsicherheit und das Unbehagen, das sie beim Eintritt bes sallen hatte, nachlassen.

Sie war überdies nicht die einzige Frau in diesem Kreis. Ihr gegenüber saß neben einem nicht sehr großen, einem russischen Bauern ähnelnden Menschen ein junges Weib, das immer wieder schmachtend und abhängig nach den kleinen unter Barts,

Haupts und Wimpernhaar fast verborgenen, blobe zwinkernden Schweinsäuglein ihres Nachbars hinblickte. Dieser Nachbar, der ein fast immer subsissen und obdachloser Dichter war, zog zus weilen ein Blättchen heraus, auf das er mit Bleistist Notizen machte. Sein Name war Peter Hullenkamp und der seiner Freundin Annette von Rhyn.

Peter Hullenkamp, mit Bettfebern im verwahrlosten haar und dem langen kaftanartigen Paletot, den er deshalb nicht ausjog, weil er ihn direkt auf dem Hemde trug, war eigentlich eine Apostelgestalt. Aut Simon erschien er wie ein Waldbruder. Dem jungen Dominik wie ein zonischer Philosoph des Altertums. In Wirklichkeit war er ein zeitfrember Menfch, hinter beffen steiler, gewaltiger Stirn sich eine ferne Zukunft und eine ferne Vergangenheit in ein ewig gärendes Wärchen zusammenbildete. Anch Annette von Rhyn, die überall neben ihm herlief, wie Antigone neben dem blinden Sbipus, war vollkommen durch ihn und er durch sie in dieses brodelnde Märchen eingeschlossen. Sie naunte ihn abwechselnd einen König von Taprobane, einen Raiser der fleben schwimmenden Gilberinseln, einen Aufseher der hängens den Gärten der Semiramis. Vier Wochen lang nannte fie ibn den Herzog von Ophir, die nächsten vier Wochen lang war er ihr Harun al Raschid, der Kalif, und sie lebte mit ihm, indem sie ihm seine Fishe absuchte, an den mit Früchten, Gewärzen und Getränken überlasteten Tischen in den Palästen und bedient von den vielen hundert Sklaven ihrer Einbildung.

Außer Hedwig Krause und Annette von Rhyn hatte, die Kellnerinnen natürlich ausgewommen, noch eine dritte Frau, Josefa Schweglin, eine russischepolnische Studentin aus der Schweiz, den Mut gehabt, sich in das Bereich der berüchtigten Kneipe und in das Bereich des Karren vom "Grünen Baum", wie Quint hier genannt wurde, hinabzuwagen. Dieses Rädchen, das mit jenen Kreisen Fühlung hatte, die Turgensess die nihilistischen

nennt, war erfüllt mit eigenen Ideen und hatte, außer einer großen Befähigung und Leidenschaft für die Mathematik, eine noch stärkere Leidenschaft für alles, was in der Seele des niederen Bolkes nach Freiheit, Erlösung und Leben rang. Auch ihre Pasrole war: Alles mit dem Volk, für das Volk, durch das Volk, obgleich sie aus einem hochmütigsadelsstolzen Dause stammte und, wie viele ihrer russischen und polnischen Mitschwessern, mit seidenen Kleidern, Equipagen, Dienern und Souvernanten ausgewachsen war.

In diesem Kreise geistvoller und gebildeter Leute, wie übers haupt unter den Eindrücken der großen Stadt, waren die sieben ländlichen Anhänger Quints etwas schüchtern und kleinlaut ges worden. Aber sie hielten mit Augen, in denen die mystische Flamme flackerte, ihren mit leidenschaftlichen Opfern erkausten Wessas sestgepackt — und es war ein Bann, den er spüren mußte und mit dem auf keine Weise zu spaßen war, ebensowenig, als man ihm so und so zu entrinnen hossen konnte. Diese eins sachen Wänner mochten bescheiden und schüchtern sein, aber sie ließen sich im Grunde keinen Pfennig von dem, was sie von Quint glaubten fordern zu dürsen, abhandeln. Wehe aber, wenn er etwa eines Tages als eine Art Zechpreller vor ihnen stünde.

In Wahrheit hatte Emanuel für sein Teil mit dem Leben abgeschlossen und eben darum eine volle Empfindung der Unsabhängigkeit, der Freiheit erlangt. Aber er fühlte recht wohl, wie das Leben hier in der Stadt ihn mit tausend neuen Organen umflammern wollte. Während er zwar die Gleichgültigkeit und den Haß der großen Rasse deutlich empfand, fühlte er doch auch immer mehr Augen mit spannungsvoller Erwartung auf sich gerichtet und wußte, daß sie, ohne eine Art endlicher, übers natürlicher Offenbarung, nicht wohl würden zu besriedigen sein. Es gab auf seinem Wege hier mitunter für ihn weder ein Borwärts noch Zurück. Oft dachte er, ans dem Boot, wenn er allein auf der Oder schwamm, in den Fluß zu verschwinden.

Aber er hoffte und harrte, beinahe mit heißer Sehnsucht, auf eine ahnungsvoll vorausgefühlte, andere Lodesart, die er aus dem Unbekannten heraus bestimmt erwartete. Immer wieder ward er enttäuscht, wenn sie der Abend nicht gebracht hatte und die Sonne eines neuen Lages wiederum in sein Fenster schien.

Wahrend also die buntgewürfelte Tafelrunde, und mancher außerhalb der Tafelrunde, der Entpuppung des unerklärlichen Menschen wie einer Erlösung entgegensah, stiegen in diesem immer stärkere Wellen empor, die dem Tod durch Fügung des Schicksals wie einer Erlösung entgegensluteten.

Dominik hatte zu seiner Geliebten, Elise Schuhdrich, gesagt, Quint sei ein Mensch, der in einer erhabenen, innerlichen Größe über das Erdreich wandele. Die ganze Person erhebe sich bis in das Söttliche hoch hinaus, während er kaum mit den Füßen in der platten Semeinheit ihrer niedren Umgebung stünde. In der Tat hatte Emanuel Wallungen überirdischer Größe und Ershabenheit. Er sagte selbst wiederholt zu Dominik, wie er sich allbereits dem Unsichtbaren überall näher verbunden sühle, als dem Sichtbaren. Der Weber Schubert meinte, daß er schon halb im Himmel sei.

Im ganzen war seine Stellung in der Tafelrunde, wo die Inger ihn anhimmelten, der Professor ihn für ein gutes Modell und sonst für einen sensationellen Narren nahm, wo dieser junge Künstler ihn für ein Genie gelten lassen wollte, der andere ihn für einen von Schwachstnn Geschlagenen hielt, mehr lächerlich als beneidenswert. Besonders da zwar ein seder von dem starken Eindruck seiner Persönlichkeit getrossen, aber doch im setzen Wintel der Seele nicht sicher war, ob er es mit einem reinen und guts gläubigen Toren oder mit einem bewusten, abgeseimten Betrüger zu tun hatte. Die aber, ohne im Sinne des Köhlerglaubens gläubig zu sein, mit starker Verehrung dem einzigartigen Wesen Quints ergeben waren, und zwar nicht ohne eine gewisse, mystische

Släubigkeit, waren: die russische Polin, der haarbuschige Dichter Peter Julienkamp, Kurt Simon, Benjamin Glaser und vor allem Hedwig Krause, Elise Schuhbrich und Dominik.

Is die Gesellschaft, zahlreicher als an jedem früheren Abend, war, sing man bereits an den übrigen Lischen und Räumen des Lotales an, sich über sie auszuhalten. Nach einiger Zeit fand eine Genossenschaft halb betruntner Kommis es für angebracht, halblant das fromme Lied "Ach bleib mit deiner Gnade!" unters brochen von "Du bist verrückt, mein Kind, Du mußt nach Berlin!" anzustimmen.

Es war in der kleinen Saffe kein farker Wagenverkehr, dennoch hörte man durch die Fenster, die außen mit Läden vers schlossen waren, durch das Getlapper der Bierseidel und das Setraller der Relinerinnen den dumpfen Aumor einer großen Stadt. Der blonde, verstandestüchtige Doktor Hülsebusch, der sich eigentlich vorgenommen hatte, dem Idol Schwester Ledwigs einmal gründlich den Puls oder auf den Zahn zu fühlen, ers beterte, während die übrigen in einzelnen Gruppen audere Fragen behandelten, mit Dominif das Für und Wider der Bivisektion. Dominit machte Karte Einwände, während Hülsebusch alle ents setzlichen Folterqualen, die man den Lieren im Dienste der Forschung auferlegte, im Interesse der Menschheit für notwendig hielt. Dominik meinte: Schuld zeuge Schuld, und wenn es and nur das Berbrechen am Tiere mare, so hatte im Grunde die Menscheit nur den Fluch, der in allem Berbrechen liege, danger Abrigand hätte die Menschheit bereitst einen so großen Ertenntnisschat, daß sie ihn gegen die Summe des maffenhaften, brutalen Unfinns, der die Welt beherrsche und der von einer niedrigen und beschränkten Gelbstsucht getragen sei, nur durch

zusetzen brauche, um von dem größten Teil der Übel, denen sie jest mit falschen Mitteln zu Leibe gehe, befreit zu sein. "Sie wenden sich also gegen das Necht der freien Forschung!" sagte Hülsebusch: während mehrere Male das Wort "Gemeinheit" über den Tisch herübergeflogen kam, das der Professor ausgesprochen hatte und das sich auf Bivisektion bezog. "Wenn Sie das Recht der freien Forschung unterbinden, meine Herren," rief Doktor Hülsebusch, "wie wollen Sie denn jemals zu erträgs lichen allgemeinen Zuständen kommen?" "Die Wissenschaft!" rief ein Herr vom Nebentisch... "die Wissenschaft hat uns zurückgebracht!" "Ein solches Wort kann nur jemand aussprechen, ber von Wissenschaft eine ebensogroße Ahnung, wie ein Droschkens pferd von Klavierspiel hat!" entgegnete Doktor Hülsebusch. Der fremde, farte Herr vom Nebentisch, der schon erheblich getrunken hatte, trat darauf an die Gesellschaft heran und fing an, von einem gewissen Leiden zu klagen, das er nicht näher bezeichnen wollte und das seit vier Jahren, unter den Sanden von mindestens fünfzehn Arzten, nur schlimmer und schlimmer geworden sei. "Solche Leute wie Sie," rief Halsebusch, "die sich mit ihrem Leiden nach vier Jahren noch immer in solcher Umgebung hers umtreiben, konnte nicht einmal Gott selber gesund machen. Wir lernen nach und nach," fuhr er fort, "mittelst der Wissenschaft die Ratur beherrschen!" "Lernten wir uns doch erst selbst bes berrschen!" sagte Dominik. "Was wollen Sie denn mit aller Ihrer Gelbstbeherrschung anfangen?" fragte Hülsebusch, "gegen solche furchtbare Feinde der Menschheit wie Cholera, Blattern, Lues und Tuberkulose, lieber Freund? Da muffen doch eben wir Arzte heran." "Gute Luft, Bewegung, Soune, Seife," warf Benjamin Glaser ein, "ift meiner Anficht nach das ganze ärzts liche Evangelium."

Jett redete Quint und in dem Kreise der gebildeten Leute erregte die veraltete und dabei biblische Form seines Denkens eine mitleidsvolle Betretenheit, die sich in einem zwiefach höslichen Aufhorchen ausbrückte.

"Der Satan," sagte Quint mit einer bald hohlen, bald leise klingenden Stimme, "ist der Feind und Mörder von Anbeginn. Wer aber ein Leib und ein Seist ist mit Sott, hat das ewige Leben. Der Satan allein brachte Krankheit und Lod in die Wenschenwelt. Des Satans Fluch, unter dem wir leben, heist Feindschaft, Haß, Selbstsucht, Sesey und ewig sich wiederzeugende Sünde durch das Sesey. Kann jemand meinen, daß Krankheit etwas anderes als Sünde ist? Der Leusel war des Seseyes Unfang, und des Seseyes und also der Sünde und also der Krankheit Ende wird Christus sein."

Elise Schuhbrich hatte ihre beiden Arme ungeniert, hinter dem Stuhle Dominiks stehend, über seine Schultern gelegt und er hielt ihre Hände in den seinen, während sie mit einem erusten, etwas müden Gesichten unter schweren, blonden Flechten ans dachtsvoll auf Quinten herabblickte. Auch ihr Gesiebter blickte auf Quint. Als dieser schwieg, trat eben der Agitator Kurowski grüßend von der Straße herein und hing seinen Überrock an den Kleiderständer, nahm dann ein Spiegelchen, kämmte sich, bestellte Bier, saßte die Kellnerin unter das Kinn und hatte dann schließ lich zwischen Kurt Simon und der russischen Polin Plaß gefunden.

"Gut!" sagte Hülsebusch, ohne merken zu lassen, daß er es seiner Meinung nach mit einem Irren zu tun hatte, zu Emanuel Quint. "Gut! Aber das können wir doch nicht den Kranken sagen, die zu uns kommen und fordern, daß man sie gesund machen soll.

Ich sage Ihnen übrigens offen: ich bin ein Gegner des Christentums. Ich bin mit Goethe, Schiller und unseren größten Philosophen der Ansicht, es ist durch die christliche Lehre ein lebensseindliches Element in die europäische Menschheit gekommen. Das Christentum hat zum Beispiel mit der Verdammung, Ents

heiligung und Entwärdigung des Geschlechtslebens allein schon maßloses Unheil angerichtet. Es hat den Borgang der Liebe der Geschlechter, aus dem die neuen Meuschen hervorgehen, auf eine Stufe mit den Vorgängen in einer Latrine oder Aloake ges bracht. Ja sogar auf eine noch tiesere Stuse. Ich betrachte das Christentum noch immer überhaupt als den wahren Kredsschaden unserer gesamten menschlichen Zustände."

Ein Murmeln ging durch den Jüngerfreis, aber Anton Scharf, der mit kotternden Worten dreinfahren wollte, ward durch einen Wink seines Meikers zum Schweigen gebracht.

Dann fagte Quint:

"Es ging ein Samann aus zu saen seinen Samen, und indem er saete, siel etliches an den Weg und ward zertreten und die Bögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und etliches siel auf den Fels und da es aufging, verdorrete es, darum, daß es nicht Saft hatte. Und etliches siel mutten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und ersickten es. Und etliches siel auf ein gutes Land. Da es aber aufgehen wollte, kam der Feind des Nachts und säete Unkraut darunter aus. Und es war am Lage der Ernte kein gutes Jahr und nach Frost und Hise, nach Wehkau und Hagelschlag, waren wenige Körnchen Weizens übrig geblieben."

"Er könnte sich gut etwas deutlicher ausdrücken," bemerkte Weißländer zonisch, "ohne seiner Stimme Zwang anzutun." Ivsesa Schweglin aber, die mit Bewußtsein die gleiche Anrede wie die Jünger brauchte, sagte: "Sie meinen also, Weister, daß unser heutiges Christentum Fels, Weg, Dornen, Hagel, Brand, Weltau, kurz alles andere, nur nicht der ursprüngliche Weizen des Sämanns ist. Nun gut! Aber ist überhaupt auch nur ein Körnchen des alten Weizens übrig geblieben?"

"Was müßte geschehen, wenn ein Körnchen des alten Weizens übrig geblieben wäre?" fragte, statt zu antworten, Quint.

"Es mußte in gute Erbe gelegt werden."

"Es sei denn, daß ein Weizenkorn in die Erde falle und ersterbe, anders bleibt es allein und trägt keine Frucht," suhr Quint fort. "Du hast recht geredet!"

"Demnach, wenn wir Sie richtig verstanden haben, sind Sie im Sinne des heute herrschenden römischestatholischen, griechische katholischen oder protestantischen Christentums," bemertte Rurowski, "durchaus kein Christ?"

"Ich die Auferstehung und das Leben!" sagte Quint.

Diese lette Bemerkung bewirkte eine allgemeine Bewegung unter den Anwesenden. Keiner von ihnen hatte eigentlich sagen tonnen, welcher Art die Wirfung war, die sie ausäbte. Wenn der eine sich in seinem christlich religiösen Gesähl, dessen doch jeder, wenn auch jurückgedrängt, noch genng besas, verlett fählte, der andere beleidigt, der dritte erschrocken war, der vierte und fünste mit lauernder Spannung weiteren Offenbarungen des Lollhauskandidaten entgegen paste, so hatten doch alle jugleich, selbst Doctor Hülsebusch, einen unerklärlichen, tiesen Schander gesählt. Jedes Auge war auf diesen sest in seinem Wahne begründeten, neuen Wessas gerichtet, selbst von dem vorause gesehten falschen Schein wie von etwas Übernatürlichem aus gezogen. Nie hatte man mit so leidenschaftlicher, sast qualender Gier hinter das Geheinmis eines Geistes zu dringen begehrt.

"Ich sage Euch aber, das Geheimnis des Reiches, das Genstern im Acker der Menschheit heißt Gelbstlosigkeit!" Und Quint unterließ nicht, wieder gewisse entscheidende Sätze der Bergpredigt wie: "Liebet eure Feinde, segnet, die euch sluchen, tut wohl denen, die euch beleidigen und verfolgen!" hinzuzusetzen.

"Ift wirklich die Befolgung jener Sätze und der Umfang der heute gesibten Selbstlosigkeit gleich dem Umfang des Reiches Sottes auf Erden, so muß man allerdings sagen, daß es noch immer nicht größer als ein Senstorn ist," sagte Fräulein Schweglin.

Dottor Hulfebusch aber rief: "Die Entwicklung, ein mensch licher Staat, die Kultur überhaupt, ist nicht zu grunden auf Selbstlosigkeit. Rampf, Selbstsucht bleiben die mächtigsten Triebe federn. Das Christentum bat es darum auch in zweitausend Jahren mit dieser falschen Tendenz nur zu einer ungeheuren Heuchelei, zu einem ungeheuren Fiasko gebracht. Die Welt wird Aberall von Gelbstucht getragen, die Rationen werden durch Selbstsucht aufrecht erhalten, von Selbstsucht werden alle großen und kleinen Handlungen der Menschen untereinander diktiert und inspiriert. Die Kirche abt die Herrschaft in Gott und fordert dafür die Knechtschaft in Gott. Die Herren wollen sich gegen die Herren und gegen die Knechte, die Knechte gegen die Knechte und gegen die Herren durchseben. Da ist nicht einer in den wilden Interessentampfen unserer Zeit, der nicht seine eigene Festung ift. Soll er nun also selbstlos sein und sogleich seine Festung schleifen lassen? Das allersterilste Prinzip, das es geben tann, behaupte ich, ift die Gelbftlofigkeit: denn wer fie wirklich und mit ganzer Folgerichtigkeit wahr machen will, der müßte, um den Frieden um jeden Preis durchzuseten, vom Schauplat oder vom Kampfplat abtreten, der müßte freiwillig aus dem Leben gehen. Damit würde, horrible dictu, Selbstmord die echte driftliche Forderung, die eigentlich lette Folge der Lehre sein."

"Tote die Selbstsucht und wenn es nicht anders sein kanu," sagte Quint, "so tote dich selbst. Und wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren und wer sein Leben nicht lieb hat, der wird es gewinnen, sage ich Euch."

Dun ereignete sich ein Zwischenfall. Benjamin Glaser, der möglicherweise ein wenig zu hastig getrunken und disher, den Kops in die Hand gestützt, keinen Blick von Quinten verswendet hatte, schien plöslich durch Wort und Anblick des Rarren vom "Grünen Baum" widerstandslos, gleichsam in einen Strudel

hineingezogen zu sein. Er sprang auf und sagte mit fester, lauter und bebender Stimme: "Meister, was soll ich tun, um Deiner wärdig und des ewigen Lebens, von dem Du sprichst, teilhaftig zu sein?"

Kurt Simon versuchte Benjamin, während er leise und eindringlich redend seine Erregung beschwichtigen wollte, auf den Stuhl niederzuziehen. Der Prosessor sagte: "Wir sind aufgeklärte Leute und Künkler, hysterische Weibspersonen sind wir nicht!" "Nachen Sie doch um Gottes willen keine Geschichten," sagte Bernhard Kurz, "wir werden ja im höchsten Grade lächerlich! Die Leute werden ja aufmerksam!" "Das geht, weiß Gott, etwas weit," sagte Weißländer. "Sollen wir uns denn hier von einem Primaner, einem durchgefallenen Abiturienten" — gemeint war Dominit — "und einem Fuchs im ersten Semester unsterdlich blamieren lassen?"

Inmitten dieses Durcheinanders von Worten erhob sich jest seierlich die Apostelgestalt Peter Hullenkamps. "Ich sage Euch," rief er, "last ihn reden. Ihr seid ein banales, plattes, slaches, gottverlassenes Geschlecht, das von dem wahren Geiste des Christentums keine Ahnung hat. Trinkt Euer Vier und raucht Eure Siftstangen, aber spuckt nicht den Unrat Eurer Geelen aus, wenn eine Raupe, die verpuppt im Staube gelegen hat, zum erstenmal ihre Schmetterlingsstägel ausbreitet. Weiter," wandte er sich an Benjamin Glaser, indem er einen ihm dargebotenen Schnaps dis zur Reige trank, "immer vorwärts, junger Idealiss! Weiter, lassen Sie sich nicht abschrecken!"

Die Worte des Dichters, verbunden mit dem Trunk, den er tat, lösten unwiderstehlich das allgemeinste Gelächter aus.

Benjamin hatte inzwischen bleichen Antlites dagestanden, von allen Einsprüchen unberührt. Jest saste er: "Wovon sollte ich mich wohl einschüchtern lassen? Ich denke doch, daß, sosern man sich in einem Erlebnis wie dem unsern besindet und einem über

das Leben hinaus entscheidenden Augenblick nahe fühlt, alles andere geringfügig ift." Benjamin schwieg und suchte nach Worten, da sprang Dominik auf und umarmte ihn. "Jawohl," rief er alsdann mit lauter Stimme, "ich bin ein durchgefallener Abiturient! Aber dürfen vielleicht Primaner oder durchgefallene Abiturienten, die dem Leben, weil es sie anekelt, hoffnungslos gegenüberstehen, nicht Gottsucher sein?" "Machen Gie lieber," schrie Hülsebusch, "phystalische oder chemische Experimente und suchen Sie herauszufriegen, durch welches Verfahren aus der anorganischen Ratur das Siweis zu ziehen ift. Wir muffen lernen, aus Steinen Brot machen. Dann wird die berühmte soziale Frage geloft und Sie werben ein wirklicher Wohltater ber Menschheit sein." "Brot?" fragte Dominit mit Achselzucken und im Con der Geringschäsung. "Euer wissenschaftliches Brot ift mir zu trocken. Wenn Sie wenigstens Manna gesagt batten." Aurowski rief: "Unbedingt hat der Doktor recht; benn entweder ift Gott überhaupt nicht zu finden, trogdem er von tausend und abertausend versunkenen Menschengeschlechtern gesucht worden ist, ober aber er ist gefunden und dann, muß ich fagen, lohnt es des Suchens nicht. Was nütt mir ein Gott, dem nach hundert: tausend Jahren Rachbenkens die Essung der sozialen Frage noch nicht gelungen ift, oder der sich für sie nicht interessiert!"

Alle sprachen jetzt burcheinander, so daß in dem karm der Stimmen etwas Zusammenhängendes kanm noch zu unterscheiden war. Der starte Herr, der vorhin über die Arzte geklagt hatte, wiederholte sprewährend: "Selbstlosisseit? Das wäre doch eine höchst dürre Moral!" "Ich scheue mich nicht zu sagen, meine Herrschaften," sagte ein Individuum, das herangetreten war und eine schlechte Zigarre, wie aus Höslichkeit, zwischen zwei Fingern in die Höhe hielt... "ich scheue mich nicht zu sagen, ich din ein Sänder und in gewisser Beziehung gläubig. Jesus ist sur mich weit mehr als ein bedeutender Wensch gewesen. Ich din ein

Sünder, ich hoffe auf Sündenvergebung und hoffe auf die ewige Seligkeit, die uns der Neiland versprochen hat. Das aber muß ich Ihnen versichern, wäre sein Nimmel nur Selbstlosigkeit, dann, ja dann wäre Jesus der größte Betrüger gewesen, der je gelebt hätte. Selbstverständlich ist er das nicht."

Weißländer, der sich mit einer der Kellnerinnen für eine Weile zurückgezogen hatte und wiederkam, hatte Rander unter den Augen. Er rief nach Vier, er schlug auf den Tisch. Er rief, daß es eine Gemeinheit ware, das Heilige fo in den Schmuş ju ziehen. "Ich halte mich aber durchaus, anch in dieser Umgebung, nicht für schmutig," sagte gelassen und eine Zigarette brebend der Maler Kurz. "Es müßte Ihnen doch auch befannt sein, daß der Grander der christlichen Religion tein Salonlowe gewesen iff. Seine Jünger find gang gewöhnliche Fischersleutchen und andere Professionisten gewesen. Ich bin durchaus nicht sehr bibelfest, aber es ift mir, als ob ich gelesen hätte: Christus nimmt die Sünder an, ober so, und isset mit ihnen. So ober ähnlich, ich weiß es nicht." "Es ist vielleicht dem Herrn nicht bekannt," außerte er mit Bezug auf das Loben Weißlanders, "wie die ersten drift lichen Semeinden von den sogenannten Deiden Berfammlungen der Bettler genannt wurden. Und was den Gebrauch von Bibelzitaten betrifft, so heißt es ja doch: Suchet und forschet in der Schrift!" Dominik rief: "Bon wem ist wohl das lautere Wort am meisten mißbrancht worden? Ich deute doch von den vielen Hunderttausenden, die es zu Herrschaftszwecken herabs würdigten und es jur Anute, jur Folter, jum Scheiterhaufen erniedrigten. Ich meine damit alle die niederträchtigen, betrüges rischen, tückischen, egoistischen, zänkischen, groben, schänblichen, oberflächlichen, pobelhaft eitlen, von Dummstolz aufgeblähten, friechenden, anmaslichen, lästernen, verbuhlten schlechten Pfassen - die guten natürlich nicht! - die für gute gegolten haben und unter dem Schupe ihres Talars, ihrer firelichen Festung

weiter für gute gelten. Diese sind es, diese — nicht wir! — entehren das Gotteswort.

Und was brauchen denn diese Menschen den Heiland? Fühlen see sich denn nicht in diesem Leben hier auf der Erde ganz kannis dalisch wohl? Sagen Sie doch! Was soll denn so ein settiger, wohlgenährter Pfass, der sette Gänse und Ruddel frist, von den Leiden des Menschenschns wissen? Sehen Sie sich doch so ein Sestann ja überhaupt kein Sesiaht machen. Diese Kerle sind ja nicht mal Ruhschweizer. Sie haben das Christentum einsach zur milchenden Ruh gemacht! Diese Leute kennen und brauchen den Peiland nicht und der Peiland kennt und braucht sie nicht! Aber diese neun Kellnerinnen hier, die, ausgestoßen von der Zesanten christlichen Welt, in Stend und Siechtum verkommen müssen, die haben ihn nötig, die brauchen ihn."

Auf diese Nede, zu der sich Dominik leider mehr und mehr durch die Erregung des Augenblicks hatte hinreisen lassen und die er mit den Worten schlos: "Wich ekelt, mich ekelt, mich ekelt die Wett!", wäre vielleicht sosort ein beser Austritt gesolgt, wenn nicht ein langgelockter, jugendlich häbscher Pianist, der dem Kreise angehörte und der durch Elise Schuhdrich mit krampshasten Bitten an das Pianino gezwungen wurde, eben jest mit Macht die Lassen gerührt hätte. Er hatte begriffen, was seine Aufgabe war, und ließ nicht nach, alles Laute im Raume überdröhnend, mit Bas und Diskant einen solchen Rumor zu machen, dis seders mann, weil niemand sein eigenes Wort verstand, durch ihn zum Schweigen gebracht worden war.

Bereits aber hatte jemand dem schmierigen Wirt, der sich aus Juhälterfreisen allmählich die zur Höhe seiner jezigen Stellung beraufgearbeitet hatte, die Beleidigungen Dominits hinterbracht und die Kellnerinnen, die beinahe darüber den Dienst vernache

Släubigkeit, waren: die russische Polin, der haarduschige Dichter Peter Hullenkamp, Rurt Simon, Benjamin Glaser und vor allem Jedwig Krause, Elise Schuhbrich und Dominik.

Pie Gesellschaft, zahlreicher als an jedem früheren Abend, eine Weile über alltägliche Dinge plaudernd beisammen war, sing man bereits an den übrigen Lischen und Räumen des Lotales an, sich über sie auszuhalten. Nach einiger Zeit sand eine Senossenschaft halb betruntner Kommis es für angebracht, halblaut das fromme Lied "Uch bleib mit deiner Gnade!" unters brochen von "Du bist vereuckt, mein Kind, Du must nach Berlin!" anzustimmen.

Es war in der kleinen Gaffe kein starker Wagenverkehr, dennoch hörte man durch die Fensier, die außen mit käden vers schlossen waren, durch das Geklapper der Bierseidel und das Seträller der Kellnerinnen den dumpfen Rumor einer großen Stadt. Der blonde, verstandestüchtige Doktor Hülfebusch, der sich eigentlich vorgenommen hatte, dem Idol Schwester Nedwigs einmal gründlich den Puls oder auf den Zahn zu fühlen, ers beterte, während die übrigen in einzelnen Gruppen andere Fragen behandelten, mit Dominik das Für und Wider der Bivisektion. Dominik machte Karke Einwände, während Halfebusch alle ents setzlichen Folterqualen, die man den Lieren im Dienste der Forschung auferlegte, im Interesse der Menschheit für notwendig hielt. Dominik meinte: Schuld zeuge Schuld, und wenn es and nur das Berbrechen am Tiere ware, so hatte im Grunde die Menschheit nur den Fluch, der in allem Berbrechen liege, on. Übrigens hätte die Menschheit bereits einen so großen Ertenntnisschat, daß sie ihn gegen die Summe des maffenhaften, brutalen Unfinns, der die Welt beherrsche und der von einer niedrigen und beschränkten Gelbstsucht getragen sei, nur durche

zusepen brauche, um von dem größten Teil der Übel, denen sie jest mit falschen Mitteln zu Leibe gehe, befreit zu sein. "Sie wenden sich also gegen das Recht der freien Forschung!" sagte Hülsebusch: während mehrere Male das Wort "Gemeinheit" über den Tisch herübergestogen tam, das der Professor auss gesprochen hatte und das sich auf Bivisektion bezog. "Wenn Sie das Necht der freien Forschung unterbinden, meine Herren," rief Doktor Halsebusch, "wie wollen Sie denn jemals zu erträgs lichen allgemeinen Zuständen kommen?" "Die Wissenschaft!" rief ein Herr vom Nebentisch... "die Wissenschaft hat uns zurückgebracht!" "Ein solches Wort kann nur jemand aussprechen, der von Wiffenschaft eine ebensogroße Ahnung, wie ein Droschkens pferd von Rlavierspiel hat!" entgegnete Doktor Hülsebusch. Der fremde, farte Herr vom Nebentisch, der schon erheblich getrunken hatte, trat darauf an die Gesellschaft heran und fing an, von einem gewissen Leiden zu klagen, das er nicht näher bezeichnen wollte und das seit vier Jahren, unter den Sanden von mindeftens fünfzehn Arzten, nur schlimmer und schlimmer geworden sei. "Golche Leute wie Sie," rief Halsebusch, "die fich mit ihrem Leiden nach vier Jahren noch immer in solcher Umgebung hers umtreiben, könnte nicht einmal Gott selber gefund machen. Wir lernen nach und nach," fuhr er fort, "mittelft der Wiffenschaft die Ratur beherrschen!" "Lernten wir uns doch erst selbst bes berrschen!" sagte Dominik. "Was wollen Sie denn mit aller Ihrer Gelbstbeherrschung anfangen?" fragte Hülsebusch, "gegen solche furchtbare Feinde der Menschheit wie Cholera, Blattern, Lues und Tuberkulose, lieber Freund? Da muffen doch eben wir Arte heran." "Gute Luft, Bewegung, Sonne, Seife," warf Benjamin Glaser ein, "ift meiner Anficht nach bas ganze ärzts liche Evangelium."

Jest redete Quint und in dem Kreise der gebildeten Leute erregte die peraltete und dabei biblische Form seines Denkens eine mitleidsvolle Betretenheit, die sich in einem zwiefach höflichen Aufhorchen ausdrückte.

"Der Satan," sagte Quint mit einer bald hohlen, bald leise klingenden Stimme, "ist der Feind und Mörder von Anbeginn. Wer aber ein Leib und ein Seist ist mit Gott, hat das ewige Leben. Der Satan allein brachte Krankheit und Lod in die Menschenwelt. Des Satans Fluch, unter dem wir leben, heist Feindschaft, haß, Selbstsucht, Geset und ewig sich wiederzeugende Sünde durch das Gesetz. Kann semand meinen, daß Krankheit etwas anderes als Sünde ist? Der Leusel war des Gesetze Anfang, und des Gesetze und also der Sünde und also der Krankheit Ende wird Christus sein."

Elise Schuhbrich hatte ihre beiden Arme ungeniert, hinter dem Stuhle Dominiks stehend, über seine Schultern gelegt und er hielt ihre Hände in den seinen, während sie mit einem erusten, etwas müden Gesichtchen unter schweren, blonden Flechten ans dachtsvoll auf Quinten herabblickte. Auch ihr Geliebter blickte auf Quint. Als dieser schwieg, trat eben der Agitator Kurowski grüßend von der Straße herein und hing seinen Überrock an den Kleiderstäuder, nahm dann ein Spiegelchen, kämmte sich, bestellte Bier, saßte die Rellnerin unter das Kinn und hatte dann schließe lich zwischen Kurt Simon und der russtschen Polin Plaß gefunden.

"Gut!" sagte Hülsebusch, ohne merken zu lassen, daß er es seiner Meinung nach mit einem Irren zu tun hatte, zu Emanuel Quint. "Gut! Aber das können wir doch nicht den Kranken sagen, die zu uns kommen und fordern, daß man sie gesund machen soll.

Ich sage Ihnen übrigens offen: ich bin ein Segner des Christentums. Ich bin mit Goethe, Schiller und unseren größten Philosophen der Ansicht, es ist durch die christliche Lehre ein lebensseindliches Element in die europäische Menschheit gekommen. Das Christentum hat zum Beispiel mit der Verdammung, Ents

heiligung und Entwärdigung des Geschlechtslebens allein schon maßloses Unheil angerichtet. Es hat den Vorgang der Liebe der Geschlechter, aus dem die neuen Menschen hervorgehen, auf eine Stufe mit den Vorgängen in einer Latrine oder Rloafe ges bracht. Ja sogar auf eine noch tiefere Stufe. Ich betrachte das Christentum noch immer überhaupt als den wahren Kredsschaden unserer gesamten menschlichen Zustände."

Ein Murmeln ging durch den Jüngerfreis, aber Anton Scharf, der mit kotternden Worten dreinfahren wollte, ward durch einen Wink seines Meisters zum Schweigen gebracht.

Dann fagte Quint:

"Es ging ein Samann aus zu saen seinen Samen, und indem er saete, siel etliches an den Weg und ward zertreten und die Bögel unter dem himmel fraßen es auf. Und etliches siel auf den Fels und da es aufging, verdorrete es, darum, daß es nicht Sast hatte. Und etliches siel mutten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und ersickten es. Und etliches siel auf ein gutes Land. Da es aber aufgehen wollte, sam der Feind des Nachts und säete Unkraut darunter aus. Und es war am Lage der Ernte kein gutes Jahr und nach Frost und hise, nach Mehkau und Hagelschlag, waren wenige Körnchen Weizens sibrig geblieben."

"Er könnte sich gut etwas dentlicher ausdrücken," demerkte Weißländer spnisch, "ohne seiner Stimme Zwang anzutun." Josefa Schweglin aber, die mit Bewußtsein die gleiche Anrede wie die Jünger brauchte, sagte: "Sie meinen also, Meister, daß unser heutiges Christentum Fels, Weg, Dornen, Hagel, Brand, Weltau, kurz alles andere, nur nicht der ursprüngliche Weizen des Sämanns ist. Nun gut! Aber ist überhaupt auch nur ein Körnchen des alten Weizens übrig geblieben?"

"Was müßte geschehen, wenn ein Körnchen des alten Weizens übrig geblieben wäre?" fragte, statt zu antworten, Quint.

"Es muste in gute Erbe gelegt werden."

"Es sei denn, daß ein Weizenkorn in die Erde falle und ersterbe, anders bleibt es allein und trägt keine Frucht," suhr Quint fort. "On hast recht geredet!"

"Demnach, wenn wir Sie richtig verstanden haben, sind Sie im Sinne des heute herrschenden romischefatholischen, griechische katholischen oder protestantischen Christentums," bemerkte Aurowski, "durchaus kein Christ?"

"Ich bin die Auferstehung und das Leben!" sagte Quint.

Diese lette Bemerkung bewirkte eine allgemeine Bewegung unter den Anwesenden. Keiner von ihnen hätte eigentlich sagen tonnen, welcher Art die Wirkung war, die sie ausäbte. Wenn der eine sich in seinem christlich religiösen Gesühl, dessen doch jeder, wenn auch jurückgedrängt, noch genug besas, verlett fühlte, der andere beleidigt, der dritte erschrocken war, der vierte und fünste mit lauernder Spannung weiteren Offenbarungen des Tollhauskandidaten entgegen paste, so hatten doch alle jugleich, selbst Doktor Hülsebusch, einen unerklärlichen, tiesen Schauder gesühlt. Jedes Auge war auf diesen sest in seinem Wahne begründeten, nenen Wessas gerichtet, selbst von dem vorauss gesesten falschen Schein wie von etwas Übernatürlichem aus gezogen. Nie hatte man mit so leidenschaftlicher, sast quälender Gier hinter das Geheimnis eines Geistes zu dringen begehrt.

"Ich sage Ench aber, das Geheimnis des Neiches, das Genstern im Acker der Menschheit heißt Gelbstlosigkeit!" Und Quint unterließ nicht, wieder gewisse entscheidende Sätze der Vergpredigt wie: "Liebet eure Feinde, segnet, die euch suchen, tut wohl deuen, die euch beleidigen und verfolgen!" hinzuzusetzen.

"Ift wirklich die Befolgung jener Sätze und der Umfang der heute geübten Selbstlosigkeit gleich dem Umfang des Neiches Gottes auf Erden, so muß man allerdings sagen, daß es noch immer nicht größer als ein Senstorn ist," sagte Fräulein Schweglin.

Dottor hulsebusch aber rief: "Die Entwicklung, ein mensch licher Staat, die Rultur überhaupt, ist nicht zu gründen auf Selbstlosigkeit. Rampf, Selbstsucht bleiben die mächtigsten Triebs federn. Das Christentum hat es darum auch in zweitausend Jahren mit dieser falschen Tendenz nur zu einer ungeheuren Heuchelei, zu einem ungeheuren Fiasko gebracht. Die Welt wird überall von Gelbstsucht getragen, die Nationen werden durch Selbstsucht aufrecht erhalten, von Selbstsucht werden alle großen und kleinen Handlungen der Menschen untereinander diktiert und inspiriert. Die Kirche übt die Herrschaft in Gott und fordert dafür die Knechtschaft in Gott. Die Herren wollen sich gegen die Herren und gegen die Anechte, die Anechte gegen die Anechte und gegen die Herren durchsehen. Da ist nicht einer in den wilden Interessentampfen unserer Zeit, der nicht seine eigene Festung ift. Goll er nun also selbstlos sein und sogleich seine Festung schleifen lassen? Das allersterilfte Prinzip, das es geben kann, behaupte ich, ift die Gelbstlosigkeit: denn wer sie wirklich und mit ganzer Folgerichtigkeit wahr machen will, der müßte, um den Frieden um jeden Preis durchzuseten, vom Schauplat oder vom Rampfplat abtreten, der müßte freiwillig aus dem Leben gehen. Damit wirde, horrible dictu, Gelbstmord die echte driftliche Forderung, die eigentlich lette Folge der Lehre sein."

"Tote die Selbstsucht und wenn es nicht anders sein kann," sagte Quint, "so tote dich selbst. Und wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren und wer sein Leben nicht lieb hat, der wird es gewinnen, sage ich Euch."

Mun ereignete sich ein Zwischenfall. Benjamin Glaser, der möglicherweise ein wenig zu hastig getrunken und disher, den Kopf in die Hand gestützt, keinen Blick von Quinten verswendet hatte, schien plößlich durch Wort und Anblick des Narren vom "Grünen Baum" widerstandslos, gleichsam in einen Strudel

hineingezogen zu sein. Er sprang auf und sagte mit fester, lauter und bebender Stimme: "Meister, was soll ich tun, um Deiner würdig und des ewigen Lebens, von dem Du sprichst, teilhaftig zu sein?"

Aurt Simon versuchte Benjamin, während er leise und eindringlich redend seine Erregung beschwichtigen wollte, auf den Stuhl niederzusiehen. Der Prosessor sagte: "Wir sind aufgeklärte Leute und Künstler, hysterische Weibspersonen sind wir nicht!" "Nachen Sie doch um Gottes willen keine Geschichten," sagte Bernhard Aurz, "wir werden ja im höchsten Grade lächerlich! Die Leute werden ja ausmertsam!" "Das geht, weiß Gott, etwas weit," sagte Weissländer. "Gollen wir uns denn hier von einem Primaner, einem durchgefallenen Abiturienten" — gemeint war Dominik — "und einem Fuchs im ersten Gemester unsterdlich blamieren lassen?"

Inmitten dieses Durcheinanders von Worten erhob sich jest feierlich die Apostelgestalt Peter Hullenkamps. "Ich sage Euch," rief er, "last ihn reden. Ihr seid ein danales, plattes, slaches, gottverlassenes Geschlecht, das von dem wahren Geiste des Christentums keine Ahnung hat. Erinkt Euer Vier und raucht Eure Giftstangen, aber spuckt nicht den Unrat Eurer Geelen aus, wenn eine Raupe, die verpuppt im Stande gelegen hat, zum erstenmal ihre Schmetterlingsstügel ausbreitet. Weiter," wandte er sich an Benjamin Glaser, indem er einen ihm dargebotenen Schnaps dis zur Reige trank, "immer vorwärts, junger Idealist! Weiter, lassen Sie sich nicht abschrecken!"

Die Worte des Dichters, verbunden mit dem Trunk, den er tat, lossen unwiderstehlich das allgemeinste Gelächter aus.

Benjamin hatte inzwischen bleichen Antlites dagestanden, von allen Einsprüchen unberührt. Jett sagte er: "Wovon sollte ich mich wohl einschüchtern lassen? Ich denke doch, daß, sofern man sich in einem Erlebnis wie dem unsern besindet und einem über

das leben hinaus entscheidenden Augenblick nahe fühlt, alles andere geringfligig ift." Benjamin schwieg und suchte nach Worten, da sprang Dominik auf und umarmte ihn. "Jawohl," rief er alsdann mit lauter Stimme, "ich bin ein durchgefallener Abiturient! Aber dürfen vielleicht Primaner oder durchgefalleue Abiturienten, die dem Leben, weil es sie anekelt, hoffnungslos gegenüberstehen, nicht Gottsucher sein?" "Machen Sie lieber," schrie Hulsebusch, "physikalische oder demische Experimente und suchen Sie herauszufriegen, durch welches Verfahren aus der anorganischen Ratur das Eiweis zu ziehen ift. Wir muffen lernen, aus Steinen Brot machen. Dann wird die berühmte soziale Frage geloft und Sie werden ein wirklicher Wohltater der Menschheit sein." "Brot?" fragte Dominik mit Achselzucken und im Lon der Geringschäsung. "Euer wissenschaftliches Brot ift mir ju trocken. Wenn Sie wenigstens Manna gefagt batten." Aurowski rief: "Unbedingt hat der Doktor recht; denn entweder ift Gott überhaupt nicht zu finden, tropbem er von tausend und abertausend versunkenen Menschengeschlechtern gesucht worden ist, oder aber er ist gefunden und dann, muß ich sagen, lohnt es des Suchens nicht. Was nütt mir ein Gott, dem nach hunderts tausend Jahren Rachbenkens die Lesung der sogialen Frage noch nicht gelungen ift, oder der sich für sie nicht interessiert!"

Alle sprachen jest burcheinander, so das in dem kärm der Stimmen etwas Zusammenhängendes kanm noch zu unterscheiden war. Der starte Herr, der vorhin über die Rrzte geklagt hatte, wiederholte sprtwährend: "Selbstlosigkeit? Das wäre doch eine höchst dürre Woral!" "Ich scheme mich nicht zu sagen, meine Herrschaften," sagte ein Individuum, das herangetreten war und eine schlechte Zigarre, wie ans Höslichkeit, zwischen zwei Fingern in die Hohe hielt . . "ich scheme mich nicht zu sagen, ich din ein Sänder und in gewisser Beziehung gläubig. Jesus ist für mich weit mehr als ein bedeutender Wensch gewesen. Ich din ein

Sünder, ich hoffe auf Sündenvergebung und hoffe auf die ewige Seligkeit, die nus der Neiland versprochen hat. Das aber muß ich Ihnen versichern, wäre sein Nimmel nur Selbstlosisseit, dann, ja dann wäre Jesus der größte Betrüger gewesen, der je gelebt hätte. Selbstverständlich ist er das nicht."

Weißländer, der sich mit einer der Kellnerinnen für eine Weile jurackgezogen hatte und wiederkam, hatte Rander unter den Augen. Er rief nach Bier, er schlug auf den Tisch. Er rief, daß es eine Semeinheit ware, das Heilige so in den Schmut zu ziehen. "Ich halte mich aber durchaus, auch in dieser Umgebung, nicht für schmußig," sagte gelaffen und eine Zigarette brehend der Maler Aurz. "Es müßte Ihnen doch auch befannt sein, daß der Grander der driftlichen Religion tein Salonlowe gewesen ift. Seine Jünger find gang gewöhnliche Fischersleutchen und andere Professionisten gewesen. Ich bin durchaus nicht sehr bibelfest, aber es ift mir, als ob ich gelesen hatte: Christus nimmt die Sander an, oder so, und iffet mit ihnen. So oder ähnlich, ich weiß es nicht." "Es ift vielleicht dem Herrn nicht bekannt," äußerte er mit Bezug auf das Loben Weißlanders, "wie die ersten drifts lichen Semeinden von den sogenannten heiden Bersammlungen der Bettler genannt wurden. Und was den Gebrauch von Bibelzitaten betrifft, so heißt es ja doch: Suchet und forschet in der Schrift!" Dominik rief: "Bou wem ist wohl das lautere Wort am meisten misbraucht worden? Ich denke doch von den vielen Hunderttausenden, die es zu Herrschaftszwecken herabs wardigten und es jur Knute, jur Folter, jum Scheiterhaufen erniedrigten. Ich meine damit alle die niederträchtigen, betrüges rischen, tückischen, egoistischen, jänkischen, groben, schändlichen, oberflächlichen, pobelhaft eitlen, von Dummftolz aufgeblähten, triechenden, anmaslichen, lästernen, verbuhlten schlechten Pfaffen - die guten natürlich nicht! - die für gute gegolten haben und unter dem Schupe ihres Talars, ihrer firchlichen Festung

weiter für gute gelten. Diese sind es, diese — nicht wir! — entehren das Sotteswort.

Nud was brauchen denn diese Menschen den heiland? Fühlen sie sich denn nicht in diesem Leben hier auf der Erde ganz kaunis dalisch wohl? Sagen Sie doch! Was soll denn so ein settiger, wohlgenährter Pfass, der sette Gänse und Anddel frist, von den Leiden des Menschenschus wissen? Sehen Sie sich doch so ein Sesticht mal an! So ein Kerl kann ja überhaupt kein Sesticht machen. Diese Kerle sind ja nicht mal Ruhschweizer. Sie haben das Christentum einsach zur milchenden Anh gemacht! Diese Leute kennen und brauchen den Heiland nicht und der Heiland kennt und braucht sie nicht! Aber diese neun Kellnerinnen hier, die, ausgestigt, von Ihnen und aller Welt verachtet, entehrt und misbraucht, ausgestoßen von der gesamten christlichen Welt, in Etend und Siechtum verkommen müssen, die haben ihn nötig, die brauchen ihn."

Anf diese Rede, zu der sich Dominik leider mehr und mehr durch die Erregung des Augenblicks hatte hinreisen lassen und die er mit den Worten schloß: "Mich ekelt, mich ekelt, mich ekelt die Wett!", wäre vielleicht sofort ein beser Austritt gesolgt, wenn nicht ein langgelockter, sugendlich hübscher Pianist, der dem Kreise angehörte und der durch Elise Schuhdrich mit krampshaften Bitten an das Pianino gezwungen wurde, eben jeht mit Macht die Tasten gerührt hätte. Er hatte begriffen, was seine Ausgabe war, und ließ nicht nach, alles Laute im Raume überdröhnend, mit Bas und Diskant einen solchen Rumor zu machen, dis seders mann, weil niemand sein eigenes Wort verstand, durch ihn zum Schweigen gebracht worden war.

Bereits aber hatte semand dem schmierigen Wirt, der sich aus Juhälterfreisen allmählich bis zur Höhe seiner setzigen Stellung heraufgearbeitet hatte, die Beleidigungen Dominits hinterbracht und die Rellnerinnen, die beinahe darüber den Dienst vernachs

lässigten, hielten gestikulierend Nat, wie sie den Sturm beschwören könnten. Die bestialischen Eigenschaften ihres rückschlissen Brots herrn und grausamen Ausbeuters waren ihnen genugsam bekannt. Sie wußten genan, daß bei der Roheit und Nachsucht und zur Gewalttat neigenden Art dieses Ehrenmanns viel zu bestirchten war.

Langsam sah man ben Wirt heranschreiten.

Die Gestalt des Menschen war untersett. Auf einem furzen Palfe saß ein frifeurhaft gescheitelter Ropf, der mit seinen fiechens den, schwarzen Augen und seinem gedrehten Bärtchen auf der Oberlippe, ebensogut dem unter italienischem Ramen reisenden Leiter einer herumziehenden Aunstreitergefellschaft angehören tonnte. In seinen Kreisen wurde der Mann auch jest noch der schwarze Karl genannt und man wußte, daß er in einem Fall, wo unter rätselhaften Umfländen ein gewisser Zabritbesitzer ermordet aufs gefunden worden war, nur mit Mübe und Rot, und weil die Beweise nicht ganz zureichten, dem Zuchthaus ober dem Beile entschläpfen konnte. Unter den Dirnen, in deren Betten, wie man weiß, Männer aus allen Gesellschaftsschichten einander abs lösen, wo der Plat eines schweren Berbrechers zuweilen, noch warm, von einem Polizeileutnant, oder umgekehrt der Plat eines Landjunkers und Herrenhausmitgliedes, noch warm, von einem fogenannten Geldschranktnacker ober Alingelfahrer eingenommen wird, glaubte man an die Unschuld des schwarzen Karl keinen Angenblick. Man erzählte bort, er habe das Rapital zur Eröffnung des Musenhains lediglich durch Erpressung zusammengebracht.

Man fürchtete übrigens allgemein den Jähzern und die Rach: sucht des schwarzen Karl, der oft schon durch ein ganz harm: loses Wort in seiner Ehre verletzt werden kounte. Es kam hinzu, daß er, wie viele Berbrechernaturen, sewig und im gleichen Waße von Eitelseit, geschlechtlicher Gier und Geldzier erfüllt, ein gesürchteter Abzott der käuslichen Wähchen war: eine Stellung, die er entschlossen behauptete.

Schwester Hebwig, die den Wirt jest breitbeinig in der Nähe des langen Tisches dassehen und trop aller Beschwichtigungs, versuche der Rellnerinnen, bald Quint, bald Dominik sest auss Korn nehmen sah, geriet in Angst und dat Dostor Hülsebusch, daß er ihre Zeche begleichen und ihr dis an die Pforte des Krantenhauses das Geleit geben möchte. Da der Pianist wieder teise spielte, ja zuweilen die Hände ganz von den Tasten nahm und übrigens alle Verständigen dieser Tastelrunde die Unterhaltung in vernäustige Grenzen zurücktenken und Dominiks Entgleisung vertuschen wollten, so schwirrten nun allerhand religiösschistorische Dottoefragen durch die Lust. Der Parakletus, Riechendater, Ramen vieler christischen Gekten wurden durcheinander genannt und, vom Jundertsten in das Tausendste, mit den Tagen der frühesen Christens gemeinden angefangen, Esser, Therapeuten, Nazarener, Stioniten, Donatisten und Wontanisten und Chiliasten durchgenommen.

"Diese besonders — die Chiliasten" — sagte ein Student in den letten Semestern, ein Freund von Hüssebusch, "richten mit ihrer Erwartung des tausendsährigen Neiches immer wieder in den Abpsen töhlerzläubiger Menschen das ärzste Unheil an." Ein anderer rief und füste hinzu: "Wie denn überhaupt der Glaube an Christi Wiedertunst, seit den Tagen der ersten Christen, die Stärfe des christichen Wahnstans und trop aller sahrtausendes langer Entläuschung noch heute seine Stärfe und damit der schlimmste Feind einer Gestundung unseres geistigen Lebens ist."

Plöglich trat eine Seille ein. Der schwarze Karl war mit einer unheilverkündenden Blässe im Sesicht bis zu Dominik durchs gedrungen und hatte sich vor dem schönen Jüngling, der vom Sitze emporgesprungen war, aufgepstanzt. "Ich möchte bloß wissen," fragte er, "od Sie gesagt haben, das ich ein Ausbeuter bin." "Ich habe nicht speziell Sie gemeint," erwiderte Dominik, der nicht wenig erschrocken war und den die heisere und gemeine Stimme des Kerls und überhaupt der ganze Wensch anekelte.

Da hatte ihn aber die Faust des Wirtes bereits mit brutalem Griffe vorn an der Gurgel und hinten im Nacken gepackt und er lag, eins, zwei, drei, auf der Gasse draußen.

Der Prosessor und die meisten Teilnehmer dieser nächtlichen Situng, Weißländer und einige andere ausgenommen, erhoben sich. Ihre Ruse der Entrüstung und der Misbilligung riesen indessen an einigen anderen Tischen und in den Nebenlokalen sür den Wirt eine wahre Salve des Beisalls wach. Dazwischen wurden Worte wie: Sozialistenbagage! und Anarchistengesindel! ausgesprochen. Durch solche Worte und seinen Beisall ward aber der schwarze Rarl auf dem Wege seiner Sprenrettung noch weiter gesührt, wobei auch seine Wut durch den Ausbeuch der Taselrunde gesteigert wurde. Er schrie, dieses Jüngelchen habe er schon längst auf dem Striche gehabt. Es sei ein Schüler, der, statt zu lernen, sich herumtreibe und ein Verhältnis zu einer Rellnerin augesangen habe, einem Neusch, das er ihm am liebsten gleich auf die Straße nachschweißen möchte.

"Und Sie!" — mit diesen Worten trat jest der Wirt dicht vor Quint, dessen Miene sich nicht verändert hatte — "wagen Sie sich noch einmal mit Ihrem Gestudel in mein Lokal herein, unterstehen Sie sich noch ein einziges Mal . . ." er schwieg. In dem ganzen Lokal aber war die Stille so tief geworden, daß man plöstich die Stimme eines Parzer Kanarienvogels vernahm, der irgendwo in einem Wirtschaftsraume der Kneipe herrlich trillerte.

Rach einigen bangen Augenblicken horte man Quintens Stimme sagen: "Womit habe ich Ihnen Boses getan?" Dies jenigen aber, die, in der nun wiederum folgenden Stille, die entstellten Jüge des Wirtes betrachteten, hatten eine Empfindung, als ob dieser Mensch den anderen, den armen Rarren in Christo, der immer noch, nicht ohne Ruhe und Hoheit, vor ihm stand, mit einem tödlichen Hasse gehaßt haben müßte, die zu diesem ersehnten Augenblicke, Jahrtausende lang.

Leider sagte der Maler Kurz setzt ein Wort, das seiner Tapferkeit und seiner Empfindung zwar Shre machte, aber das doss Berhängnis des Auftrittes ward: "Aühren Sie diesen Menschen nicht an, sonst werden Sie es zu bereuen haben." Diesen drohend und schneidig gesprochenen Worten folgte als einzige, schreckliche Antwort des Wirtes ein Faustschlag mitten in Quintens Sesicht.

Emanuel schwankte. Das linke getroffene Auge schloß sich und es rann daraus Blut und Wasser über die im Augens blick unsörmlich aufgeschwollene Wange herunter. Während aber der Wirt, wahrscheinlich rot vor den Augen sehend, hochatmend und aufgerissenen Mundes noch die Besinnung nicht wieder ers langt hatte, beugte Quint sein surchtbar verschwollenes Antlig, schon wieder vollkommen seiner Perr, vor ihm hinab und küste dem schlechten Palunken die ruchlose Pand.

## Siebenundzwanzigstes Kapitel

Sopf im "Grünen Baum" jur Ruhe gegangen war, hielten die Jünger, im hinteren Zimmer des Wirtshauses, dis zum Morgen Nat miteinander. Sie konnten es voreinander nicht mehr verdergen, daß ihr Glande an Quint, seit sie in der Stadt lebten, von leisen Zweiseln getrübt und durch die Ereignisse dieser letzen Racht mehr noch als durch die jüngste Feldpredigt und den mit ihr verknüpften Steinhagel, geradezu erschätttert worden war.

Mit wachsender Unruhe, ja mit Besorgnis, waren sie Quint in die Stadt gefolgt, und, zwar gehorsam, aber doch ängstlich von Tag zu Tag eine Offenbarung erwartend, seinen Fußstapsen nachgegangen und seinen Besehlen nachgekommen. Das unbeirrte, täglich erneute Treiben der großen Stadt, das jeden Worgen, als ob es keine Erdbeben, keine Posaune des jüngsten Gerichts, kein nahes Weltende, keinen Heiland und keinen Emanuel Quint gäbe, mit Wagengerassel, Geschrei, klappernden Wenschenschritten, heulenden Dampspfeisen von frischem begann, trug dazu bei, sie irre zu machen. In diesem allem, das ihnen neu war, lag ein gewaltiger Lebensmut und etwas wie eine kühne, entschlossene Frendigkeit. Es war mit ihren stillen, beschränkten Geelen, ähnslich wie es mit einem kleinen Weiher sein würde, wenn plößlich ein starter und breiter Vergstrom sich seinen Weg durch ihn hin gebahnt hätte: der ruhige Spiegel ihres Junern ward gleichsam zerbrochen und in eine strudelhasse Bewegung zerstückt.

Als die Jünger nun, anfänglich furchtsam und flüsternd, im Hinterzimmer bes "Granen Baum" beim Schein einer Rerze Rat hielten, hatten fie fich in turger Zeit, nachdem erft das Eis gebrochen war, nicht minder im Zweifel als früher im Glauben gestärkt, wobei Emanuel nicht zum einfachen Menschen, sondern weit mehr zum Feind, zum Damon, zum bofen Geifte fich ums bildete. Emanuel wollte nichts wissen von einem sogenannten Rirchenlied. Er meinte: die schlichte, fruchtbare Einfalt der Lehre leide unter einem weichlich aufgeschwemmten Gefühl, das in einer sumpfigen Erübsal dahinfickere. Dies bekannte er eines Tages, in Gegenwart vieler, Dominik. Diese Ansicht deutete man ihm nun als Berbrechen aus. Quint hatte gefagt: "Buße? Was Buse? Dut meine Worte!" Er hatte es zu dem zerknirschten Weber Schubert gesagt, der sich vieler heimlicher Sanden ans flagte. Er bedeutete Dibiez, wie der öffentliche Gündenbekenntniss drang eine obe Falle bes Satans sei. Seine Worte waren: "Der Teufel sündigt, so lange der Tenfel in Euch ist; mag der Teufel dem Teufel Gunden vergeben! Gott aber, wenn er in Euch ift, sündigt nicht: so kann er sich auch nicht Ganden vers geben, noch kann er in Euren Seelen Buße tun." War nicht,

fragten die angstvollen, ja entsetzten Augen der Jünger unterseinander, auch diese Ausicht teuflisch und ketzerisch?

Am allermeisten bildete aber der Berkehr Emannels mit einer wachsenden Anjahl gebildeter Menschen für die Seinen ein Argernis. Sie sahen erstens, nach Art ihrer Settengenossen, Teufelswerk in aller Bildung und Wissenschaft und besaßen außerdem jenen Haß gegen bestere Rleider, edleres Aussehen und überlegene Lebensform, die dem Paria der Gesellschaft eigen ist. Zudem war auf Grund des Glaubensrestes, der ihnen ges blieben war, die Angst, sie konnten durch jene Elemente auch im kommenden Reich um ihren Borrang geprellt werden und zugleich die Eisersucht auf den perstänlich geliebten Emannel Quint erwacht und alles dies wirkte in jenen Stunden dahin, daß sie, aufs hestigste gegen ihren Weister erregt, zu entschlossenem Handeln bewogen wurden.

"Es geht nicht anders!" sagte Arezig, der Handelsmann. "Wir mussen ihm sagen, wir wollen endlich bestimmt Bescheid wissen."

Dennoch mußten brei oder vier Tage vergehen, dis sie sich gegen den Meister herauswagten. Dieser blieb inzwischen meist allein, empfing auch die wenigen Leute nicht, die jetzt noch kamen, um seinen Rat in Lebensnoten zu erbitten, machte einsam weite Spaziergänge, einige Male mit Dominik, aber nur ein einziges Mal mit den Jüngern, die indessen im Abstand hinter ihm bleiben mußten und kanm eines Wortes teilhaftig wurden, und schien in Sorgen und Grübeleien versunken zu sein.

Man befand sich im Wirtsgarten eines ländlichen Gasthauses, etwa zwei deutsche Meilen entsernt von der Stadt und auf Veranlassung Quints war das Mittagessen durch die Seinen in einem kleinen, mit frischem Sand bestreuten Tanzsälchen bes stellt worden, das nach dem Garten zu offen stand. Während man unter den Rastanien auf und nieder ging, war das Gesssüsser der Jünger zu gegenseitiger Ausmunterung stärker und stärker geworden und Krezig hatte sich eben gesast gemacht, eine vorbereitende Frage an Quint zu tun, als zur größten Berswunderung, ja zur Freude aller, die Gestalt des döhmischen Ioses durch ein Hintertürchen im Garten erschien.

Rachdem der Sturm des Empfanges vorüber war, Josef etwas sprunghaft auf die Menge an ihn gerichteter Fragen ges antwortet hatte und Emanuel das verlorene, scheindar wieders gefundene Schaf seiner Perde begrüft und mit einem durchs dringenden Blicke gemustert hatte, sing das Gestüster von neuem an. Quint mußte bemerken, wie die Kreise, die seine Jünger in ledhaft gestilutierenden Gruppen um ihn beschrieden, weiter wurden, sa er befand sich schließlich im Garten allein, indessen die Seinen außerhalb um das ganze Anwesen herumstrichen.

Er septe sich nieder und lauschte dem Bienengesumm, vers folgte den Lärm einer Spapengesellschaft, den Schwalbensung, sog Dust von Reseda und Goldlack ein und hielt einen Rais käser in der Hand, der abwechselnd über ihre innere und äußere Fläche trabbelte. Endlich slog der Käser davon, Schubert, die Scharfs, Schmied John und die anderen tanchten auf und Duinten kam plöglich das alte unendliche Ritleid mit diesen ihn hündisch versolgenden Leuten an.

Inswischen hatten jene sich mit Hilfe des böhmischen Josef, auf dessen in der Ziegelei geäußerte Zweisel sie jett zurücks gekommen waren, einen Mut gemacht und, indem sie vor ihren Verführer und Abgott als seierliche Gesamtheit hintraten, ers daten sie die Erlaubnis von ihm, eine Anzahl Fragen stellen zu dürsen. Sie ward ihnen unverzüglich gewährt.

"Wer bist Du?" fragte also der erste Sprecher, Handelss mann Krezig, Emanuel.

"Erstlich der, der ich mit Dir rede!" war die Antwort.

"Ift es wahr, daß Du gottgesendet bist?" hieß die zweite Frage. Die Antwort: "Meint Ihr, daß der Satan sich gegen sein eigenes Reich selbst bewassnen wird?"

"Du hast gesagt, Du bist Christus! Bist Du es wirklich?" hieß es weiter. — Die Antwort war: "Du sagst es, und Du sagst recht daran!"

Da sprachen sie zu ihm, indem sie fast alle bleich wurden: "Was tust Du für ein Zeichen, auf daß wir sehen und glauben Dir? Was wirtest Du?" — "Pabt Ihr nicht gehört, was gesschrieben sieht: es wird diesem bosen und mirakelsüchtigen Gesschlecht, das die Zeichen der Zeit nicht siehet, kein Zeichen gegeben? Warum forschet Ihr nicht in der Schrift, wo Ihr doch selber meinet, Ihr habet das ewige Leben darin?" sagte Quint.

Schmied John aber sagte: "Auf das Wort des Peilands sind bose Geister aus den Menschen in Saue gefahren. Er hat des Jairus Tochter, den Jüngling zu Nain und Lazarus von den Toten auferweckt. Lazarus roch bereits, er hatte vier Tage im Grabe gelegen. Jesus verrichtete viele Wunder. Er machte Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige rein."

"Ihr seid Toren," sagte Emanuel. "Ihr, die Ihr selber ein Zeichen Gottes seid, begehret Zeichen! Das macht der Feind: er hat Euch gegen die Zeichen Gottes überall im himmel und auf Erden blind gemacht. Würdet Ihr glauben, wenn ich trocknen Juses über das Wasser der Oder ginge, die dort sliest? Es sehet geschrieben, des Menschen Sohn speisete mit fünf Gerstens broten und zween Fischen sünstausend Mann und es wurden davon zwölf Körbe mit Brocken gesammelt, er ging trockenen Juses über das aufgeregte Meer gen Capernaum und danach glaubten sie doch nicht an ihn, denn im sechsten Kapitel des Evangelium Johannes sieht zu lesen, gleich nachdem diese Wunder beschrieben sind, im dreißigsten Vers, eben das, was Ihr zu mir gesagt habt: "Da sprachen sie zu ihm: was tust Du für ein

Zeichen, auf daß wir sehen und glauben Dir? Was wirkest Du?" Die Männer riefen: "Wir würden glauben! Wir würden glauben! Versuche es!"

Quint redete weiter: "Heret, der Satan sprach eines Tages zu mir: "Mache, daß diese Steine Brot werden". Des Menschen Sohn aber antwortete ihm: "Der Mensch lebet nicht vom Brot allein". Des Menschen Sohn hat niemals fünftausend Mann mit fünf Gerstenbroten und zween Fischen gespeiset. Ihr Satanss kinder! Warum versucht Ihr mich? Des Menschen Sohn hat ihnen aber Brot vom Dimmel zu essen gegeben und hat Ench Brot vom Dimmel gereicht und Ihr habt es in die Psühen gesworfen!" — Sie riesen mit Ungeduld: "Zeige uns dieses Brot!"

Mit einem tiefen Grauen im Ausdruck, als ob er einem Gespensk, dem ewigen Urseind aus den Liesen der Zeiten her unerwartet wieder ins Auge sähe, sagte Quint: "Jch... ich... ich! Ich bin das Beot des Lebens!"

Auf diese Worte des Narren in Christo trat ein verlegenes Schweigen ein; Arezig aber hatte den Mut es auszusprechen, wie er sich nicht erinnern könne an irgendein Brot, das Quint ihnen semals zu essen gegeben, geschweige, daß sie es in eine Pfütze geworfen hatten. Alle, ausgenommen die Scharfs, blieben dabei, der Peiland habe Wunder getan, sowohl an anderen wie an sich selbst: denn er sei am dritten Tage nach seiner Areuzigung und nach seinem Begräbnis sogar von den Toten auserstanden.

"Des Menschen Sohn hat gesagt: "Ich bin die Auferstehung und das Leben! Er ist es! Aber er ist niemals als ein törpers licher Leichnam aus einem Grabe hervorgegangen," sagte Quint. "Ich bin die Auferstehung und das Leben! Wer es sassen mag, sasse es! Wem es aber der Vater gegeben hat, daß er diese Worte zu begreisen imstande ist, der und der Bater, der und der Sohn, ja der und der Seist sind eins."

"herr," sagte Martin Scharf, "rede deutlich mit uns. Wir

sind arme, ungelehrte Leute und verstehen Deine rätselhaften Worte nicht. Bist Du von Deinem Vater gesendet, so kann es nicht Dein irdischer Vater sein, den Du meinst, sondern nur der himmlische. Öffne uns einmal nur den Himmel für einen einzigen Augenblick und zeige uns Deinen Vater in seiner Perrlichkeit, so fallen wir nieder und beten Dich an."

"Martin, so lange bin ich bei Euch," sagte Quint, "und Du kennst mich nicht? Wie sprichst Du denn: zeige uns den Vater? Wer mich siehet, der siehet den Vater. Glaubet Ihr nicht, daß ich im Vater und der Vater in mir ist?"

Sie riefen: "Due das kleinste Zeichen, so glauben wir! Tue das kleinste Zeichen, so fallen wir nieder und beten Dich an!"

"Selig sind, die nicht sehen und doch glauben," antwortete Quint. "Und wer mich siehet, der siehet nicht mich, sondern den, der mich gesandt hat. Wer aber den, der mich gesandt hat, nicht siehet, der siehet auch nicht mich. Wer aber den siehet, der mich gesandt hat, der betet nicht an, außer den Vater, und betet nicht anders an, als der Sohn, und sein Gebet ist die Krast der Wahrheit und des Geistes allein. Der Satan ist ein Gewaltstäter, der Vater aber ist sein Gewaltstäter, der Vater aber ist sein Gewaltstäter! Und wie Ihr noch heute vor Gewaltsätern anbetet und im Staube liegt vor den Königen, die da Kinder des Satans sind, und vor Satan selbst anbetet, so sollt Ihr vor dem Vater nicht anbeten. Der Vater ist in Euch oder der Feind, und wo er in Euch ist, nämlich der Vater, so weiß er, wessen Ihr bedürfet in Ewigseit."

Anton Scharf tobte jest in einer überstürzten Verlegenheit, "Wir haben geglaubt und wir sind Dir nachgefolgt. Wir haben das Unsere zu Geld gemacht und viele von uns haben ihr Ges werbe und ihr Haus vernachlässigt. Wir haben Tag für Tag gehofft und sind des sesten Vertrauens auf eine Offenbarung gewesen. Warum hast Du uns in die Stadt geführt? Wozu haben wir unser Geld zusesen müssen? Warum sind wir in X. 29

diese köcher des Lasters hinuntergestiegen? Warum umgibst Du Dich mit den Studierten und Vornehmen? Warum hast Du dem Schuft, der Dich schlug, die Hand geküst und nicht lieber Fener vom Himmel gerusen, ihn und die ganze Höhle der Uns zucht zu verbrennen und auszutilgen?"

"Wisset Ihr nicht," sagte Emanuel Quint, "wes Geistes Kind ich bin?" Es war überraschend anzusehen, wie durch diese entstäuschten Männer gestellt, dieser in die Enge getriebene Tischlerssschu tropdem sein Messasgewand nicht ablegen konnte.

"Es ist wahr, Ihr habt mir Euer irdisches Brot zu essen gegeben und ich habe Euch weder Gold noch irdisches Brot dasür zurückgeschenkt. Verdammt mich denn, verleugnet mich. Und wenn Ihr meine Worte zwar höret, aber nicht glauben, sondern verwersen wollt, so werde ich Euch nicht richten. Denn ich din nicht gekommen, daß ich die Welt richte, sondern seing mache. Ich habe weder Silber noch Gold, noch Brot, das ich Euch zurücklassen könnte, aber meinen Frieden lasse ich Euch. Nicht gebe ich Euch, wie die Welt gibt und nicht so, wie Ihr mir gegeben habt. Wer aber nehmen will, was ich gebe, der nehme und habe meinen Frieden."

Es war zu erkennen, wie durch alle diese Reben der wankende, ja fast zerstörte Glaube der Landleute nicht gestärkt worden war. "Due ein Zeichen," riesen sie durcheinander. "Due ein noch so geringes Zeichen, an dem wir erkennen, daß Du wirklich der von Gott Gesendete dist!" Da stand Emanuel von dem Gartenssinhle auf, wo er gesessen hatte, und sprach: "D, Ihr Ungläubigen, des Menschen Sohn ist kein Wundertäter, das heißt, kein Sewaltstäter. Der Wundertäter ist ein Sewaltstäter. Siehe, die Serechstigkeit Gottes umgibt Euch wie ein Gewaltsäter. Siehe, die Gerechstäte. Sie ist wie ein Dach über Eurem Kopf, zum Schutz vor Rälte. Sie ist wie ein Dach über Eurem Kopf, zum Schutz vor Pagel, Regen und Schnee und vor stürzenden Felsmassen. Die Gerechtigkeit Gottes ist wie ein sicheres Paus, sie macht, daß

Ihr aufrecht geht und steht und Ihr vor Schwindel und Wahnsfinn bewahrt bleibet. Der Wundertäter ist der Gewalttäter. Nur der Feind will die Mauern der Gerechtigkeit Gottes zerschlagen und die Dämme vor der Sintslut durchbrechen, der Sintslut, darin Ihr alle ersansen müßtet. Nur der Feind, sage ich Euch, will Wunder tnn. Des Menschen Sohn ist aber kein Wunderstäter und also kein Sewalttäter, sondern ein Wohltäter. Sollte er wohl die Wohltat der Serechtigkeit Gottes antasten wollen? Wollt Ihr den Sohn gegen den Vater bewassnen, wo doch der Vater den Sohn am Herzen trägt?

Der Fürst dieser Welt ist ein Gewalttäter. Gott aber ist kein Gewalttäter. Wenn Ihr Augen hättet zu sehen und Ohren zu hören, so würdet Ihr die Hölle dieser Welt, die Hölle des Absgrundes dieser Welt, die Hölle des Gewalttäters durch die Jahrstansende ächzen, stöhnen und heulen hören. Num also: die Geswalttäter hassen mich, denn ich bringe den Frieden; weil ich aber den Frieden bringe, so hassen sie mich ohne Ursache. Ihr aber sollt mich lieben und nicht verwersen, wie der Fürst dieser Welt, denn ich liebe Euch. Werdet Gottes Kinder!

Ich sage Euch: entzündet Euer Licht an dem Licht, solange das Licht bei Euch ist! Nur eine kleine Zeit ist es noch bei Euch, dann überfällt Euch die alte Finsternis. Gläubet an das Licht, dieweil Ihr es habt, auf daß Ihr des Lichtes Kinder seid."

Alle diese Worte hatten nicht den geringsten Eindruck auf Quintens Jünger gemacht: zu lange war ihre Hoffnung hins gehalten, ihre Erwartung und ihre Neugier getäuscht worden. "Rede deutlich! Wenn Du wirklich bist, was Du zu sein behauptest: der König in Zion, der König des tausendjährigen Neichs, so kannst Du es uns durch ein Wort, durch einen Wink Deiner Hand beweisen."

"Brechet alle diese Kirchen ab," sagte lächelnd Quint, "deren Türme dort aus der Ferne herüberblicken und in zween Tagen

will ich eine neue Kirche aufrichten, daß man der alten nur mit Stausen gedenken soll."

Die Jünger riefen: "Wie können wir denn die Kirchen abs brechen?" "Da liegt es!" schloß Emanuel Quint mit einer aus dem Lächeln in tiefen Ernst sich verkehrenden Zustimmung.

Diese misverstandenen Worte hatten nun wieder auf den Kreis der acht einen gewissen Eindruck gemacht. "So sage uns wenigstens endlich," schrie Weber Schubert, "was es mit dem Seheimnis des Reiches Gottes, das Du uns vorenthältst, für eine Bewandtnis hat!" "Und was heißt das?" fragte der Weber John: "Wir haben dies alles hingeopfert und dafür soll uns Finsternis, wie Du sagst, überfallen?"

Emanuel griff sich, wie in Verzweislung gen Himmel blickend, mit beiden Händen gegen den Kopf. "Es steht nicht in meiner Wacht," sagte er, "Euch aufzuklären. Ich will meinen Vater bitten, daß er Eure Herzen erleuchten soll. Wenn Ihr Euch aber dermaleinst bekehret und sehend seid, wie Ihr jetzt versinstert seid, so werdet Ihr Euch erinnern und werdet erkennen und begreisen alles das, was ich Euch gesagt habe."

"Werden wir sterben oder werden wir, die wir Dir nachs gefolgt sind, mit diesen unseren leiblichen Augen die Herrlichkeit Gottes und das neue Zion herabkommen sehn?" fragten einige.

Quint sprach: "Habe ich Euch nicht immer wieder gesagt: ohne daß Ihr von neuem geboren werdet, könnt Ihr das himmels reich nicht sehen? Und seid Ihr von neuem geboren worden? Seid Ihr, geheiligt durch den Geist, zu heiligen Menschen Gottes geworden? Ich habe mich für Euch geheiligt durch den Geist und die Wahrheit, damit auch Ihr durch den Geist und die Wahrheit geheiligt werdet. Aber Ihr seid nicht geheiliget worden und habt Euch selbst nicht geheiliget. Deshalb seid Ihr Knechte der Welt. Aber ich bin kein Knecht der Welt. Und ich bin nicht mehr in der Welt, während ich mit Euch rede, die Ihr nichts

anderes seid als Kinder der Welt. Wahrlich, Ihr habt dem Menschensohne gedient, aber Ihr habt ihm gedient um des Feindes willen, habt ihm gedient um des Fürsten willen dieser Welt. Des Menschen Sohn aber hat Euch gedient um Gottes willen. Denn auch ich din getommen, nicht daß ich herrsche, sondern diene! Ich din dazu gedoren und in die Welt gesommen, daß ich die Wahrheit zeugen soll. Aber nur wer aus der Wahrheit ist, höret meine Stimme. Ihr aber habt Ohren, die nicht hören und Augen, die nicht zu sehen vermögen. Meine Rede sasset darum nicht Boden unter Euch. . ."

"Es ist nicht wahr," lärmten sie wütend untereinander, "daß seine Rede nicht Boden gefaßt hat unter uns. Nur zu sehr hat sie Boden gefaßt. Und seder von uns hat ihm gedient um Gottes willen und nicht gedient um des Teusels willen." Rrezig ries: "Bielleicht haben wir Dir gedient, ohne zu wissen, um des Teusels willen, denn Du bist vielleicht selber der Antichrist." "Er ist ein Narr, er ist ein Verführer, er ist der verrückte, verbummelte Tischlerssohn," äußerte etwas im Hintergrunde der böhmische Josef, der mager und start verändert war, "er hat uns alle ins Elend gebracht."

"Wer mir dienet," klang die feste Stimme Emanuels, "der dienet nicht mir, sondern dem, der mich gesandt hat. Und ich wiederhole Euch: niemand hat teil an des Menschen Sohn, der nicht vom Vater wiedergeboren ist. Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch, und was vom Seist geboren wird, das ist Geist. Sott aber ist nicht aus dem Fleisch geboren. Sott ist Geist. Der erste Mensch ist gemacht in das natürliche Leben und der letzte Mensch, des Menschen Sohn, ist gemacht in das geistliche Leben."

So redete Quint, alles zusammengefaßt vor ihnen ausbreitend, was er sie jemals gelehrt hatte, mit Oringlichkeit. Aber seine Bedränger warfen ihm vor, er habe sie hingehalten, er habe sie mit Ausstüchten abgespeist, er habe niemals anders, als in zweis

deutigen Gleichnissen zu ihnen gerebet. Und sie forderten immer wieder, er möge ihnen seine Legitimation von Gott vorlegen und wenn Gott wirklich sein Vater ware, so müsse es ihm doch ein Leichtes sein, sie etwas von seiner Herrlichkeit sehen zu lassen. "Zeige uns endlich den Vater!" riesen sie.

Und Emanuel rang die Hände. "Seid Ihr denn immer noch unverständig?" seufzte er. "Pabe ich nicht zu Euch gesagt: wer mich siehet, siehet den Bater? So lange din ich dei Euch und Ihr kennt mich doch nicht! Wisset Ihr nicht, daß der Vater in mir ist? Der Vater ist Geist und niemand kann den Vater sehen oder der selber vom Vater ist. Niemand kommt zu mir, außer daß der Vater ihn an mich ziehet. Niemand siehet den Vater, als den er selber verkläret hat. Sollte ich einem Blinden mit leiblichem Finger den Vater zeigen? "Der Wind bläset, wo er will und Du hörest sein Sausen wohl, aber Du weißt nicht, von wannen er kommt und wohin er sährt"."

## Achtundzwanzigstes Kapitel

Ginige Dorfleute blickten über den Gartenzaun und wußten nicht, was sie aus dieser bald lärmenden, bald stüssernden Menschengruppe machen sollten, deren Betragen sie befremdete. Plöglich wurde der Weber Schubert durch den Wirt vor die Tür des Hauses hinausgerusen, wo seine Lochter Warta, bleich und atemlos, ihn erwartete. Die Polizei habe Quintens Zimmer im "Grünen Baum" um und um gekehrt und eine wachsende Volksmenge rotte sich drohend um das Wirtshaus zusammen. Wan höre Ause ausstoßen, das Quint ein Verdrecher, ein Wörder sei. Er müsse siiehen, er dürse nicht in die Stadt zurücksehren, sagte sie. Wan würde ihn sonst unsehlbar totschlagen.

Während draußen der Weber Schubert mit seiner Lochter verhandelte, hatte Emanuel seine Rede fortgesetzt.

"Zanket nicht, lieben Kinder, liebet Euch untereinander! Habert nicht mit mir, der ich Euch liebe und geliebt habe, von Ewigkeit. Oder hat jemand größere Liebe als der, der sein Leben lassen wird für seine Feinde? Wahrlich, es wird die Zeit kommen und iff gefommen, wo Ihr mich alle allein lassen werdet. Aber ich bin nicht allein, denn der Bater ift bei mir. Die Stunde wird kommen und ift schon gekommen, wo Ihr zerstreuet werdet, ein jeglicher in das Seine, und werdet mich um meiner Liebe willen verwünschen, verfluchen, verleugnen, die ich zu Euch getragen habe. Rommt, laffet uns niederfigen und effen, denn die Stunde ist da und der Abschied ist da, den ich von Euch und der West nehmen muß: sie totet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesaudt werden, die Kinder Gottes zu versammeln. Lebet wohl. Laffet uns diese lette Stunde einträchtig beieinander sein. Sebet, schon din ich nicht mehr in der Welt, Ihr aber seid in der Welt. Fürchtet Euch aber nicht! Die Welt kann Euch nicht haffen, mich aber haffet sie, deun ich zeuge von ihr, daß ihre Werke bose sind! Kommt! Was hatte ich Euch nicht alles zu fagen, aber Eure schwachen Seelen ertragen es nicht."

Aus diesen Worten des Narren in Christo strömte eine so volle, reine Site und Zärtlichkeit, daß für den Augenblick der Sturm des Aufstands beschwichtigt wurde. Quint faste Anton Scharf bei der Hand und legte den freien Arm um Schmied Johns Schultern, des starken Nannes, dem sogleich Träne um Träne der Rührung über die rauhen, behaarten Wangen rann: so aber schritt er um das von vielen Jusetten belebte, buchs; daumumgebene, dunte und dustende Blumenbeet und nahm als erster am Tische Plat, den Wirtin und Wirt nun fertig gedeckt hatten.

wissen zog, was es mit der Nachricht, die Schubert erhielt, sür eine Bewandtnis hatte, erfuhr nun, vor die Haustür gelangt, von Marte Schubert das gleiche wiedernm, was ihr Bater soeden erfahren hatte. Wunderlich war die Art, wie er die Nachsricht schweigend und mit dem vergeblich angestrengten Versuch, irgendein Wort darauf zu sagen, entgegennahm. Noch waren die drei nicht von der Steinplatte vor der Schwelle ins Innere des Hauses zurückgetreten, als bereits Dominif und seine Geliebte in schweller Gangart gelausen kamen. Sie hatten etwas in Erssahrung gedracht von einem gewissen Baum" erschienen war, und wie es sich darum handelte, das ein junges Rädden seit einigen Tagen verschwunden war, und man seltsamerweise von Quint eine Austunft über ihr Verbleiben zu erhalten hosste.

Diese Rachricht indessen mußte die ältere sein, denn, wie Marta zitternd behauptete, war in der Menge bereits von dem Mord eines Rädchens gesprochen worden: was schon in der gleichen Minute von Therese Rasmaret bestätigt wurde, die nach einem verzweiselten, dreiviertelständigen Lauf über Feld, auf der Steinbant neben dem Hause, mit einem halbunterdrückten Schrei der Erschöpfung, zusammensank.

Sie hatte in der Fabrik, nichts ahnend, wie immer ihre Maschine bedient, als man den Polizeibericht eines scheußlichen Wordes um sie her zu erörtern begann. Man hatte ein etwa fünszehnjähriges, augenscheinlich den sogenannten besseren Stänsden angehöriges Mädchen, tot, nicht weit von dem Weichbild der Stadt entsernt, unter den Erlen eines Baches ausgesunden. Zwar zeigte die Leiche keine Verstämmelung, aber es war doch unszweiselhast, daß an ihr Nord und zwar mit bestialischen Begleits umständen verübt worden war.

Als die Rasmarek sich wieder ermannt und Dominik und den

übrigen in einer gewissen Entsernung vom Pause dies alles erzählt hatte, wußten mit einem Schlag der Weber Schubert und seine Lochter, Elise Schubbrich und Dominik, nicht minder Josef, daß der Verdacht, der Täter zu sein, sich auf niemand als ihren Meister gelenkt hatte, ebenso gewiß aber wußten sie: ihr Meister konnte der Täter nicht sein. Der Beschluß, den sie saßten, ging dahin, die Nachricht Quinten zunächst zu verschweigen, und da eine Verfolgung im Augenblick nicht zu besürchten war, Quinten erst auf dem späteren Sange einzuweihen. Die wirk liche Durchsührung dieses Beschlusses beruhte auf der Entschiedens heit Dominits, der ferner durchsetze, daß man Emanuel die Aufstlärung derer, die noch nichts wußten, allein überließ.

So schwebte denn über der Mahlzeit, die schon begonnen hatte, als die Neuangekommenen in den Saal traten, von Ansfang an eine gewisse Beklommenheit und diese nahm zu, als Therese Rasmarek, Marta Schubert, Elise Schuhbrich, die das bunte Sommerkostüm einer Dame trug, Schubert selbst, sowie Iosef und Dominik sich ebenfalls an der Tafel niedergelassen hatten.

wurden Quint und Dominit, Quint und Elise Schuhbrich wurden herzliche Worte der Begrüßung ausgetauscht. In Aleidung und Betragen der Liebesleute lag unverkennbar eine besondere Feierlichkeit. Ihr Wesen hatte etwas Festägliches. Sie schienen gleichermaßen von tiefstem Ernst und von einem heiteren Slück durchdrungen zu sein.

Außer auf ihnen lag uur noch über Quint die gleiche ruhigs ernste Feierlichteit, die durch Außerungen eines geheimnisvollen Slücks abgelöst wurden. Dominit setzte sich zur Linken Quints, während Elise Schuhbrich, die Kellnerin, den Platz an seiner Rechten einnehmen durfte.

Schon im Anfang der Mahheit löste sich die herrschende

Schwüle des sommerlichen Frühlingstags draußen gleichsam in das erste Murren des Donners auf. Die Jünger, die sich seit langem selbst als die Semeinschaft des Seheimnisses bezeichnet hatten, schienen nun wirklich die Mitglieder einer solchen Ses meinschaft geworden zu sein. Nicht derjenige unter ihnen, der das schwerste Seheimnis in sich trug und über dem sich ein anderes Seheimnis wie eine schwere Wolke zusammenzog, nämlich Quint, erschien am meisten geheimnisvoll, auch nicht Dominis und die Rellnerin, die außer dem Schrecken, der über Quinten herauszog, auch noch ein eigenes für sie selber verhängnisvolles Ereignis zu verbergen hatten, das ihnen infolge eigenen Entschlusses nahe war: sondern die sibrigen nicht Betrossenen, die einander mit unstetem Blick, angstvoll und schen, wie Verurteilte, ausahen, bevor nicht der Wein, den Dominis von dem Gelde der Rellnerin austragen ließ, ihr Wesen ein wenig zum Suten veränderte.

Nach einiger Zeit, noch ehe braußen der erste Blitz gezuckt hatte, der erste Regentropsen gefallen war, erhob sich Dominif plöhlich, das volle Weinglas haltend, mit einer leuchtenden Freudigkeit. Er sagte: "Die Welt ist schlecht, die Welt ist auf Verbrechen gestellt und was die Renschen Tugenden nennen, ist sast immer nichts als saule Bequemlichteit. Das Weltwesen wird von Hensern gebildet und das, wodurch es aufrecht ers halten wird, sind Galgen und Kreuz. Es war aber Kaiphas, der den Juden riet, es wäre gut, daß ein Mensch würde ums gebracht sür das Volk. Es ist nicht wahr, daß sie Hallelusa singen. Ich habe gehorcht Tag und Racht, Monate, Jahre lang, aber es war wie ein Sturm, den ich immer wieder von allen Seiten, millionenstimmig zu hören bekam: Kreuzige, freuzige!"

Und Dominif suhr zu entwickeln fort, inwiesern die Welt ihm von Kindesbeinen an seindlich gegenübergestanden habe. "Es ist eine Fremdheit," sagte er, "zwischen Mensch und Mensch, und ich bin selbst im Pause meiner Eltern fremd geblieben. Ich vers

stehe den Sinn des Lebens, das sie führen, nicht und sie vers stehen den Sinn senes anderen Lebens nicht, wohin es mich mit allen Kräften ber Seele zieht. Ich will eher alles andere drans geben, aber ich mochte nicht den reinen Bests meiner Seele drangeben, um augenehm unter den Rindern der Welt ju sein. Man hatte mich in einen Rerker gesteckt und unbarmherzige Kerfermeister haben mir meine Geele verstümmeln wollen! sie haben sich vergriffen an mir! Sie wollten mich in den gemeinen, häßlichen Schlamm ihres elenden Daseins berabzwingen. habe Flügel und Chrgefühl, sie aber haben weder Flügel noch Chrgefühl. Bor Gott find fie Parias und vor den Gewaltigen dieser Welt find sie ebenfalls Parias. Ich habe Parias zu Lehrern gehabt, die mir meine Flügel abschneiden, mich vor Is babe Gott und Menschen jum Paria machen wollten. schlechte, falte, gleichgültige, bösartige, verruchte, verderbte, gotts lose und niederträchtige Lehrer gehabt, eh ich diesen erhabenen Lehrer erhielt, der zur Rechten neben mir fist." — Er sprach es in jünglingshaft naiver Überschwenglichkeit. — "Dieser Mann hat mir den freien Gebrauch des Lebens gelehrt, jur Ehre Gottes, des Vaters in uns. Durch diesen Mann ist mir und meiner Geliebten, unter dem felsenhaften Druck der Anechtschaft und Sklaverei, in der wir schmachteten, das Mysterium der Freiheit aufgegangen. Die Welt nennt uns Phantaften: ware die Welt doch voll solcher Phantasten! Jeder ist dem Philister ein Phantast und ihren matten und platten Gefühlen ein Schwärmer, ber in einer menschlich großen Empfindung glüht. Wir find keine Pferde für Sepelmaschinen, auch nicht für Droschken, auch nicht Autos maten für Postschalter ober Anwaltsbureans, weder Unteroffiziere noch Bahnschaffner, wir find weder praktisch noch entsprechen wir dem Philisterbegriff der Muglichkeit. Gie nennen uns leere Enthusiasien und doch ist das wenige, was das leben für alle möglich und erträglich macht, durch Enthufiasmus und durch den

Geist erstritten worden. Wir sind ihnen untüchtig, aber ich schwanke nicht, wenn ich mich zu entscheiden habe, im Sinne der Welt oder im Sinne Gottes tüchtig zu sein. Du hast mich gelehrt, Weister, unbehindert von Menschenfesseln und Menschenfurcht, in Gott frei zu sein und heiter die Welt und den Tod zu versachten.

Und so will ich denn meine Flügel gebrauchen, und die ich lieb habe, schwebt mit mir."

Er trank. Die Jünger Quintens begriffen ihn nicht, aber dieser selbst und besonders Elise Schuhbrich, taten Bescheid, an den Gläsern nippend und, wie es schien, verstanden sie ihn.

Der Schneider und Schmuggler Schwabe sprang nun auf, der ein wenig getrunken hatte und den es seit langem wiederum das erstemal zum Reden tried. Er sprach davon, und zwar mit wachsender Leidenschaft, wie sie Emanuel zuerst in der Hütte der sterbenden Greisin getrossen und dann seine Straße treulich verfolgt hätten. Er entwickelte ganz nach den glübenden Phantasien seines eigenen Gehirns, welche Hossungen Quint in ihnen ges nährt hätte und wie das Beste um dieser Hossungen willen durch jeden von ihnen geleistet und getan worden war. Der Wahrheit zuwider behauptete er, daß Quint sie immer wieder von Woche zu Woche, von Monat zu Wonat, auf Erfüllung ihrer Hossung, auf die Einlösung seines Versprechens vertröstet hätte: auf nichts Geringeres als die Offenbarung seiner himmlischen Herrlichkeit. So hätten sie denn nur immer gewartet, aber es sei nichts eingetreten.

"Glaubt Ihr vielleicht," rief mit Entrüstung Dominit, "daß dieser Mann Gottes ausschließlich dazu in die Welt gekommen ist, Euren acht bloden Köpfen den Star zu stechen?"

Anf diese Worte hin brach unter den Talbrüdern ein alle gemeines Toben los. Es war, als habe sich ein lange gestauter Strom von Wut, Angst, Enttäuschung und Berzweiflung Luft

gemacht und rase über ein Wehr hinunter. Als wenn eine Mente, die mit der ganzen Gier des Blutinstinktes stundenlang ruhelos auf der Fährte gewesen ist, sich plöglich durch das Wild gesoppt und um seine Beute betrogen sieht, klässten, bellten, schrien und heulten sie durcheinander. Besonders Arezig, der Handelsmann, kannte sich vor Entrüstung nicht. Es war, als seien sie alle gleichzeitig nüchtern und auf eine neue Weise vers rückt geworden. Es hatte den Anschein, als hielten sie über ihren Reister von ehedem, als über einen gemeinen Betrüger, das surchtbarste Straszericht, wobei Worte wie: "Er hat Gott gelästert! Er hat die Heilige Schrift entehrt! Er hat Kirchen geschändet, Abendmahlstelche zerstört!" und viele ähnliche Reden laut wurden.

Wer weiß, ob sich die Emporung der Seinen nicht bis zur Dishandlung Quintens, Dominiks und seiner Gelieben gesteigert hätte, wenn nicht die erste beschwichtigende und zugleich gebieterische Bewegung des falschen Propheten zufälligerweise durch einen geswaltig prasselnden Donnerschlag, bei kaum sichtbarem Blis, unterssätzt worden wäre. Allein nun wurde es lautlos still, während draußen ein leiser Regen rieselte.

"Gott vergibt Euch, benn Ihr wisset nicht, was Ihr tut," sagte Quint — und während die lautlose Stille andauerte, bes gann er mittelst eines Waschbeckens ruhig jene Zeremonie auss zuüben, die an vielen Orten unter der römischsfatholischen sowie der griechischstatholischen Kirche üblich ist: nämlich das sogenannte Fußwaschen. Die Jünger waren durch den Donnerschlag in ihren abergläubischen Herzen eingeschüchtert und diesmal in Unglauben wiederum schwankend geworden. Eine Art Grauen hielt sie ges dannt, was durch die Handlung des Meisters in Hilsosisseit und Beschämung verwandelt wurde. Es war offenbar, daß die eigenstümliche Racht seiner Person noch einmal in alter Weise zu wirken begann.

Als Emanuel nach der Reihe bis zu den Flisen des böhs mischen Josef gekommen war, starrte ihn dieser zuerst mit furchts baren Augen an, raunte aber, schon von den ersten Wassertropsen, wie von Weißelut berührt, gleich darauf mit Entsehen davon.

Dies waren Emannels lette Worte, als die durch Schrift und Gebrauch überlieserte Zeremonie ihr Ende erreicht hatte: "Ihr nanntet mich Meister und Herr. So nun ich, den Ihr Herr und Meister nanntet, mich erniedrige, so sollen sich die Herren, Meister und Sewalttäter dieser Welt vor einander ers niedrigen! So sollt Ihr Euch voreinander erniedrigen: denn ich sage Euch, wie der Knecht nicht niedriger ist als sein Herr, so ist auch der Herr nicht größer als sein Knecht. Und wer der Geringste ist in der Welt, der wird den ewigen Tag des Neiches Gottes in ihm herauskommen sehen! Wer aber der Sewaltigste ist in der Welt, dessonne geht unter."

## Neunundzwanzigstes Kapitel

Smanuel trat in den Garten hinaus, der in der lauen Fruchts barkeit des Pfingstregens dampfte. Nachdem Dominif und die übrigen alle Angelegenheiten im Gasthaus geordnet hatten, folgten sie ihm. Sie sielen, vor das Gartenpförtchen gelangt, alsbald, durch Quint geführt, in den üblichen Wanderschritt, der aber nicht in der Richtung auf Breslau einsetze.

Nach ruhigem Gleichmaß, während man noch im Dorfe ging, beschleunigten sich die Schritte Quints. Bald waren, außer Dominik, alle hinter dem Meister zurückgeblieben. Auch Elise Schuhbrich ging still für sich, um die Erdsfnung nicht zu sidren, die der Primaner Quinten zu machen hatte. Über den Feldern hing Lerchengesang.

Emanuel sprach:

"Man füllt nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zers
reißt der Rost die Schläuche und geht verloren. Was ich vor
diesen getan und geredet habe, habe ich getan als Menschensohn. Haben sie nicht begriffen, was ich als Menschensohn getan und
geredet habe, wie hätten sie erst begreisen wollen, wenn ich als
der Sohn Sottes vor ihnen geredet und gehandelt hätte. Das
Fleisch ist willig in ihnen, aber der Seist ist schwach.

Ich habe Dich lieb und ich weiß, was Du vor hast", sagte Emanuel zu Dominik. "Siehe, ich bin in Gott neu und jung, aber in der Welt bin ich müde. Ich habe geredet vor tauben Ohren und der kärm der Welt ist wie ein Meer, das eines verschlagenen Schiffers Stimme verschlingt. Ich bin ihr fremd und sie ist mir fremd geblieben.

Mein Leben in dieser Welt ist unnütz, nur mein Leben in Sott ist nicht unnütz. Ich habe des Ruses gewartet, der da ers gehen sollte, vom Vater an des Menschen Sohn, damit er seine Bestimmung vollende. Ich habe immer wieder gefragt: wann soll ich mein Blut ausgießen, meine starke Liebe in die ewige Slut des Hasses dieser Welt? Ich habe gefragt: jett? jett? doch mein Opfer wurde nicht angenommen.

Mit Dir wird Sott sein, denn wo Du auch hingehst, treibt Dich die Sehnsucht zu Sott! Aber mich jammert derer, die ich lieb habe und die ich im Ungewissen zurücklasse.

Aber alles ist müßig! Meine Worte sind ohne Kraft vor ihnen. Sie hafteten an Gewalttat, Aberglauben und knechtischem Gößendienst."

Er schwieg und Dominif sing nun erst mit Vorsicht, dann in bestimmteren Ausdrücken zu berichten an, was sich inzwischen im Wirtshaus zum grünen Baum ereignet hatte. Emanuel rief Marta Schnbert und die Rapmarek herau, aus deren Mitteilungen es ihm wahrscheinlich wurde, daß das vermiste und möglichers weise getötete Mädchen niemand anders als Ruth Heidebrand

sein könne und daß es ihre Eltern, der Obergärtner und seine Frau gewesen sein möchten, die ihn im "Grünen Baum" gesucht hatten.

Mittlerweile hatte der Weber Schubert, gegen die Abrede, den Verdacht, der auf Quinten lastete, ruchbar gemacht und wie die Volksmenge sich Rache heischend um das Sasshaus zum grünen Baum zusammengerottet habe und als nun Emanuel nach den Seinen zurückblickte und sie herbei winken wollte, sah er bereits in großer Entsernung einige Ränner quer über Feld davonlausen und erkannte, wie ihm, außer Dominis und den Frauensleuten, nur noch Martin und Anton Scharf geblieben waren.

Diese traten an Quinten heran, dessen Antlitz, man könnte sagen einen Ausdruck bitterer, mitleidsvoller Güte zeigte. Sein Auge versolgte die Fliehenden kummervoll. Zu den Scharfs aber, die geblieben waren, sprach er die Worte: "Wie denkt Ihr: vers möget Ihr den Feinden das zu glauben, wessen ich setzt bes schuldigt din?" Die Scharfs aber schienen in Angst verstört und kaum noch, vor Furcht, Herr ihrer selbst zu sein. Sie ließen Emanuel ohne Antwort.

Da lächelte Quint, nahm seden von ihnen in einen Arm und drückte sie mehrmals an sich, zwischen ihnen mit einem traurigen und sast väterlichen Lächeln dassehend. "Was habt Ihr doch," rief er mit einer gewissermaßen rührenden Lustigkeit, "so viel Liebe, Treue, Glauben, Hoffnung und Tätigkeit an einen Narren in Christo vergeuden müssen!" Darauf sagten sie nur mehrere Male: "Fliehe, Emanuel, sliehe!" zu ihm.

"Wollt Ihr nicht Euer Kreuz ebenfalls auf Euch nehmen und mit mir gehen?" fragte Quint und sie zitterten, statt zu ants worten. Er zog seine Arme von ihnen zurück, wendete sich zu Dominik, sagte die Worte: "Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich!" und schloß, abermals zu den Brüderu gewendet: "Packt Euch! Geht! und laßt mich allein!" Allein noch konnten die beiden nicht schlässig werden. Iwar sahen sie in Emanuel num wirklich beinahe nur noch den Hollens fürsten, den Antichrist, der sie, statt an die Pforte des Himmels, an den Rand des höllischen Abgrunds gelockt hatte. Sie schaus derten, sie entsetzten sich. Roch hielt sie jedoch die alte innige Zuneigung, die sie zuerst an Quinten gebunden hatte. Nachdem sie jedoch eine weitere Viertelstunde in der Gesolgschaft Quintens geschritten, vergrößerte sich der innegehaltene Abstand zwischen den Brüdern und ihm immer mehr, so daß, als Emanuel später sich umwendete, auch von diesen, seinen ersten und letzten Jüngern, keine Spur mehr zu sinden war.

In einem gewissen Meilenstein, der zwischen alten Pappeln nicht weit von der Mauer eines Gutshoses stand, sagten sich Dominik und Quint mit einer Umarmung, Quint und Elise Schuhdrich mit einem Händedruck Lebewohl. Das Mädchen wollte von Quint nicht ablassen. Dominik aber sagte: "Er will es so, und wir müssen dem Sohne Gottes gehorsam sein." "Lebewohl," sagte Quint, "und doch kommt die Zeit, da wird auch diese alte, herrliche, von knechtischem Ungezieser entehrte Erde von Sohnen und Töchtern Gottes bewohnt werden."

Nach diesen Worten veränderte, ja versinsterte sich Emanuels Angesicht und die Strenge seiner Mienen, sowie sein gebieterisches Wort scheuchten, als Dominif und die Rellnerin ihn verlassen hatten, nun auch Therese Raymaret und Marta Schubert ders maßen zurück, daß sie ihm nur aus der Ferne nachschleichen konnten. Dabei rückten sich seine Schultern zurück, er trug seinen Nacken, wie niemals bisher, gerade und trozig aufgerichtet und schien von der Stadt, der er sich mit entschlossener Wendung wiederum zugekehrt hatte und wo doch sein schwerstes Verhänznis wartete, wie von etwas lange Ersehntem augezogen zu sein.

Es war ein ungeheurer mysterisser Triumph in ihm, als er X. 30

sich ungeduldig, fast eilend Breslau annäherte. Es sprach in ihm: "Ihr kanen im kande, wist ihr nicht, daß der heilige Seist mit Brausen tommt?" Und als er in das Bereich der Sassen tam: "Feinde, Feinde, wohin ich blicke! Ich din als Opfer ges würdigt worden!" Kurz, ihn erfüllte die Wollust über die Ohns macht der Welt, angesichts des Schreis, den seine Seele tat, nach Peinigung, nach dem Wartprium.

In diesem Zustand wurde der Narr in Christo, als er am Lore eines wundervollen Garteus vorüberging, unerwartet von dem Maler Bernhard Kurz und von Dedwig Krause festgehalten Er war, kaum wußte er wie, alsbald ins Innere des Gartens eingeführt und an einem Teetisch, der unter einer gewaltigen Buche ftand, einem bebrillten Herrn und einer schön gekleideten Dame in mittleren Jahren vorgestellt. Es war das Chepaar Mendel, das auf diese Weise seinen Wunsch verwirklicht sah, den "neuen Messas" kennenzulernen. Aber es schien in dem Manne, den sie sahen und der mit Freiheit sich der grünen Wiesen, der wandelnden Perlhühner, der Rosenhecken und der flammenden Blumenbeete freute, keine Spur von angemaßtem Messastum und Fanatismus vorhanden ju sein. Es entwickelte sich, auf eine Zeit von höchstens zwanzig Minuten zusammengebrängt, ein Gartenidyll, das in diesem Kreise später noch oftmals besprochen wurde. Es war eine kleine Dohle da, die mit ihren gestutten Flügeln in unerhörter Reugier um Quint herumhüpfte. Quint trank etwas Tee, und Mendel erzählte ihm aufgeranmt, wie Redwig Rrause wohl die beste Schwester seines Krankenhauses sei. Es war zu bemerken: sie sahen die Gegenwart Hedwigs gern und der junge und kluge Maler Kurz nahm womöglich ein noch größeres Interesse daran. Frau Mendel führte Emanuel Quint in den mit guten Malereien behängten Räumen ihres Pauses herum und nachbem sie ihm manchen Runstgegenstand ihrer reichen Sammlung heiteren herzens gezeigt hatte, brachte

sie eine kleine goldene Dose auf die Wiese unter die Baume des Gartens heraus.

Das Doschen, in dessen kunstvollem Goldstligran die Sonne suntelte, darg ein kleines Wunder in sich, das Quinten alsbald in Entzücken versetze. Nämlich ein winziges, buntes, kaum über erbsengroßes Vögelchen erschien auf der goldenen Oberstäche des Kästchens, nach einem geheimen Fingerdruck der Besterin und sing sogleich da und dorthin komplimentierend, in melodischer Lustigkeit, frühlingshaft zu sidten und zu trillern an, die es blitzsichnell verschwand und ein Goldbeckelchen zuschnappte.

Oft sprachen später der Maler Kurz und Hedwig Krause, die ein Shepaar wurden, davon, welchen Sindruck das Döschen und der künstliche, kleine Sänger auf Quinten gemacht und warum es ihn so gerührt haben mochte. Er konnte nicht müde werden, immer wieder den kleinen, stügelschlagenden Stieglitz erscheinen zu sehen und seinem tapseren Liedehen zu lauschen. Es war, als horche er mit einer besonderen Spannung darauf hin, als wäre etwas vom Inhalt des allertiessten Seheimnisses in diesem Dösschen und Liedehen verborgen gewesen.

## Dreißigstes Kapitel

Dem Kreise der Mendels loszemacht hatte, unerkannt von der das Sasshaus umlagernden Menschenmenge und mitten durch sie hindurchgehend, den "Grünen Baum". Er wurde sogleich sestigenommen und wiederum durch die Menschenmenge, die ihn bedrohte und mißhandelte, abgesührt. Sie drohten ihm mit den Fäusten, sie schlugen, ja sie spiecen nach ihm, weil sie ihn anders nicht erreichen konnten, denn sie meinten, daß er unter der Maske frommer Leuchelei zu den reißenden Wölsen im

Schafspelz gehöre und der unnatürliche Mörder des fünfzehns jährigen Rädchens sei.

Auf dem Polizeitommissariat wurde der Gefangene den ins zwischen herbeigerusenen Eltern der kleinen Auth vorgestellt, die natürlich ihren ehemaligen Pslegling sogleich erkannten. Diese beiden, in ihrer Gebrochenheit, erschütterten Quint, freilich, ohne das man dei der Totenblässe seines ruhigen Angesichts und da er auf alle Fragen schwieg, äußerlich etwas davon bemerken konnte. Selbstverständlich wurde das Schweigen durchans nicht zu seinen Gunsten ausgelegt.

Man war im Miltsscher Kreise wie von einem Dencke befreit gewesen, als der Narr des Surauer Fräuleius, unmittelbar nach seiner Feldpredigt, aus der Gegend verschwunden war. Einige sagten, seine Mutter habe ihn abgeholt, andere, ein Methodistens prediger habe ihn aufgegriffen und nach Amerika übergeführt, wo solche Bekenner, wie er, sehr geschätzt seien. Nach einigen Wochen redete man nur noch bei den Heidebrands und beim Lehrer Krause zuweilen von ihm.

Ruth war in das Haus ihrer Eltern jurückgekommen. Aber sie trug ein befangenes und verschleiertes Wesen jur Schau, das ihre Eltern in Sorgen hielt und alle Bemühungen des jungen Beleites, wieder auf den alten vertraulichen Fuß des Verkehrs mit ihr zu gelangen, vereitelte. Die Leidenschaft dieses armen Jungen wuchs, se träumerischer und mysterisser das Kind ihm begegnete. Das Wädchen war aber undurchdringlich in seiner Verschlossenbeit.

So geschah es, daß man von dem Berschwinden der kleinen Ruth eines Tages vollkommen überrascht werden konnte. Als man sie eines Morgens wecken wollte, sand man nämlich ihr Zimmerchen leer, ihr Bett unberührt und konnte, troß allen verszweiselten Suchens, das man sogleich allgemein austellte, nirgende wo, weber im Sasthof, noch im Part, weder in Scheunen, Ställen, noch Oberböden eine Spur von ihr aussinden.

Auf einem gewissen Balten, hoch oben in einer mit Weizen angefüllten Scheune, saß namlich das Mädchen, das überhaupt gern versteckte Plätze aufsuchte, ein Bein übers andere geschlagen, Stunden, ja halbe Tage lang. Sie las dort, bei einem schmalen Strahl, der durch eine Luke des Daches drang, in einem mit Goldschnitt versehenen, durch viele fromme Buchzeichen geschmückten Testament, das Pastor Beleites ihr zum Feste der Konstrmation geschenkt hatte. Man kannte zum großen Teil die Liedlingsplätze, die sie in ihrer Neigung zur Einsamkeit und zu ungestörter Lektüre bevorzugte, hatte aber schließlich doch alle vergeblich nach einer Spur des Mädchens durchsucht.

Man sagte sich, da man von Aufang au mit der schlimmsten der Möglichkeiten, dem Tode des Mädchens, rechnete, sie möchte vielleicht auf dem Balken der Scheune eingeschlasen und in die wohl dreißig Meter tiesen Getreidelagen, in denen ja Höhlen vorshanden waren, hinabgerutscht und verschättet sein. Man sandte Anechte und Mägde hinauf und ließ viele tausend Garben abstragen. Man durchsuchte den Schlosteich, weil man auch den Gedanken an einen Anfall schwerer Melancholie und Geistessumnachtung nicht gänzlich abweisen durfte. Auch konnte Ruth, die zuweilen im Nachen die Schwäne fütterte, an der sogenannten tiesen Stelle des Weihers verunglückt sein. Särtner und Förster durchsuchten den Wald, weil es bekannt war, wie Anth zuweilen lesend in irgendeinem alten Baumwipfel, ebenso wie in der Scheune, Stunden zubrachte.

Endlich versielen alle auf Quint und man hielt es für wahrs scheinlich, Ruth könne in ihrer Schwärmerei aufs Geratewohl in die Fremde gezogen sein, um ihr Idol wieder aufzusuchen.

Leider fand man, wie es in ähnlichen Fällen zu gehen pflegt, den einzigen Anhalt nicht, der vielleicht zur Entdeckung der kleinen Ruth und zu ihrer Nettung geführt hätte. Es hatte sich nämlich ein überaus häßlicher Kerl vor Wochen auf dem Sutshofe eins

gestellt und war in Arbeit genommen worden. Man hätte ihn eigentlich tennen müssen, da es derselbe böhmische Josef war, der Quinten ehemals in das Gärtnerhaus eine Nachricht gebracht und den man auch am Tage des großen Standals in Quintens Nähe bemerkt hatte: aber da er nur auffallend häßlich, im übrigen nichts als ein stiller, tüchtiger Arbeiter war, auch, als er erschien, bereits der Ostervorfall nicht mehr erörtert wurde, achtete man seiner weiter nicht.

Es fiel auch nicht auf — Ruths Flucht war am Sonntage morgen entdeckt worden! - daß der häßliche, fleine Wicht, der am Sonnabendabend seinen Wochenlohn, wie alle übrigen Guts, arbeiter, empfangen hatte, am Montagmorgen nicht wiederfam. Fand doch ein immerwährender Wechsel statt, so daß ein fehlens der Arbeiter zuweilen durch drei bis vier neue, die frisch eintraten, erset wurde. Satte man aber am Montagmorgen bas Ferns bleiben jenes Pubelmenschen bemerkt und mit dem Verschwinden Ruths in Verbindung gebracht, so ware man, wie fich spater ergab, wahrscheinlich ihrer, noch lebend, am gleichen Tag auf der Spur des Halunken habhaft geworden. So aber wußte man am Dienstagabend weber etwas von ihm, noch von Ruth, noch von Emanuel Quint, als die telegraphische Nachricht von der Ermordung eines jungen Mädchens in der Nähe von Breslau alle Zweifel auf einmal durch die kalte, granenvolle Gewisheit verftummen ließ.

Die Nachricht, die begreislicherweise von den Eltern und dem jungen Beleites in einem an Wahnstnn greuzenden Zustand mühsam entzissert wurde, machte über die Rleidung der Toten Augaben. Schwarze Andpstiefel, braune Strümpse, weiße Strumpssänder, Unters und Oberkleider waren genannt. Ein grüner, sußsfreier Lodenrock, ein Jackettchen von gleichem Stoff und derselben Farbe. Braune Handschuhe, ein brauner Hut, so und so gezeichs netes Hemd, so und so gezeichsetes Kemd, so und so gezeichnetes Taschentuch bildeten weitere

Erkennungszeichen. Das Alter der Toten wurde zwischen vierzehn und siebzehn, ihre Gestalt als schlank und mittelgroß angegeben. Endlich hatte man, nach dem Bericht, in ihrer Nähe ein Reues Testament, das Geschenk eines Pastors Beleites an Ruth Heides brand, aufgefunden.

Dieses Stücken Papier mit den blauen Schriftzügen schlug wie mit furchtbaren eisernen Hämmern auf die Röpse und Herzen derer los, die es in Händen hielten. Ein Kragen aus Kapensell war genannt. Frau Peidebrand eilte sofort, mehrmals zusammens brechend, die Treppe hinauf, nach Ruths Rleiderschrant. Der Kragen war fort. Sie sah die Freude des Kindes aushüpsen an jenem elsten Geburtstag Ruths, wo das bescheidene Fellchen unter den anderen Geschenken auf dem Tisch zwischen den els brennenden Kerzen und der größten, dem sogenannten Lebenss lichte des Töchterchens, lag. Für immer waren nun das Lebenss licht sowie alle übrigen Kerzen ausgeblasen.

Da nun also die Fragen der schwergeprüften Eltern von Emanuel auf dem Polizeibureau nur durch Schweigen beants wortet wurden, bestärfte sich der Verdacht ganz allgemein, er müsse, sosen er nicht selber der Worder war, jedenfalls irgends wie mit dem Worde in Verdung stehen. Es war herzers reißend, wie die verwaiste Wutter, Frau Deidebrand, ihre uns wiederbringlich verlorene Tochter in allen Tonen der Verzweislung und qualvollen Wut von Quint zurückforderte. Herr Deidebrand selbst war still und gefast und sah, wie er sagte, diese schreckliche Deimsung als eine verdiente Strase des Himmels an.

Emannel wurde in das Untersuchungsgefängnis, das sich in einem Ziegelrohdan, dem sogenannten Inquisitoriat, befand, eingeliesert, wo er gebadet und in eine Zelle allein gesteckt wurde. An mehreren solgenden Tagen ward er dem mit Untersuchung des Falles betranten Richter vorgeführt, der aber nicht einmal

das Unumgängliche über seinen Namen, Geburtsort und stag aus ihm herausbrachte. "Wenn Sie nicht reden," sagte der Richter zu ihm, "so kann das, salls Sie unschuldig sein sollten, höchstens zu Ihrem Schaden sein." Hätte Smanuel auch nur einen Namen aus dem Kreis seiner Jünger genannt, so wäre ein Anhalt gegeben und die Untersuchung beschlennigt worden. Ie genauer und se aussährlicher er seine Angaben gemacht haben würde, um so eher hätte man seine Unschuld an den Tag ges bracht. Allein es schien beinahe, als ob er wünsche, unschuldig für schuldig erklärt zu sein.

Da Emannel einen privaten Anwalt für seine Sache, ja überhaupt einen Anwalt nicht heranziehen wollte, hatte man ihm, wie es üblich ist, einen Verteidiger von Amts wegen zur Seite gestellt. Aber auch dieser Rann konnte aus Quinten nichts heransbringen. Iwar sagte er nicht, daß er schuldig wäre, aber ebensowenig irgend etwas, wodurch unzweideutig auf ein Bewußtsein von Unschuld zu schließen war.

Der Staatsanwalt glaubte an seine Schuld. Er hatte viele Zeugen verhört und es war ihm gelungen, die seltsame Laufsbahn Emanuel Quints wenigstens teilweise auszulichten. Die Scharfs, die Hassenpflugs, der Agitator Kurowski, Bruder Rathanael Schwarz, der Müller Stranbe, die Pastoren Schimmels mann und Schuch standen bereits in seinen Akten und er hatte, in einer erheblichen Anzahl von Protokollen, sehr viele, wenig günstige Zeugnisse gegen Quint zusammengebracht.

Der Kern seiner Meinung über Quint hatte so ungefähr diese Sestalt gewonnen:

Der Delinquent hatte außerehelich das Licht der Welt ers blickt. Der Vater wurde von seiner Mutter nicht genannt und blieb also unbekannt. Man weiß, wie die große Rehrzahl dieser nicht wohlgeborenen Kinder auf verschiedenen Wegen, besonders auf dem Wege des Verbrechens, zugrunde geht. Auch der Staatsanwalt wußte das. Mit Arbeitsschen, alias Faulheit, war nun im Falle, der vorlag, wie so oft, der erste Schritt auf der Bahn des Verbrechens gemacht worden. Der Stiesvater Quints, der Bruder Quints, ja selbst die rechte Mutter des Menschen, diese unter einem nicht endenwollenden Tränenstrom, erbrachten dasstr die Bestätigung.

Der Müßiggänger, der zu Hause nicht gerne sein mochte, weil er dort zur Arbeit angehalten zu werden fürchten mußte, fing zu vagabondieren an. Dies war ihm aber endlich ebens falls unbequem und er sagte fich, vielleicht durch schlechte Gesells schaft angeregt, daß er die gläubige Einfalt seiner Mitmenschen durch irgendeinen dreisten Schwindel sich nugbar machen muffe. Dies gelang ihm über Erwarten und er nistete sich in zpnischer Weise bei den Brüdern Scharf als Schmaroper ein. Mit spstes matischen Schwindeleien hatte er nun die leichtgläubigen Weberss leute seinen Zwecken dienstbar gemacht, so daß er sie in ihrer Berblendung nach und nach, dem raffiniertesten Hochstapler gleich, um ihr ganzes Vermögen prellen konnte. Er wurde gefaßt und per Schub nach seiner Deimatsgemeinde zurückgebracht. Er hatte sich irgendwie den Veruf eines Heilkustlers augemaßt, wie denn solche Leute und geborene Scharlatane, einmal entlarvt, um neue Mittel zu neuen Betrügereien niemals verlegen find. Er ging noch weiter, er gab sich, in seinem Zynismus selbst vor dem Heiligsten nicht zurückweichend, für einen Wundertäter, für einen Apostel, ja für den wiedergekommenen Christus selber aus, womit er sich, obgleich im beschränkten Kreise, ben größten Betrügern aller Zeiten anreihte. Da aber emporte sich der gesunde Sinn seines Heimatsorts, so daß er über einen Denkzettel, leider einen, der nicht durchgreifend war, zu quittieren hatte.

Jest nahm sich eine allgemein verehrte Dame in dristlicher Liebe seiner an und man suchte den Menschen, unverdienters weise, mittelst der Langmut vieler ehrenwerter und geachteter Personlichkeiten, in ein bescheibenes und geordnetes Dasein jurückzuleiten. Man umgab ihn in Milksch und Umgebung mit vieler, zwecklos vergendeter Liebesmüh. War doch die Sesinnung des entschlossenen Parvenus — was er in jenen Tagen war! — inzwischen durch sozialistische, anarchistische und nihilistische Ideen heimlich noch tieser vergistet worden. Zum Dank für genossene Wohltat knüpste dieser Dorstartuss eine unerlaubte Beziehung mit der kaum konstrmierten Tochter seiner Wohltater an (sic! der Beamte zögerte nicht, zugunsten seines Kalkuls auf die Tote einen Schatten zu wersen), die er, mit der ihm eigenen Routine, auf Grund ihrer kindlich gläubigen Urteilslosigseit ganz in seine Sewalt bekam.

Aus dem weiteren Berlauf der Lebensschicksale Quints schloß der öffentliche Ankläger auf seine Sefährlichkeit. Er hatte staatst gefährliche Außerungen, die der Betrüger lant vieler bestimmter Zeugenanssagen öffentlich immer wieder getan hatte, sorgsam zusammengetragen. Sie waren unter den Spizmarken: Segen die Monarchie! Segen die Religion! Segen die Kirche! Segen den Staat! rubriziert. Quint hatte sich für die freie Liebe erklärt und mit Entschiedenheit gegen das Privateigentum, wobei, was die Sache nur noch verschlimmerte, das christliche Räntelchen herhalten mußte.

Der Staatsanwalt hatte den Schlächtermeister und Wirt vom "Grünen Baum", sowie den Restaurateur und Seschäftsinhaber des "Musenhain" verhört oder verhören lassen und besonders das Protosoll des sogenannten schwarzen Karl war von allen sür Duint das am meisten belastende. Der Beamte saste, selbst das Seschl dieses nicht gerade musterhaften Christen habe sich gegen die Blasphemien dieses Menschen ausgebäumt.

Der untersuchende Richter sowie der offizielle Anwalt waren von der Schuld Emanuels nicht überzeugt, troßdem man bei der Leiche Ruths, und zwar unter dem Hemd, auf bloser Brust,

einen Brief gesunden hatte, der "Emanuel Quint" unterschrieben war und das Mädchen nach Bressan in Quintens Umgebung, mit einigen schwälstigen, überspannten Phrasen, die von der Rähe des neuen Zions saselten, lud. Der Staatsanwalt gab zwar zu, der Brief sei von dem Delinquenten selbst vielleicht nicht geschrieben, da er eine unbeholsene Hand zeigte, die den Quintschen Schriftproben unähnlich war, aber er meinte, er wäre diktiert worden. Er behauptete serner: es sei bezeichnend für die tiese Berderbnis Quints, wenn er wirklich nur durch Gelegenheit zu dem widernatürlichen, bestialischen Morde gekommen sei, daß er den traurigen Mut beseisen habe, das wohlerzogene Kind in jene Lasterhöhlen herbeizulocken, jenen Sumps, der hier in der Stadt das Element seines Daseins gewesen war.

Nun also: Untersuchungsrichter und Verteidiger teilten diese Ansichten nicht. Man hatte Quinten den Brief gezeigt und auch daraufhin nur ein Schweigen zur Antwort erhalten. Tages boten fich Rittergutsbesitzer Glaser, Geheimrat Mendel und Maler Kurz als Zeugen dafür an, daß sie Emanuel Quint der ihm zur Last gelegten Dat nicht für fähig hielten. Dies tat Herr Glaser, obgleich sein Sohn durch Quint, an jenem Abend im "Musenhain", arg verwirrt und betort worden war. Er hatte nämlich von Benjamin am nächsten Tage einen auss führlichen Brief erhalten, worin er in aller Form auf seine künftige große Erbschaft verzichten wollte, war daraufhin nach Breslau gereift und hatte gefunden, wie sein Sohn in seinem Entaußerungsbrange bereits den Inhalt seiner hübschen Wohnung zur Halfte verschenkt hatte. Er lachte, packte ihn auf und schickte den jungen Menschen mit einem seiner Freunde, einem jungen Arst — und zwar unter beffen Verantworfung! — nach dem Saag und spater auf eine Rordlandreise.

Dominif und Elise Schuhbrich waren tot in einem fleinen Wäldchen draußen, unweit ber Oder, gefunden worden. Sie hatten,

nach Übereinkunft, mit eigenem Willen doet ihrem Leben ein Ziel gesetzt. Eine Rugel aus dem Revolver Dominiks hatte die Gesliebte, eine zweite ihn selber hingerafft. Er lag, als beide, erst einige Tage nach der Tat, von polnischen Flöhern entdeckt wurden, mit seiner Stirn auf Elisens Brust.

Natürlich belastete dieser Borfall Quint, besonders als man nach einiger Zeit genügende Anhaltepunkte zu haben meinte, in Quint den Verderber und Versührer auch dieser Jünglingsseele zu sehen. Der Häftling wurde denn eines Tages auch dem Vater Dominiks, einem Postbeamten, vorgestellt, der übrigens ohne sichtbare Zeichen der Trauer, ausgenommen den schwarzen Krepp um den rechten Arm, den Toten und seine Handlungssweise mit trockenen, harten Schlüssen verurteilte.

Wie er den Sohn nun einmal betrachtete, schien er eher durch seinen Lod von einer qualenden Sorge befreit, als betrübt zu sein. So lange er lebte, hatte er einen Leil seines schmalen Sehalts für seine Erziehung abtreten müssen, was ihm ein immers währender Anlaß zur Entsagung, sowie des Rummers und Argers nisses war: eine Latsache, die er dem Sohne bei seder Gelegens heit ohne Umschweise deutlich machte.

Quint schättelte sich, nachdem der rechtliche und forrette Besamte gegangen war, als ob ihn ein physischer Etel anwandele. Seine Aufseher gaben an, er habe bei dieser Selegenheit laut gesagt, das nichts den Menschen so klein und verrucht mache, als die Sorge ums tägliche Brot.

Dieselben Aufseher konnten bei einer andren Gelegenheit, in der Gebundenheit ihrer Meldungspflicht, ihrer Entrüstung über den Empfang, den Quint im Sprechzimmer seiner verzweiselten Mutter bereitet hatte, kaum genügenden Ansdruck verleihen. Die Mutter schrie und fragte den Sohn ein übers andere Mal: "Junge, hast Du das wirklich getan?" womit sie den Mord des Mädchens meinte. Ohne das sie nun aber eine Antwort ers

halten hatte, nahm sie, nach ihren Reden zu schließen, die Schuld als erwiesen an und überhäufte den Sohn mit Anklagen, sowie mit Vorwürsen wegen seiner leider von jeher an den Tag ges legten Unfolgsamkeit. Alles sei nun, behauptete sie, eingetrossen, wie es der Studer, ja wie sie selbst es ihm prophezeit habe und er könne darüber nun nicht weiter vers wundert sein.

Als sie nun sagte: "Du hast es Dir zuzuschreiben, wenn Deine arme Mutter mit Schande und Gram in die Grube fährt," rief der gesesselte Häftling plötzlich: "Weib, wer bist Du? Ich senne Dich nicht! Ich bin von oben herab und Du bist von unten her! Willst Du den Leichnam wieder nehmen, den Du geboren hast, so gedulde Dich! Bald werse ich auch das letzte, was an mir irdisch ist, hinter mich." Er bat dann die Wärter, sie möchten ihn in die Zelle zurückbringen.

Manlig Buchstaben des Alphabets werden, je nach Bedarf, mit so viel Schlägen bezeichnet, als die Rummer beträgt, die jeder von ihnen in der gesamten Reihe inne hat. So wurden die unfreiwilligen Bewohner des Untersuchungsgesängnisses und vieler anderer Zellen auf Flügel B. durch die seltsame Rachricht eine Zeitlang belustigt und aufgeregt, die mit Klopfsignalen von unten, von oben, von rechts und von links durch die Wände drang: nämlich, daß Christus selbst in einer der Zellen zugegen wäre.

Die humoristische Tatsache hatte allmählich ihren Weg über die Ausseher zum Bureau des Inspektors gemacht, der sie ges legentlich seinem Schwiegersohn, einem Masuren, der an dem gleichen Inquisitoriat Sesängnisgeistlicher war, lachend mitteilte. Lange wußte man nicht, in welcher Zelle der Ursprung des Unssugs zu suchen war. Es ging hier mit dem gebenedeiten Namen

ähnlich, wie es mit dem Maulwurf in der Tragödie geht: "dic et ubique, wühlst so hurtig fort, o trefflicher Minierer!" Er war hier und da und war überall, ohne daß man den gespenstischen Träger betreten konnte.

Endlich siel es dem Geistlichen ein, den des Mordes vers dächtigen Quint in sein Amtszimmer führen zu lassen, einen überaus behaglichen Raum, der natürlich innerhalb des Inquisitoriates gelegen war. Der Geistliche liebte Gefängniskost und versäumte selten sich von dem allgemeinen Graupengericht zur Stillung seines masurischen Appetits etwas auftragen zu lassen. Er lösselte gerade, das Taschentuch vor die Brust gesteckt, als Emanuel zwischen zwei Aufsehern bei ihm erschien.

"Kinder," rief er, "solche Suppe! Ihr wist ja gar nicht, wie gut Ihr es habt. Früher legte man Euch auf Latten und sütterte Euch mit unsauberem Wasser und schimmligem Brot." Er war aufgeräumt und wollte versuchen herauszubekommen, ob Emanuel nicht der Urheber des Christusunfugs wäre, der nachgerade das ganze Gefängnis rabiat machte. Vielleicht legte der, wie aus den Akten ersichtlich war, versiockte Wensch, bei seinem christlichen Tick, dem Geistlichen sogar in der schweren Schuldfrage am ehesten ein Geständnis ab.

Einstweilen hatte er aber noch die Seelsorge eines Mädchens zu vollenden, die wegen Word ihres Kindes zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt worden war. Nur mit knapper Not war die Armste dem Henker entgangen. Man hatte ihr und ihrem Kinde in fünf, sechs Semeinden rundweg das Domizil verweigert. Für die Not und die Tat des einsachen Landmädchens trugen Gesellschaft und Staat die Verantwortung, ohne sich dessen, ganz wie ein gewissenloses Individuum, in Trägheit und Sleichgültigsteit bewußt zu werden. Der Staat aber hatte seine Schuld durchaus nur durch ein neues Verbrechen, das er sich selbst sanktionierte, an dem Mädchen wettzumachen gewußt.

Die Verurteilte weinte seit vielen Bochen. Sie wollte nicht leben und hatte verschiedene Selbstentleibungsversuche gemacht. Zum Paffor geführt, hatte fle nur immer zerknirschte und vers zweifelte Fragen an ihn wiederholt, ob sie wohl irgendwie Aussicht habe, ihr Kindchen im Jenseits wiederzusehen. Alles andere erschien ihr gleichgültig. Sehnsucht nach ihrem Kinde allein war es, was immer neue Tranenstrome in ihre vom Weinen fast erblindeten Augen trieb. Der sogenannte Kalfaktor, ein Strafs ling, brachte die Graupensuppe hinaus und als sich der Pastor, schon in Gedanken bei Quint, der Verbrecherin zuwandte, sagte diese seussend: "Ich weiß nicht, warum gerade mich das Schickfal so geschleudert hat?" — "Was? Schicksal geschleudert?" donnerte daraufhin der Pastor und im nächsten Augenblick slog, von seinem herkulischen Arm geschleubert, ein Stuhl buchstäblich gegen die Wand. "Ich kann einen Stuhl schleubern," sagte er, "aber bas Schicksal kann keinen Menschen schleudern. Gott hat ihm dazu die Macht nicht gegeben. Aber er hat dem Menschen den freien Willen gegeben, hinter das Bose die Strafe, hinter das Ente aber den Lohn gesetzt. Richt das Schicksal trägt, sondern Du allein trägst vor Gott und Menschen, Deines Verbrechens wegen, die Berantwortung. Dein Rind wird am jungsten Gericht gegen Dich zeugen."

Der Pastor jog einen elsenbeinernen Zahnstocher aus seiner bis an den Hals zugeknöpsten schwarzen Weste hervor und reinigte sein prachtvoll weißes, negerhaft gesundes Gebist damit, während das Rädchen, das in Verzweislung ihr Kind getötet hatte, ersschrocken mit plöglich trockenen Augen voll Granen in sich zusammenstroch. Vor einem Jahre war die arme zwanzigsährige Jungsrau noch schön gewesen, heute erschien sie zusammengekrochen, knöchern, unschön und greisenhaft ausgehöhlt. War es nun deshald, weil die seltsam wissenden, großen Augen des anderen Sträslings, Emanuels, unverwandt auf ihr geruht hatten, oder hatte sie

überhaupt das wirre Bedürfnis, bei irgend semandem um Snade zu flehen: kurz, indem fle abgeführt wurde, hatte fle unversehens ihre brennend saugenden Lippen auf Emanuel Quintens gefesselte Hände gedrückt.

Der Pastor war sprachlos. Er hielt den Zahnstocher wie einen gen himmel weisenden Finger in der hand. Es war ihm ges wesen, als wenn semand die deutlichen Worte: "Weib, Deine Sünden sind dir vergeben!" gesprochen hätte. "Das wäre noch besser," suhr er los, "wenn hier, im Zimmer des Pastors, ein Schlingel, der beinahe des Mordes überwiesen ist, die ungeheure Dreistigseit haben wollte, mit dem Worte Gottes Unsug zu treiben. Versteht Er mich? Er Rujon! Er Patron!" — und er brachte sein glattrassertes, mit breiten Backenknochen und Kinnladen versehenes Angesicht dicht an Quint — "versieht Er mich? Schinds luder treiben wir hier mit den heiligsten Dingen nicht!"

"Naus!" schrie er. "Das geht denn doch über alles, was mir irgendein Zuchthäusler jemals in diesem Raume geboten hat, weit hinaus. Lanet," wandte er sich an den Oberausseher, "bitte, melden Sie diese Person! Raus mit dem Menschen, ich kann ihn nicht sehen! Goll ich mir etwa von diesem Abschaum das Heiligste in den Kot ziehen lassen? das Erhabenste, was übers haupt in mir ist? Nein! Das liegt außerhalb meiner Amtsspslichten."

"Schauen Sie doch mal unten nach," sagte der Pastor gleich darauf sehr ruhig zum Kalfaktor, als er allein mit ihm im Zimmer war, "ob meine Frau beim Herrn Inspektor ist; sie wollte mich nämlich zum Gartenkonzert in den "Zwinger" abs holen." Der Kalfaktor ging und der Kirchenmann zündete mit Behaglichkeit seine Zigarre an.

Und es wurde noch einige Wochen lang unterirdisch von Zelle zu Zelle die Rachricht gepocht, daß Christus selbst im Gefängnis zugegen wäre. Die Wände vibrierten und bebten eine Zeitlang, ans der mysterissen Quelle gespeist, von den Worten des echten Hellandes, unter denen der Satz "Bas ihr getan habt einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan!" immer wieder kam. Die Steine sprachen: "Fürwahr, er trug unsere Krankheit und nahm auf sich unsere Schmerzen, aber wir hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wurde." Die Steine sprachen: "Sie haben Christus verachtet, gehaßt, verskannt, verfolgt, verslucht, verhöhnt, geschlagen, angespien, unsschuldig eingekerkert und ans Kreuz geheftet! Er ward zwischen den Mördern aufgehängt und unter die Berbrecher gerechnet." So und ähnlich sprachen die Steine sort, aber der Direktor der Unstalt meinte, man tue am besten, des im Grunde harmlosen Unstags nicht weiter zu achten.

**Jeak** 

do

it

# 5

M

1 1

1, 5

K

cid.

M

Meittlerweile wurden durch eine Fabrikarbeiterin, namens Raymaret, gewisse Tatsachen jur Kenntnis der Behörde gebracht, die nach und nach den Verdacht des Mordes einigermaßen von Emanuel ablenkten. Eines Tages fragte man ihn, ob er einen gewiffen Menschen, der nach der Schilberung mit dem böhmischen Josef identisch war, kenne und ihn des Mordes für fähig halte. Quint sagte zwar, er kenne ihn, daß er aber den Mord nicht verübt habe, sei ihm gewiß. Trop des Stills schweigens, dessen Quint sich leider besleißigte und das man schlechterdings nur als Aussluß seines Schuldbewußtseins deuten fonnte, waren doch aber nun die Zweifel der Anklagebehörde rege gemacht, und nachdem die Untersuchung eine Zeitlang auch in einer anderen Richtung betrieben worden war, hatten sich die Resultate der Rachforschung endlich zu einem fast lückenlosen Entlastungsbeweise für Quint zusammengeordnet. Man hatte die Spuren des böhmischen Josef genau verfolgt und wußte, wo er an jedem Tage der letten Wochen vor Begehung der scheußs lichen Lat gewesen war. Er war um die Apotheke geschlichen, X. 31

sin der die kleine Auth bei Freunden der Eltern seinerzeit, um sie auf andere Gedanken zu bringen, untergebracht worden war. Er hatte dann auf dem Wiltsscher Dominium Andeit gesunden. Eine Anzahl Zeugen meldeten sich, denen der häsliche Meusch in Begleitung des lieblichen Mäbchens aufgefallen war, als er sie, meistens auf Feldwegen, gen Bredlau sührte. Den Meuschen seiber aufzusinden, gelang indessen trop aller Bemühungen nicht.

Als man Quint, dessen Alibi allmählich durch Zeugen durchs aus erwiesen ward, die günstige Wendung der Sache mitteilte und ihm die Aussicht auf seine nahe Freiheit nicht vorenthielt, legte der Narr zum Schrecken des Anwalts und zur nicht ges ringen Verlegenheit der Behörde das Geständnis des Wordes ab.

Das Geständnis konnte indessen nicht Stich halten. Man stand auf dem Punkt, den Narren dennoch in Freiheit zu setzen, als man eben an der Stelle, wo der Mord der kleinen bes sammernswerten Ruth verübt worden war, die Leiche des bah, mischen Josef fand, der sich am Ast einer Weide erhängt hatte. Es hätte kaum der Selbstbezichtigung mehr bedurft, die man in seiner Tasche sand, edenso unbeholsen als umständig nieders geschrieden, um seine Schuld über allen Zweisel erwiesen zu sehen.

ie Aunde von der Entdeckung des wahren Täters drang natürlich sogleich zu den Heidebrands und von da zu kehrer Arause hinkber, wo sie im Besinden Marieus eine Wandinng zum Besseren hervordrachte. Das Mädchen hatte ihre Tage seit dem Verschwinden Emanuets in Absonderung von allem Berkehr zugebracht, und als der allgemein geteitte Berdacht ihn zum Verbrecher stempekte, war ihre Gesundheit duchkäblich zusammens gedrochen. Es kamen Auste, man rief den Miksicher Gehalber herbei, man versuchte es wiederum mit dem sogenannten Gesands beten, ohne daß es gelang, den Zustand des Mädchens zu vers

bessern. Sie erbrach die Speisen, so oft man sie etwas zu essen zwang, sie Ut an einer schrecklichen Blussere, schließlich vermochte sie kann noch vor Schwindel und herzklopsen die wenigen Schriste von ihrem Bett die ans Fenster zu gehen, wo sie in einem Korbstuhl sigend einige Stunden täglich Luft atmen mußte.

Man hatte hier die Idee von einem schlimmen Lotterdasein bekommen, das Quint in der Großstadt geführt und das ihn ind Betderben geschrif haben sollte. Man sing diese Unsicht, als die Unschuld Quints an dem Moede bekunnt wurde, zu modisizieren an. Und nun, wie gesagt, geschah es, daß sich die Sesundheit Mariens zusehends dessetze. Sie as, sie sprach, ihre Wangen nahmen ein wenig Farbe an. Bald unternahm sie kleine Spaziers gänge. Sie richtete einen Brief an ihre Schweser Jedwig, die noch immer im Arantenhans Professor Mendels beschäftigt war, worin sie den Tag zu wissen wünschen, an dem Emanuel aus dem Sessingslis vermutlich entlassen werden würde.

Hat die Emtlassung war der erste Ottober sestgesest und das Darinn Emanuel mitgeteilt worden. Er hatte also den ganzen Sommer in Untersuchungshaft zugebracht. In seiner Antwort auf einen Brief, den er in seiner Zelle erhielt, ein Schreiben, in dem Hedwig Krause Mariens Frage au ihn weitergab und zugleich mitteilte, das ihre Schwester Wurie, sie selbst und ihr Brüutigam, Bernhard Kurz, Quinten am Sestingnistore erwarten und in Empfang nehmen würden . . . in seiner Antwort auf diese Rachricht sagte Quint eine Unwahrheit: er gab auf das allerbestitumteste als den Lag seiner Entsassung nicht den ersten Oktober, sondern den zweiten an.

Mls am zweiten Otwoer der Maler Aut; mit den beiden Mädchen mittags zwolf Uhr am Eingang des Juquistoriats ers schien, sing für sie ein langes vergebliches Warten und Nachfragen an, wodurch sie am Ende zu der Überzeugung gelangen mußten, daß sie Emanuel Quint versehlt hatten. Sie glaubten zunächst

nathrlich, ihn, womöglich am gleichen Tage, noch irgendwo in der Stadt zu entdecken, eine Bermutung, die leider nicht zutressend war. Sie haben ihn nicht dur an diesem und an den folgenden Tagen vergeblich gesucht, sondern ihn überhaupt niemals wieder gesehen.

unt hatte sich am Tage vorher stillschweigend davongemacht. Da sein Projes nicht verhandelt worden war, hatte man seiner in der beschränkten Öffentlichkeit, die sein Fall erlangt hatte, längst vergessen, als er wieder auf freiem Zuse stand.

In der Rähe des Playes, an dem die kleine Anth ihr Ende gefunden hatte, erschien am ersten Oktober ein lang aufgeschoffener, dürftig gekleideter, rotblonder und bleicher Wensch, der von einigen Lenten gesehen wurde. Er trieb sich lange in der Gegend der Wordtat herum. Er pochte kurz darauf an die Türe des Küsters leise an, worauf das Weib des Küsters, einen Bettler vermutend, diffnete. "Ich din Speistus! Gib mir ein Rachtlager!" Da schlug sie ihm selbswerständlich, tief erschrocken, sogleich mit ganzer Kraft die Tür vor der Rase zu.

So ging es auch im Danse des Lehrers einige Tage später, wo einst Emanuel Quint im Schulzimmer Bruder Rathanaels Buspredigt gelauscht hatte. Die Lehrersleute sasen bei Tisch und ein kalter Herbstwind durchbrauste draußen die Dunkelheit. Man hörte einen Schritt auf der Pausschwelle und hernach ein Pochen gegen die Tür. Die Frau wollte nicht bisven, sie fürchtete sich. Nachdem, aus irgendeinem Grunde ängstlich geworden, der fromme Lehrer seine Seele dem Herrn empsohlen hatte, disnete er und fragte durch den Türspalt: "Wer ist hier?" "Christus!" kam es leise zur Antwort. Und sofort schlug mit einer Gewalt, die das Hauschen erbeben machte, von der Hand des Lehrers gerissen, die Tür ins Schloß. Er kam schlosternd herein zu seiner Frau und behanptete, draußen stände ein Wahnstuniger.

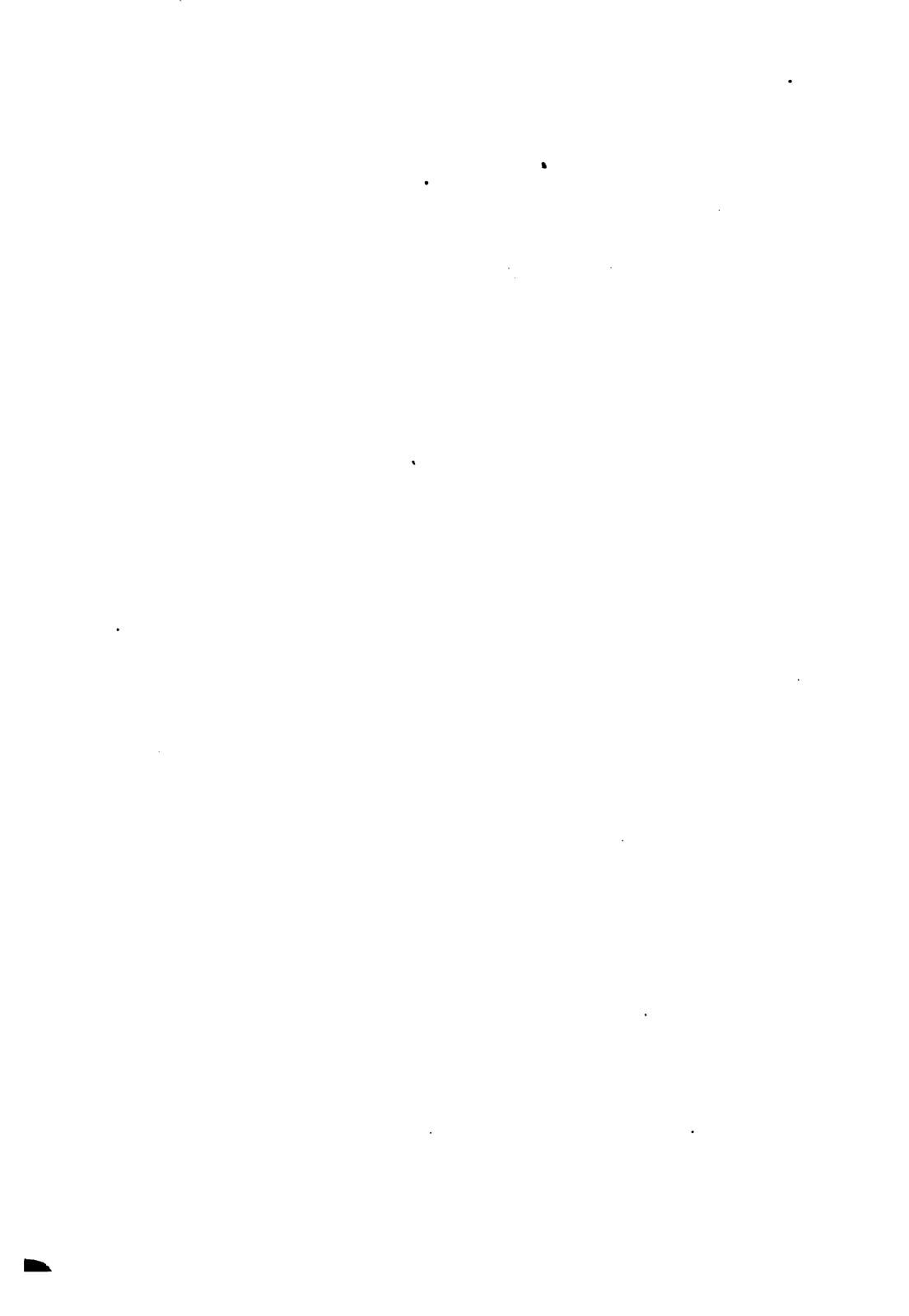